

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

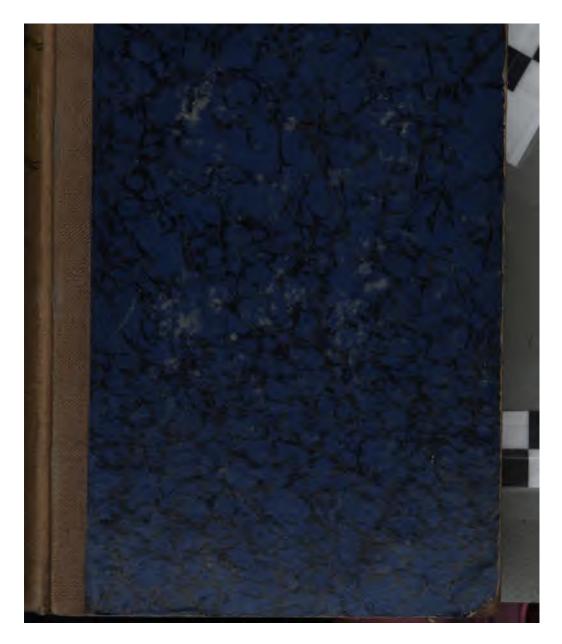

# E26621





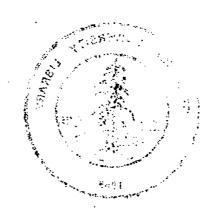



### Die letten 120 Jahre

ber

## Weltgeschichte

(1740—1860).

V.

|  | • |     |   |  |
|--|---|-----|---|--|
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  | • |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     | i |  |
|  |   | - • |   |  |
|  |   |     |   |  |
|  |   |     |   |  |

## Die letten 120 Jahre

ber

## Weltgeschichte

(1740—1860).

V.

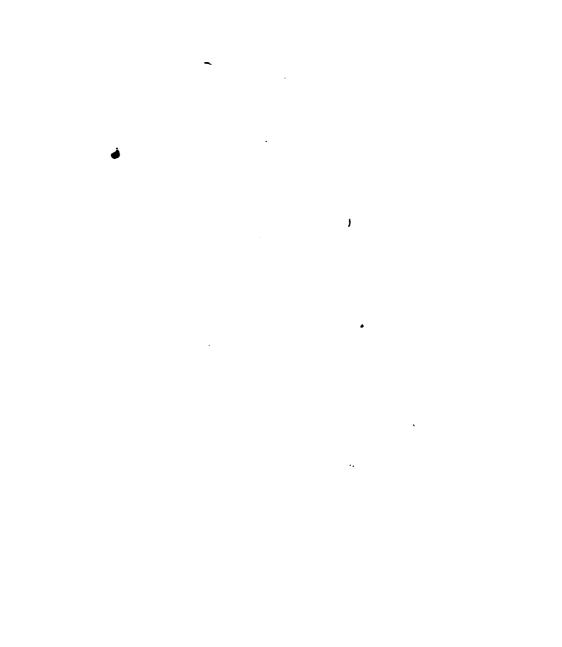

### Die letten 120 Jahre

ber

## Weltgeschichte"

(1740 - 1860)

noa

Wolfgang Menzel.

In feche Banden.

Fünfter Banb.

-++>> GD ce++-

Stuttgart.

Verlag von Abolph Arabbe.

1860.

40

D256 . M4 v.5

Drud von 3. Rreuger in Stuttgart.

### Inhalt des funften Bandes.

|                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|
| Erstes Buch.                                    |       |
| Das gracorustische System                       | 1     |
| 3weites Buch.                                   |       |
| Die Aeformen in England                         | 31    |
| Drittes Buch.                                   |       |
| Die Bürgerkriege auf der pprenässchen Halbinsel | 55    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Airchliche Erhibungen in Dentschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 88  |
| Die Kölner Kirren S. 89. Das hegelthum und Dr. Strauß 92. Ernst August in Hannover 94. "Sie sollen ihn nicht haben" 97. Friedrich Wilhelm IV. 97. Gichhorn 100. Der Kölner Dom 103. Der h. Rod in Trier 106. Ronge 108. Bring Johann in Leipzig 114. Die Lichtfreunde 114. Der polnische Ausstand 117. Der vereinigte Landtag in Breußen 120. Ungarn 122. Beginn des Streits in Schleswig-Holstein 122. Die das dische Kammer 125. Lola Montez 127. |       |
| Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Der Sonderbundskrieg umd Pius IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130   |
| Die Kirchenversolgung S. 130. Die Aargauer Rlofter 133. Besuiten in Luzern 134. Ochsenbein und die Freischaaren 135. Oruen 140. Communisten 141. Der Sonberbund 142. Dussour 145. Niederlage des Sonderbundes 146. Italien 149. Mazzgini 150. Pius IX. 150. Karl Albert 152. Schwüle vor der Revolution 153.                                                                                                                                        |       |
| Scostes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Ludwig Philipps Abnuhung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 156   |
| Ciebentes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     |
| Die Lebruarrevolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190   |
| Das große Reformbankett S. 190. Beginn bes Aufftanbes 191.<br>Abbankung bes Königs 196. helene von Orleans 198. Lamars<br>tine 200. Flucht bes Königs 204. Republik, Nationalwerksteten<br>206. Die Parteien 208. Nationalversammlung 212. Die Junis<br>schlacht 219.                                                                                                                                                                               |       |

Seite .

### Achtes Buch.

#### Das deutsche Parlament

227

Berlangen nach Bundesresorm S. 227. Die babische Beswegung 228. Bolksunruhen in hessen 230. Die heibelberger Bersammlung 232. Die Revolution in Wien 233 und Berlin 235. Concessionen in Sachsen und Hannover 241. Ludwig von Babern bankt ab 242. Vorparlament 243. Heders Aufstand 247. Aufstand in Bosen 249. Demokratenunsug in Berlin 251. Der danische Krieg 252. Schweben 255. Das beutsche Parlament 257. Der Reichsverweser 263. Die Grundrechte 266. Der Wassenstellsschaft 272. Struves zweiter Ausstand 274. Der süsse Bobel in Berlin 276.

### Meuntes Buch.

#### Befterreichs Moth und Mettung

278

Rabethi in Mailand S. 278. Benedigs Berluft 282. Die Wiener Aula 283. Roffuth in Ungarn-285. Barrifaben in Wiener 289. Windichgräß in Brag 290. Serben und Erooten 293. Rarl Albert 297. Bius IX. 298. Die Schweizer in Neapel 299. Rabethi in Berona 301. Sieg bei Cuftozza 304. Rabethi in Maisland 305. Die Russen in ben Donausürstenthümern 307. Wiener Wirren 308. Lambergs Word 311. Latours Word 313. Winsdischaft vor Wiener 316. Thronwechsel in Desterreich 318. Wrangel in Berlin 320. Der Krieg in Ungarn 321. Der neue Krieg in Italien 325. Russlands Hullen in Ungarn 328. Görgey 333. Desmokratie in Rom 336. Dudinot vor Rom 340. Die Groberung Benedigs 341. Restauration in Sicilien 342.

### Rebutes Buch.

#### Die Mairevolution .

345

Die Baulstirche S. 348. Die Berfammlung ber Bischofe zu Burzburg 346. Die beutsche Reichsverfassung 347. Rlein- und Großbeutsche 350. Schwarzenbergs Politif 351. Die beutsche Kaiserwahl 357. Der Dreißiger Ausschuß 359. Niederlage ber Gagern'schen Partei 362. Die Mairevolution, ber Aufstand in Dreeben 365, in der Pfalz 369, in Baben 370. Das Rumpsparlament 377. Das Dreifbingsbundniß 378. Der Feldzug in Baben 382. Der neue Krieg mit Danemart 389.

| Q., | Æ. | -41 |  |
|-----|----|-----|--|
| JI  | щ  | ш.  |  |

| -                                                                                  | . <b>.a</b> .                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII                                                                               | Suhalt.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | <b>.</b><br><b>⊗</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | Elftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rumpfparlament 3<br>bowit 404. Mante<br>Der Zollftreit 411<br>bische Kirchenstreit | S. 394. Das Interim 395. Das Erfurter 98. Der Reubund 402. Haffenpflug 403. Raseuffel in Olmütz 408. Conferenz in Dresden 408.  Austrag der dänischen Händel 415. Der das 420. Das öfterreichische Concordat 423. Evanse und innere Mission 424. |
|                                                                                    | Zwölftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | 428. Louis Rapoleon 429. Lebru Rollin 434.<br>440. Die Bolksabstimmung 442. Die Güter                                                                                                                                                            |
| ber Orleans confie<br>Das zweite Raiser<br>Weltindustrieausstel<br>Bortugal 462. A | Brirt 444. Die Rundreise 446. Abbel Kaber 447.<br>rthum 448. Eugenia 451. Palmerston 454.<br>Uung in London 455. Spanische Wirren 458.<br>Bius IX. und das neue Dogma 464. Kirchen=<br>ebinien 466. Attentate zu Mailand und Parma               |

.

3.3

### Erftes Buch.

### Das gracorussische Syftem.

"Rufland erntete in reichlichem Maafie bie Bruchte feiner Confequent, feiner Entichietenbeit. Man fann bier nicht blos von Blud fprechen, Rugland machte fich fein Glud felbit. Es zeigte Charafter, tro feine politischen Rivalen feinen zeigten. Es banbelte, mo feine Rivalen bochftens unterhandelten. Es unterwarf fic 1829 bie Turfei und 1831 Bolen, ohne fich um bie fomachen biplomatifden Demonftrationen feiner Rivalen zu befummern. Es fomebte einige Augenblice in Gefahr, aber es ließ feine Furcht, fein Comanten bliden und batte bie Genugthuung, zu erleben, baß feine Rivalen biefe Augenblide unbenütt vorübergeben ließen, und weber ben Turfen, noch ben Bolen beiftanben. Entlich übertraf Rufland feine Rivalen weit an Benehmen, benn es fam, fab, fiegte, und rif alle Bortbeile an fich in ber Stille und ohne Rubmredigkeit, mahrend feine Rivalen alles gefcheben liegen, nichts thaten und boch unaufhörlich prabiten. Die Juliusrevolution mit ihren Folgen mar aber hauptfachlich infofern ein gunftiges Greignig fur Rugland, als es bie Aufmerksamkeit Defterreichs und Breufens vom Drient ablentte und im Westen beidaftigte. Auch verftand es Aufland mit gewohnter biplomatifder Deifterfcaft, bas . Edrecibilb ber revolutionaren Bropaganba überall vorzuschieben. 2B. Denzel, 120 Babre. V.

und zu einer ihm vortheilhaften Diversion zu benuten, ja es ve ftand mit eben biesem Schreckbilbe ben Rönig ber Franzosen sell einzuschüchtern, und so feltsam hatten fich bie Berhaltniffe verkehr baß es nicht Ausland war, bas durch biese Drohungen bes rev luitonaren Geistes geschreckt wurde, sondern bas damit schreckte."

Diese Worte schrieb ich schon im Jahr 1831 (in meinem Tifchenbuch ber neuesten Geschichte) nieber und kann sie nur a Wahrheit heute wieberholen. Bon ber Julirevolution und ber u geheuren Erschütterung, welche burch sie bas westliche und mittle Europa erlitt, zog niemand Bortheil als Rußland und hauptfac lich burch ben Verstand und bie Thatkraft seines Kaisers. Es g lang biesem, sich ber Hülfe Preußens, ber Neutralität Desterreid zu versichern und nachdem er um ben Preis Belgiens, bas ih gar nicht gehörte, auch bas Schweigen Frankreichs und Englan zu allem, nas er mit Polen vornehmen wollte, erkauft hatte, k Kam er völlig freie Hand.

Bon biesem Zeitpunct an kommt ein eigenthümlicher Schwur in die Bolitik des Kaiser Nicolaus und ein großer, für Eurot schrecklicher Gedanke tritt immer deutlicher aus seiner Handlung weise hervor. Alle Nationen, denen er gebietet, sollen aushör zu sehn, was sie gewesen, und Russen werden, nur noch russil denken und reden, und alle sollen den Glauben des Kaisers annel men, zur russischen Staatskirche übertreten. Da dieses neue Spste zuerft nur auf das besiegte Polen angewandt wurde, ahnte missen Tragweite noch nicht. Die Unterdrückung der polnisch Nationalität und der katholischen Religion in Polen schien and Nationalitäten und Kirchen noch nicht zu gefährben.

Kaiser Nicolaus nahm an, burch bie Revolution hatten b Bolen ihr Recht auf eine felbständige Regierung und Verfassur verloren; indem sie feine Rechte nicht mehr hatten gelten lasse habe er auch die ihrigen, wie sie 1815 burch ben Wiener Congr garantirt worben, nicht mehr zu achten. Die Garanten bes König reichs Polen thaten keine Einsprache gegen biese seine Auslegun

Breugen nicht, weil es blind Rufland folgte; Defterreich nicht, weil es keinen Krieg anfangen wollte und well Metternich burch bie Finger fah, England und Frankreich nicht, weil Kaifer Nico-laus ihnen um ben Breis Polens gestattete, in Belgien, Spanien, Bortugal zu verfahren, wie fie wollten.

ü

10.00

gŧ

**\*** 

N

0

9

Ł

\*

Die Magregeln, welche Rurft Bastiewitich in Bolen auf Befehl feines Raifers nach einander traf, maren folgende. Buerft wurde bie polnische Uniform abgeschafft, alles polnische Militair in ruffifche Regimenter untergestedt; womit auch bie polnifden gabnen und bie polnifden Farben verfdmanben. Nichts burfte mehr an bie Nationalität erinnern, Polen follte eine ruffische Proving werben, allen anbern gleich. Die Universität in Barfchau murbe aufgehoben, bamit Beift und Sprache ber Bolen feine bobere Bflege mehr genöffen. Die volnifden Ardive, Bibliotheten, wiffenfcafts liche Sammlungen aller Art wurben nach St. Betersburg gebracht. Alle öffentlichen Acte mußten binfort in ruffifder und polnifder Sprace zugleich ausgefertigt werben. Unterbeg murben in allen Theilen bes Königreichs Berhaftungen vorgenommen. Trop ber Blucht vieler Taufende blieben immer noch Compromittirte genug gurud, bie man nicht binrichtete, noch in Gefananiffe marf, fonbern in Maffe aus Bolen weaschaffte. Es war Spftem, Bolen moalichft ju entleeren und bafur Ruffen bineinzuschicken. Die Bornehmften und am wenigsten Gravirten mußten fich eine anftanbige Berban= nung nach St. Betersburg gefallen laffen, bie übrigen murben nach Sibirien gefdleppt und "nummerirt". Jeber Berbrecher in Rußland nämlich, ber nach Sibirien gefdidt wirb, verliert feinen Damen und Rang und exiftirt fortan nur als Nummer. Die am idmerften beftraft merben follten, murben gu lebenslänglicher Bwangearbeit in ben fibirifden Bergmerten verurtheilt. \*) Dan

<sup>\*)</sup> Als auch ber junge Fürst Roman Sangusto zu ben Bergwerfen verurtheilt worben war, und seine Familie ben Raiser um Gnabe ansiehte, ließ dieser sich das Urtheil geben und schrieb an den Rand "zu Kuh". d. h.

und zu einer ihm vortheilhaften Diversion zu benuten, ja es verstand mit eben biesem Schreckbilde ben Konig ber Frangosen selbst einzuschücktern, und so feltsam hatten sich bie Verhältnisse verkehrt, daß es nicht Rugland war, bas burch biese Drohungen bes revos Iutionaren Geistes geschreckt murbe, sondern bas damit schreckte."

Diese Worte schrieb ich schon im Jahr 1831 (in meinem Taschenbuch ber neuesten Geschichte) nieber und kann sie nur als Bahrheit heute wieberholen. Bon ber Julirevolution und ber ungeheuren Erschütterung, welche burch sie bas westliche und mittlere Europa erlitt, zog niemand Bortheil als Rußland und hauptsächlich burch ben Berstand und bie Thatkraft seines Kaisers. Es gelang biesem, sich ber Hüsse Breußens, ber Reutralität Desterreichs zu versichern und nachdem er um ben Preis Belgiens, das ihm gar nicht gehörte, auch das Schweigen Frankreichs und Englands zu allem, was er mit Polen vornehmen wollte, erkauft hatte, bekam er völlig freie Hand.

Bon biesem Zeitpunct an kommt ein eigenthümlicher Schwung in die Bolitik des Kaiser Nicolaus und ein großer, sur Europa schrecklicher Gedanke tritt immer deutlicher aus seiner Handlungs-weise hervor. Alle Nationen, benen er gebietet, sollen aufhören zu sehn, was sie gewesen, und Russen werden, nur noch russisch denken und reden, und alle sollen den Glauben des Kaisers annehmen, zur russischen Staatskirche übertreten. Da dieses neue System zuerst nur auf das besiegte Polen angewandt wurde, ahnte man seine Tragweite noch nicht. Die Unterdrückung der polnischen Nationalität und der katholischen Religion in Polen schen andre Nationalitäten und Kirchen noch nicht zu gefährben.

Raifer Nicolaus nahm an, burd bie Revolution hatten bie Bolen ihr Recht auf eine felbständige Regierung und Verfassung verloren; indem sie seine Rechte nicht mehr hatten gelten lassen, habe er auch die ihrigen, wie sie 1815 burd ben Wiener Congreß garantirt worden, nicht mehr zu achten. Die Garanten bes Königs reichs Polen thaten keine Einsprache gegen biese seine Auslegung;

Breugen nicht, weil es blind Rufland folgte; Defterreich nicht, weil es keinen Rrieg anfangen wollte und weil Metternich burch bie Finger fab, England und Frankreich nicht, weil Raifer Nico-laus ihnen um ben Preis Polens gestattete, in Belgien, Spanien, Bortugal zu verfahren, wie fie wollten.

Die Magregeln, welche Fürft Bastiewitich in Bolen auf Befehl feines Raifers nach einander traf, maren folgende. Buerft wurde bie volnische Uniform abgeschafft, alles polnische Militair in ruffifde Regimenter untergeftedt; womit auch bie polnifden Rabnen und bie polnischen Karben verschwanden. Dichts burfte mehr an bie Nationalitat erinnern, Polen follte eine ruffifche Proving werben, allen anbern gleich. Die Universität in Barfchau murbe aufgehoben, bamit Beift und Sprache ber Bolen feine bobere Bflege metr genöffen. Die volnifden Ardive, Bibliotheten, miffenfcaftliche Sammlungen aller Art wurben nach St. Betereburg gebracht. Alle öffentlichen Acte mußten hinfort in ruffifcher und polnischer Sprace zugleich ausgefertigt werben. Unterbeg murben in allen Theilen bes Ronigreichs Berhaftungen vorgenommen. Trop ber Flucht vieler Taufenbe blieben immer noch Compromittirte genug jurud, bie man nicht binrichtete, noch in Gefangniffe marf, fonbern in Maffe aus Bolen wegichaffte. Es war Syftem, Bolen möglichft ju entleeren und bafur Ruffen bineinzuschicken. Die Bornehmften mb am wenigsten Gravirten mußten fich eine anftanbige Berban= nung nach St. Betersburg gefallen laffen, bie übrigen murben nach Sibirien gefchleppt und "nummerirt". Jeber Berbrecher in Rußland namlich, ber nach Sibirien gefdidt wirb, verliert feinen Damen und Rang und existirt fortan nur als Nummer. Die am idmerften beftraft merben follten, wurben zu lebenstänglicher 3mangearbeit in ben fibirifchen Bergwerten verurtheilt. \*) Dan

<sup>\*)</sup> Als auch der junge Fürst Roman Sangusto zu den Bergwerfen verurtheilt worden war, und seine Familie den Kaiser um Gnade ansichte, lief dieser sich das Urtheil geben und schried an den Rand "zu Fuß", d. h.

rechnete im Jahr 1832 bereits 80,000 Bolen, die über die öftliche Grenze weggeschafft worden seinen. Aber auch unter ben Buruck-bleibenden wurde eine strenge Sichtung vorgenommen. Schon am 31. October 1831, also sehr bald nach der Unterdrückung der Revolution, besahl der Kaiser, seder Bole, der seinen Abel nicht burch Urkunden beweisen könne, solle benselben verlieren. Es gab nämslich in Polen eine große Ueberzahl armen Abels, die s. g. Schlachty (Geschlechter, von edlem Geschlecht, ein beutsches Wort), die besonders viel revolutionäre Elemente lieferten. Diese sollten mun mit einem Schlage vernichtet werden, benn nur die wenigsten hatten Abelsbriese.

Um 26. Februar 1832 gab ber Raifer ein f. g. polnifches Statut, worin er öffentlich tunb that, bag es fein Ronigreich Bolen mehr gebe, bag es vielmehr bem ruffifchen Reich als einfache Proving einverleibt fen. In biefem Statut bief ce jeboch noch, bie Freiheit bes Cultus fen garantirt und bie fatholifche Religion als bie ber Mehrheit ber Einwohner in Bolen "Gegenstanb bes besondern Schutes und Wohlmollens ber Regierung". Gine Deputation polnifder Großen, ben Fürften Rabzimil an ber Spite. mußte auf Befehl bes Statthalters von Warfdau nad Betereburg abgeben und bem Raifer fur bas neue Statut banten. In febr auffallender Beise beaab fich im Sommer beffelben Jahres Lorb Durbam als außerorbentlicher Gefanbter Englanbs nach St. Betereburg, von mo aus ihm Raifer Nicolaus, um ihn baburch boch ju ehren, entgegenfuhr. Ihre Busammentunft bestegelte bie bioberigen Unterhandlungen und ftellte ein vollfommen freunbichaftliches Berbaltnig ber. Gleichzeitig befampfte Minifter Grey, Durhams Schwiegervater, im englischen Barlament bie Polenfreunde und er-Flarte ibnen, ben Bolen eine ausgiebige Bulfe gu gemabren, feb

ber Berurtheilte follte nicht nur bie guerfannte Strafe in Sibirien leiben, fonbern auch jur Berscharfung ber Strafe ben weiten Beg gu Buß machen.

für England gu ichwer und toftspielig, liege also nicht im englischen Intereffe.

Somit mar bie Reaction in Bolen von England felbft fanctionirt. Die Guter bes gefluchteten ober nach Sibirien verbannten polnifden Abels murben confiscirt und gum Theil ruffifden Generalen geschenft. Dag Bastiewitich felbft nicht leer ausging, beweisen bie 70 Mia. Silberrubel, bie er bei feinem Tobe hinterlieg. Dan las in ben Beitungen lange Liften ber Cbelleute, beren Erbe auf biefe Beife meggenommen murbe. Die Beröffentlichung gefoab, um ben geftuchteten Bolen bie Grofe ihres Unglude, bem weftlichen Europa aber bie Dacht und unerbittliche Strenge bes Raifers anschaulich zu machen. Aber nicht nur bie Guter murben genommen, auch bie Rinber. Dies ift bie finfterfte Bartbie ber russischen Reaction in Polen. Die Rinber ber geftüchteten ober verbannten Bolen burften nicht in ihrer Seimath bleiben, wenn es ihnen auch an Mitteln nicht gefehlt batte. Auf Befehl bes Raifers wurden fie alle ins Innere Ruglands gefchleppt, um in faiferlichen Inftituten zu guten ruffischen Unterthanen erzogen gu Diese Bestimmung wurbe auch auf bie Rinber nieberer Stanbe ausgebehnt, wenn fie ihre Eltern verloren batten, ober wenn man annahm, bie Eltern fepen zu arm, um fle ernahren gu Sie murben in die Militaircolonien abgeliefert. nungelos griffen bie Rofaden bie Rinber auf ber Strafe auf unb pacten fie in ihre Ribitfen, ohne auf ben Jammer ber Mutter au acten. An eine genaue Controle, ob es wirflich hungernbe Baifen feben, bachte niemanb. Der Raifer munichte junge Militairtoloniften, bas war genug, um fie berbeiguschaffen, gleichviel mit welchem Recht. Die Ausführung mar ben Militairbehorben überlaffen , b. b. ben Rosaden , bie in Warfdau felbft bie mit fleinen Sanbelsartifeln haufirenben Anaben vor ben Saufern megführten und noch viel weniger Rudficht auf bem Lanbe nahmen. Man fab im Dai 1832 täglich berggerreigenbe Scenen, wie Mutter fic ben Pferben entgegen und unter bie Raber ber Bagen marfen; auf benen ihre Kinber mit anbern wie Häringe zusammengepackt nach Minst abgeführt wurden, wo man sie in Kinberbataillone rangirte und von da in die Militaircolonien absührte. Ein Schret ber Empörung ging fast durch ganz Europa. Am energischesten sprach Ferguson im englischen Parlament über eine Maaßregel, die mehr eines Tiberius und Nero als eines christlichen Wonarchen würdig sey. Allein die von Rußland bezahlte Presse pries die Großmuth bes Kaisers, der sich ber armen Waisen mit so väterslicher Güte annehme.

Die altpolnischen Provinzen Litthauen, Bolhynien, Bobolien verloren vollends ihre letten Brivilegien. Auch hier wurde confiscirt, auch hier wurden Kinder weggenommen, auch hier der Abel, der keine Briefe hatte, ausgestoßen. Eine am 17. September 1832 verfaste Abresse des podolischen Abels, der den Kaiser siehentlich um Erhaltung seiner alten Rechte bat, wurde abgewiesen. Ein neuer Ukas von 1835 befahl, daß Stellen, über welche der Abel noch durch Wahlen zu verfügen habe, doch nur von solchen besetzt werden dürften, die bereits 10 Jahre lang dem Kaiser im Militair ober Civil gedient hätten.

Auch begannen jett bie Maaßregeln, burch welche ber katholische Glaube eben so geschwächt und zulett vernichtet werben
follte, wie die polnische Nationalität. Schon vor der Revolution
mar Manches geschehen, was den Beweis liefert, das gräcorussische
Spstem, wie es der Kaiser nachher aussührte, habe ihm schon lange
im Sinne gelegen. Schon 1828 war durch einsachen kaiserlichen
Ukas vom 22. April das griechisch-unirte Bisthum Luck in Bolhynien aufgehoben und damit die ganze Hierarchie der vereinigten
Gräco-Ruthenen über den Hausen geworsen worden. Also schon
damals ging der Czar darauf aus, die s. g. unirten Griechen, d. h.
die vorlängst mit der römischen Kirche vereinigten Slaven des alten
Königreichs Polen, die ursprünglich zur griechischen Kirche in Constantinopel gehört hatten, seiner russischen Staatsstirche einzuverleiben, und die polnische Revolution beschleunigte nur die Aussührung

bes Gebankens, ben er icon vorber gebegt hatte. Dies wirb noch mehr beflätigt burd bie auffallenbe Bernachläffigung ber fatboliiden Rirde icon in bem erften Jahrzehnt ber Regierung bes Raifere. 3m Konigreich Bolen sowohl wie in ben altvolnischen Brovinzen waren faft alle erzbischöflichen und bischöflichen Gibe erlebigt und bie faiferliche Regierung foleppte abfichtlich bie Wieberbesehung bin. In Rom wußte man, wie es gemeint fen, und nahm fic mit ber größten Mengfilichkeit in Acht, einen Schritt zu thun, ber bem machtigen Raifer auch nur ben Bormand leihen konnte, ber katholischen Rirche noch weber zu thun. Da ber erzbischöfliche Sit von Baridau und auch bie bifcoflicen von Ralifd, Sanbomir, Augustomo nicht befest maren, übernahm Guttoweli, Bifoof von Boblachien, bie Leitung bes polnifden Rlerus, um ibn aufs bringenbste von ber Theilnahme an ber Revolution und vom Ungeborfam gegen ben rechtmäßigen Raifer abzumahnen. Bapft Gregor XVI. hatte faum ben Stuhl bes Apostels beftiegen. als er in einem offenen Schreiben bie Bolen zur Unterwerfung aufforberte. Der ruffifche Gefanbte in Rom, Furft Bagarin, bemog fogar ben b. Bater, bie Mahnung zum Geborfam im Jahr 1832 noch einmal zu wieberholen, und ber Bapft murbe fo felber tas Wertzeug ber ruffifchen Politit, benn ber Raifer machte nun glauben, alles mas er ben ungludlichen Ratholifen in ben polni= iden Brovingen ju Leibe thue, gefdebe mit Auflimmung bes Bapftes.

In ben altpolnischen Provinzen wurden 1832 burch Ukas vom 31. Juli 202 Klöster ausgehoben und die wenigen übrigen in die Lage gebracht, balb aussterben zu mussen. Im solgenden Jahr wurde das den Unirten gehörige Heiligthum Unserer Lieben Frau von Poczajow, ein berühmter Wallsahrtsort, benselben entrissen und dem russischen Ritus übergeben. Dasselbe Schickfal erlitten eine Menge unirte Kirchen, indem man theils den Diöcesen eine andre Einrichtung gab und badurch manche Kirche erührigte, theils bie Erlaubniß, Kirchen zu bestehen, auf größere Ortschaften ein-

idranfte, mabrent auch fur bie fleinfte nicht unirte Gemeinbe Rirden ba fenn mußten, fepen es neugebaute ober folde, bie man ben Unirten nabm. 3m Jahr 1835 murben alle unirten Briefterfeminare aufgelost und bie jungen Briefter gezwungen, in St. Betereburg zu flubiren. 3m Jahr 1834 murbe ben Unirten ein neues mefentlich ichismatisches Diffale aufgenothigt und in ihren Rirchen Einrichtungen getroffen, bie ber ruffifden Rirde moglichft nabe famen, bagegen altere fatholifche Ginrichtungen, Brebigt, gemeinfamer Befang, Anien beim Gebet, ber Bebrauch bes Rofenfranges und hauptfachlich bas "Rirchengebet fur ben Bapft" verboten. Dur für ben Raifer allein burfte noch gebetet werben. Sobann murbe ber gregorianische Ralenber, ben bie Unirten brauchten, abgefcafft und burch ben julianischen verbrangt, ben veralteten, aftronomisch falichen, ben Rufland beibehalten batte. Wenn ein unirter Briefter flagte ober proteftirte, fo murbe er unerbittlich gemagregelt mit Absetung, Rnute und Sibirien. Scon feit 1831 und 1832 war befohlen, fein fatbolifder Briefter burfte Rrembe Beichte boren, feiner feinen Wohnort obne Erlaubnig verlaffen, feiner einen Diener ruffifden Glaubens haben. Sie follten ifolirt, bem Bolfe felbft verächtlich gemacht werben. Sie waren won Spionen umgeben, bestänbig gebrangt. Die aber geschmeibig fich fügten, wurben beforbert und befamen Orben.

Nach solchen Borbereitungen that Raiser Nicolaus ben letten entscheibenben Schritt, berief eine Synobe ber unirten Bischöfe am 12. Februar 1839 nach Polod und ließ burch bieselbe bie Einverleibung ber unirten Bisthumer in bie rustliche Staatstirche beschließen. Die Bersammelten waren durch Gunft, Orben und Gelb bestochen ober von Tobesschrecken gelähmt. Nie sah die Welt ein schänblicheres Gaukelspiel als diese Rirchenversammlung, der als russlicher Rommissair der Russe Pratasof präsidirte, und die int Ilebrigen ein Deutscher, namens Schröder, Kuzynsti, Bischof von Bolod, und Stemazko, Bischof von Litthauen, leiteten, zwei Judasse, die den Heiland selbst verkauft hätten. Der h. Bater hat balb

nachher in seiner berühmten wurdevollen Allocution von biesen Abgefallenen gesagt: "Es widert uns an, hier zu wiederholen, burch
welche Berführungsmittel verleitet jene entarteten hirten in einen
so tiefen Abgrund ber Bosheit und bes Verberbens gestürzt find."
Die Verräther becretirten ben Brieftern und bem gesammten Bolf,
sie gehörten sortan ber rufsischen Staatslirche an, und bei ber
schwersten Strafe wurde jedem Briefter verboten, das Abendmahl
nach katholischem Ritus auszutheilen oder noch irgend eine katholische Handlung vorzunehmen, am wenigsten zu predigen.

Solden Lefern, bie es vielleicht noch nicht wiffen, muß bier bemerkt werben, daß bie griechische Rirche feine Brebigt kennt, ein Sauptarund, aus welchem fie fo febr entgeiftet und zu einem blofen Ceremoniel berabgefunten ift. Der ruffifche Priefter (Pope) ift in ber Regel ber unwiffenbfte Menfch, betrinkt fich wie ber gemeinfte Leibeigene und befommt bann auch Brugel, fowie er aber bas Brieftergemand wieber angezogen bat, füßt man ibm wieber bie Sand. Obgleich nun bie unirte Beiftlichkeit felbft unter bent langen Druck geiftig vermahrlost morben mar, fo bebielt fie boch. fo lange fie nur mit Rom noch in irgend einer Berbindung blieb, bie Aussicht, vom Abenbland ber wieber Beift zu empfangen. Bon nun an aber mar fle bem Stumpffinn bes ruffifden Boventhums verfallen und bie romifche Rirche um 2 Millionen ihrer Befenner armer, benn fo boch wird bie Bevolferung angefchlagen, die in ben Abfall zu Bolod bineingezogen worben ift. Das Bolf murbe nicht gefragt. Die Boven, wo fle von ben Bauern nicht aufgenommen merben wollten, brachten Rofaden und Buttel mit. Unirte Briefter, bie nicht Boben werben wollten, manberten nach Gibirien, anbre murben in Rerfern mighanbelt.

Unmittelbar barauf ergriff ber Kaiser noch weitere Magregeln gegen ben Katholicismus im Königreich Bolen. Satte Marcellus Gutlowski, Bischof von Poblachien, mitten im Feuer ber Revolution zum Gehorsam gegen ben Kaiser gemahnt, so empfing er be für keinen Dank. Das Ausehhen, welches er burch seine Tugenber

unter bem polnischen Rierus genoß, murbe ihm nicht verziehen. Bom Sabr 1836 an mußte ber ruffifche Gefanbte in Rom ben beil. Bater bearbeiten, biefen murbigen Bifcof von feinem Sit gu entfernen, und als es immer abgelebnt wurde, machte ber Raifer enblich turgen Broceff, ließ ben Bifchof festnehmen, aus Bolen wegführen und in ein Rlofter fteden, 1841. Sierauf verlangte ber ruffifde Gefanbte vom Bapft, er folle einen gemiffen Bulamoft als Erzbifchof von Mobilem beftatigen. Diefer Bulamoft mar eine eben folde Rreatur wie Lugpnefi in Bolod. Aus Sorge, baß feine Beigerung ben Raifer reigen werbe, ben Ratholicismus in Bolen gang auszurotten, gab ber Bapft mit bittrem Somerze nad. Dun wurde zwar bie fatholifde Rirde in Bolen als folde noch ferner gebulbet und erfolgte bier feine Scene, wie zu Bolod. aber bie Wirffamfeit ber fatbolifden Bfarrer murbe immer mebr eingeengt. Bei ben ichwerften Strafen burfte feiner mehr ein Rinb aus gemifchter Che taufen. Uebertritt von ber griechifden Rirche gur fatholifden galt ale hochverrath. 3m Jahre 1841 verloren bie fatbolifden Bifdofe in Bolen vollenbe alle ibre Buter und murben auf Golb gefest. Ueberall murben benfelben ruffifche Bifoofe gur Seite gefest, wie fruber icon in Baricau, fo jest gu Sandomir, Ralifd und Lowicz. Ebenfo traten ruffifche Rirden ben polnischen auf bem Lanbe gur Seite und Bolen fullte fic mit Bopen, bie bas Bolf zu befehren trachteten. Auch mußte Bolen jest ben ruffifden Ralenber annehmen und alles wies barauf bin, baf bie fatbolifde Rirde im Ronigreid Bolen eben fo bem Untergange geweiht fen, wie bie unirte in ben altpolnifden Brovingen. Aus biefem Grunbe wurben auch nur Benerale ruffifch-griechischer Confession reichlich mit confiscirten polnischen Butern beschenft, fein einziger fatholischer ober protestantischer. Gin faiferlicher Ufas befahl enblich auch, bag jeber Dorficuler in Bolen, wenn er über 20 Jahre alt fen, ruffifd fpreden und ichreiben muffe.

Best erft überzeugte fich ber Bapft, baf feine Nachgiebigkeit von Seite Ruflands immer nur migbraucht worben fey, um bie

Ratholiten Ruglands vollends zu entmuthigen und ihn gewiffermagen als Mitidulbigen bes Czaren ober ale ganglich obnmachtig ericeinen zu laffen. 2m 22. Juli 1842 fbrach fich baber Greaor XVL in einer Allocution im geheimen Confiftorium, bie aber fofort mit einer großen Menge von Urtunben im Druck eridien, fest und murbevoll gegen bie Gewaltthatigkeit und Arglift Ruglands aus und proteftirte feierlich im Namen ber ichmablich unterbrudten Rirde. 3m Winter auf 1846 bielt fic bie Raiferin von Ruftland ihrer Gesundheit wegen in Balermo auf und fam ibr Gemabl, ber Raifer, inbem er ibr nadreiste, auch nach Rom und besuchte am 13. December ben greifen Bapft, ber ihn mit bober apostolischer Burbe empfing. Man fagt, als ber Raifer bie Babrheit beffen, worüber ber b. Bater flagte, in Abrebe geftellt, babe Gregor einen Schrant geöffnet, und ihm bie Originalien\*) vorgelegt. Der gange Befuch batte nur ben 3med, vom Raifer von Rufland ben Schein einer feinbseligen Befinnung gegen Rom abzumalzen und ben Schein eines Wohlmollens por bem fatholifden Europa gur Schau gu ftellen, mas nicht vorhanben mar. Die fatholifde Rirde murbe in Rugland nach wie vor verfolgt.

Die katholischen Großstaaten, Desterreich und Frankreich, thaten keine Einsprache, nach bem Princip ber Nichtintervention und weil sowohl Metternich als Lubwig Philipp in Kirchensachen bie Omnivotenz bes Staates für berechtigt ansaben.

Bahrend biefer spftematischen Berfolgung ber katholischen Rirche in Rufland erschien im Jahr 1838 bas berüchtigte Buch "bie europaische Bentarchie", worin ein russischer Bublicift ben

<sup>\*)</sup> Ramlich bie in ber Allocution citirten wichtigen Hauptacten, nicht Rebendinge, von benen bie Zeitungen bamals viel Larm machten, z. B. die Ronnenversolgung im Kloster St. Bafil, nach ben Angaben ber Oberin Rieczyslawa, betreffenb. Diese unglücklichen 58 Nonnen sollen sieben Jahre lung auss grausamste burch schwere Arbeit, elenbe Rahrung und Wohnung, keffeln und Seißelungen gemartert worben sehn, bis 39 starben, 8 erblins deten, 7 erlahmten und nur 4 entfamen.

Grundgebanten bes Raifer Nicolaus offen aussprach und eine funftige ruffifche Universalmonarchie in Aussicht ftellte, bie nicht etwa blos burch bie unbestegbaren Baffen bes allen anbern Stagten foon weit überlegenen Rufland, fonbern namentlich auch burch ben Blaubensfieg erobert werben follte. Es fep fur Rugland unumganglid, in feinem Bebiet feine andere Sprache mehr, aufer bie ruffifche, \*) und feinen anbern Glauben, als ben ruffifchen zu bulben. Diefer Blaube fen aber fo febr ber allein orthobore, allein berechtigte und allein fraftige, baf fein Sieg über bie ichismatifche. unter fic ewig uneinige und vom Unglauben burchfreffene Rirde bes Abenblandes gar nicht zweifelhaft fenn tonne. \*\*) Aehnliche Stimmen haben fich nachher noch öfter boren laffen. Europa fen verfault, gefunde Natur fen allein noch in Rugland zu finden. Die abenblanbifden Rirden batten fich überlebt und fturben gulett am Breifel, bas mabre Chriftentbum und ber Felfenglaube fen allein in Rufland erhalten. In ber That war ber gemeine gläubige Ruffe bamals mehr merth als fo mancher Doctor ber Theologie in Deutschland, ber es fich zur Lebensaufgabe gemacht batte, ben Chris ftenglauben zu zerftoren, und als fo manche vornehme Liberale in Wien, Paris und Mabrib, benen Boltaire bas alleinige Evangelium war. Allein ber gemeine glaubige Ruffe felbft war nur Werfzeug weltlicher Staatsomnipoteng, einer im innerften Wefen undriftlichen Tyrannei. Und ber Glaube mar im Abendlanbe noch nicht fo febr ausgerottet, bag man ihn bei ben Bopen hatte bolen muffen.

Die protestantische Breffe in Deutschland zeigte wenig Mitleib mit ber katholischen Rirche in Rufland und ließ sogar bin und

<sup>\*) &</sup>quot;Die nothwendige Verschmelzung ber Gesinnungen und Gesühle aller nichtrussischen Provinzen mit dem großen russischen Stammvolk versmag ohne die gemeinschaftliche Sprache nicht zu geschehen. Daher ift weise Borforge getroffen, daß die russische Sprache die des ganzen Reiches werde."

<sup>\*\*)</sup> Es heißt wortlich: "bie Beit fommt, wo bas Abendland fich bas Chriftenthum aufs Reue vom Orient holen wirb."

wieber eine Freube burchblicken, bag ber mächtige Czar bem Papfistum zu Leibe gehe. Aber ber Czar verachtete bas Bunbnig mit bieser Presse und griff in bie Rechte ber Lutheraner in Auflandein, wie in die ber Katholiken, ohne alle Rücksicht auf bas benachsbatte und verwandte protestantische Königshaus in Preußen.

Die Berfolgung ber Lutheraner in ben beutiden Oftfeeprovingen begann 1841. Der ruffifche Bifchof von Riga ließ burd im Lande herumziehende Bopen und andere Agenten bie lettifden Bauern überreben, wenn fle gur ruffifden Staatsfirche übertraten, murten fie von allen Frohnen und Laften befreit und mit Butern beidentt merben. Da man ben Bunich bes Raifers fannte. fehlte es auch nicht an weltlichen Beamten, bie im Gifer, bie Bauern zu verführen, balb fein Daag mehr fannten. Geb es, baß bie Regierung ju fpat erfuhr, welche unmurbige Mittel ber Luge, truglider Berfprechung und Drohung angemenbet murben, um bas einfaltige Bauernvolf zu befehren; fen es, bag man binterbrein nur ben Berrather besavouirte, nachbem man bie Fruchte bes Berrathes eingeernbtet batte, genug, bie Propaganta batte freies Spiel und verführte bie Bauern in foldem Dagfe, bag nach verschiebenen Berechnungen in einem Jahre 10,000, 16,000 ober 20,000 gur ruffifden Rirde übertraten. Baren fie einmal übergetreten, fo konnten fie nicht mehr gurud bei Strafe bes Sochver-Biele aber geriethen in Bergweiftung, ba fie erfuhren, fie fepen belogen worben, und von allen gemachten Berfprechungen nichts erfüllt murbe. Auch bier gab es mieber einen Rinberraub. Die ruffifden Profelytenmader griffen in Livland alle lutherijden Rinter auf, bie fie nicht unter elterlicher Aufficht fanben, und lodten fogar ben Eltern felbft bie Rinber ab, um fie nach ruffifchem Ritus zu taufen. Die Eltern erfparten fich baburch "ben laftigen Confirmationsunterricht" bei ben Baftoren.

Uebrigens trug manches lebel unter ben Lutheranern bazu bei, bie Befehrung zu erleichtern. Die lutherischen Paftoren biels ten fich in ihrer Vornehmigkeit etwas zu weit entfernt vom gemels

nen Bolt und bieses wurde von herrnhutern, im Wiberspruch mit bem lutherischen Consistorium, bearbeitet. Das haupt ber herrnhuter, Tischler Ballohd in Riga, bewog seine Secte, sich ganz von ben Lutheranern zu trennen und bem russischen Bischof zu unterstellen, und erhielt von biesem bie Erlaubniß, selber gestliches Ornat anzulegen und einen neuen Cultus einzusühren, eine Zwitterschöpfung zwischen bem herrnhutischen und russischen. Noch ärger
trieb es, unter bem Schutz bes Gouverneurs von Riga, Grasen
Pahlen, der Collegienrath Bürger in Riga, der dem lutherischen
Bolf auf jebe Art, Drohungen nicht ausgenommen, begreislich zu
machen suche, daß keiner ein guter Unterthan seh, der einen anbern Glauben habe, als der Kaiser.

Erst im October 1845, nachbem schon viele taufend Bauern bekehrt waren, erfolgte ein Regierungsbecret, worin bedauert wurde, daß unlautere Mittel zu bem heiligen Zweck angewendet worden sepen, worin erklärt wurde, niemand solle ferner gezwungen werben, seinen Glauben zu ändern, auch dürfte er sich keinen ökonomischen Vortheil davon versprechen; im Uedrigen durfe aber kein einmal Bekehrter zurücktreten und durfe auch niemand einen Bauern durch Uederredung abhalten wollen, zur Staatskirche überzutreten, bei schwerer Strase. Im December 1845 enthielten Berliner Blätter einen neuen Besehl Golowins, des neuen Gouverneurs in Riga, worin die Bauern gewarnt wurden, sie sollten den lügenshaften Gerückten nicht trauen, als würden sie, sodalb sie zur grieschischen Kirche überträten, die Güter ihrer protestantischebeutschen Gerren unter sich theilen dürfen. Also hatte man sie doch mit solchen trüglichen Versprechungen gelockt.

Weber von Seiten einer lutherischen Macht in Deutschland und Skandinavien, noch auch von der beutschen und fkandinavischen Presse wurde gegen die Mißhandlung der Glaubensbrüder in Rußland Protest erhoben. Man nahm kaum Notiz davon, außer hin und wieder in einem scheuen Zeitungsartikel. So überwältigend war der Einstuß Rußlands und so sehr das kirchliche Bewußtsepn unter ben Lutheranern abgeschwächt ober icon ganz erftorben. Die ruffische Politik fanb sogar einen Bunbesgenoffen in bem Unglauben, welcher bamals von ben akabemischen Hörfälen, von ben Shullehrerseminarien und von ber Presse aus ben lutherischen Kirchenglauben an ber Spree und Elbe mit bemselben Eifer untersaruben, wie die Renegaten an ber Dung.

Sogar ben Juben follte ihr eigenthümliches nationales Gepräge genommen werden. Ein Ukas von 1845 befahl allen Juben
im Reiche, bis zum Jahre 1850 bie bisherige jübische Tracht, haarlocken zc. abzulegen und sich ganz wie Russen zu kleiben. Inbeß schloß die russische Strenge auch eine wohlthätige Maaßregel
ein, indem ein Ukas vom 6. September ben Juben im zussischen Reiche all und jeden Branntweinschank und überhaupt die Schenkund Gastwirthschaft auf dem Lande (mit Ausnahme der Städte)
untersagte. Schade nur, daß den Russen seingeschränkt wurde.

Auch bie armenische Kirche hatte sich ber russischen Gewalt beugen muffen. Der armenische Patriarch Narbes zu Etschmiabsin unter bem Ararat unter russischer Hoheit, brachte auch alle schismatischen Armenier unter türkische Hoheit, brachte auch alle schissmatischen Armenier unter türkische Hoheit und in Constantinopel selbst bahin, die Autorität bes griechischen Patriarchen in Constantinopel nicht mehr, und statt bessen bie seinzige anzuerkennen. Auch änderte er die Tracht der armenischen Geistlichen auf russische Ranter. Den Armeniern ist zugleich zur Ausgabe gemacht worsden, einen erbitterten Kampf gegen die Katholiken zu führen. Richt nur wurden alle katholischen (unter französischem Einslußstehenden) Missionaire aus dem russischen Transkaukasien im Ansang bes Jahres 1845 gewaltsam fortgetrieben, sondern es war darauf abgesehen, den Katholicismus auch in ganz Sprien auszurotten.

Die große driffliche Sette ber Maroniten im Libanon ift mit ber katholischen Rirche bes Abenblandes unirt und insofern bem Griechenthum ein Dorn im Auge, Frankreich aber war von icher ber Beschüger biefer Maroniten. Konnte nun die griechische

Bartei ben Maroniten auch nicht birect zu Leibe, fo befto beffer inbirect, und auf eine außerft geschickte Weife murbe 1) qualeich ber haß ber halb beibnifden, halb muhamebanifden Drufen gegen ibre maronitischen nachbarn, 2) bie Refaung ber Bforte, fich wieber im Libanon feftzuseben und 3) bie Gifersucht Englands gegen ben frangofischen Ginflug im Drient benutt, um bie armen Daroniten ins Berberben zu flurgen. - Die Maroniten batten fic burch Rleiß, Frieden und Frommigfeit vermehrt und maren unvermerft bie Starfern im Gebirge Libanon geworben, inden bie Drufen burch innere gebben und Raubzuge fich geschwächt batten. Die fleinen Drufenbauptlinge batten theils ibre Guter an ben Rurften ber Maroniten, Emir Befdir, verloren, theils feine Berricaft anerfannt. Allein als bie Aegypter Sprien befetten, brangen fie auch in ben Libanon, fomachten bie Maroniten und ftartten wieber bie Drufen. Der alte Emir Beidir mar fo unflug, fic ben Englantern gu überliefern, bie ibn nach Malta entführten, und alles ibaten, um bie Maroniten vollende zu ruiniren, bamit bie Frangojen fich nicht mehr auf fie ftuben tonnten. Die Acappter murben gmar aus Sprien gurudgejagt, England begunftigte aber von bicfem Augenblicke an, im Ginverftanbnig mit Rufland, bie Turfen, bie aus bem Libanon ein Baschalif machten und Dmer Bafcha bafelbft einsetten. Diefer begunftigte jeboch bie Drufen, lief benfelben bie Guter, in beren Befit fie fich wieber mit Bemalt gefest batten, und verpflichtete fie nur zu einer Enticabigung, erprefite befto mehr aber von ben Maroniten felbft. Balil Bafda follte Ordnung ftiften, febrte aber balb jurud und nun brach bie Erbitterung ber geplagten Bebirgevoller aus. Die Drufen zwangen burd ibre Gemaltibat bie Maroniten, zu ben Waffen zu greifen, und im April 1845 burdhalte bas Bebirge von Rampfgetummel. Biele, man fagt 150 Dorfer gingen in Klammen auf. Die Berichte erzählten von unendlichen Greueln. Endlich fliftete bie Bforte Brieben, aber bie Turfen trieben falides Spiel und entwaffneten Rampf bie Nationalversammlung, am 31. December 1831, fie sammelte sich aber wieber zu Megara und wählte Kolettis, Ppfilanti und Zaimis zu häuptern ber Regierung. Augustin sammelte auch eine f. g. Nationalversammlung um sich und somit hatte Gricchenlandberen zwei, wie auch zwei Regierungen. Im April 1832 rücken bie meisten Klephtensührer vor Nauplia und Augustin mußte sich in die. Festung zurückziehen. Mittlerweile kamen Nachrichten von der Lonboner Conferenz an, die über das Schicksal Griechenlands entschieden sollten. Da räumte Augustin das Felb und schiffte sich ein.

Die in London versammelten Minifter ber Bentarchie pflogen lange und vermidelte Unterhandlungen über bas Schidfal Griechenlants, bas erft entichieben merten tonnte, nachbem man über Belgien und Polen ins Reine gefommen mar. Denn beibe Weftmachte maren entidloffen, Griedenland bem ruffifden Ginfluß zu entzieben und einen Rurften ibrer Babl auf ben neu zu errichtenben griebifden Thron zu bringen. Gie rechneten fic baber bie Machgiebigkeit Ruglants in biefem Bunct als einen biplomatifchen Gieg. an, vergagen aber, bag Rufland nichts willfommener feyn mußte, als bie Ernennung eines fleinen obnmächtigen Ronigs von Griechen-Damit maren nämlich bie früber gemedten hoffnungen auf ein großes, felbständiges, bebeutenber Dachtentfaltung fähiges Reich ber Neugriechen ein fur allemal vereitelt; bas fleine griechifche Reich fonnte Aufland nie gefährlich werben, mußte vielmehr früher ober fpater, menn es irgend eine Gelbftanbigfeit erreichen wollte, fic ber englisch = frangofischen Bevormunbung zu entziehen suchen und mitbin auf bie ruffiiche Bartei ftuben. Aus biefen Grunben hatte Bring Leopold von Coburg, bem man bie griedifde Rrone zuerft antrug, biefelbe abgelebnt und bie belgische vorgezogen, benn er batte ausbrudlich erflart, bie Grengen Griechenlands fepen ihm zu eng gezogen, eine felbständige Regierung laffe fic ba nicht burchführen.

Dagegen ließ fich König Ludwig von Bapern aus poetischer Begeisterung für bas schöne Gellas bewegen, die griechische Krone für feinen jungern Sohn Dito anzunehmen und sogar Opfer ba-

:

für zu bringen. Durch bas Londoner Protocoll vom 13. Februar 1832 und burch Uebereinfunft mit Bapern vom 7. Mai murbe ber noch minderjährige Prinz Otto zum König ernannt. England, Frankreich und Rußland übernahmen die Garantie einer Anleihe von 60 Millionen Franken für seine Regierung; Bapern aber verpflichtete sich zur erforderlichen Ausstatung ber neuen Regierung und zur Stellung eines Truppencorps von 3500 Mann, das ihr zum (sehr nothwendigen) Schutz gegen die Klepten bienen follte.

Der bekannte Munchener Philologe, Sofrath Thierich, mar fon im porigen Sabre nad Griedenland gefommen und batte fonbirt. Etwas ju febr eingenommen von ben Erinnerungen bes alten Bellas, fab er auch bas junge in zu rofenfarbenem Lichte. mas bie ichlauen Rlephten nicht unbenutt ließen. In Ermartung ber ihnen von Europa octronirten neuen Regierung wollte wieber jeber von ihr Bortheile gieben, und Thierfc legte ben größten Berth barauf, bie Parteien zu vereinigen, um ein Document nach Munchen mitgubringen, welches bem Ronig Otto bie Anerkennung und Sulblaung von gang Griechenland und von allen Barteien verficherte. Die Warteien einigten fich alfo wirklich vorläufig und zum Schein. jebe um fic ihren Ginflug auf bie funftige Regierung zu mabren. Won ber rufflichen Bartet trat Metaras in bie neugewählte Reglerung ein, neben Rolettis. Hebrigens that jeber, was er wollte. Rolofotronis und Mifitas tyrannifirten bie Landbevolferung Moreas. Rangele raubte jur See bie in Meging aufbewahrten Gelber ber Ingwischen verfaßte bie Rationalversammlung am Mealerung. H. Auguft bie Anerkennungs- und Bulbigungsabreffe an bie Ronige Lubivia und Otto, und Thierich eilte bamit nach Dunden. Dier aber fand man es mit Recht unschidlich, folde wichtige Urfunben aus ben Sanben eines baberifchen Brofeffors angunehmen und lebnte fle ab, bis eine griedifde Nationalbeputation felbft fle aberbringen werbe.

Die Griechen mabiten fogleich biefe Deputation und mit fice-

Rampf bie Nationalversammlung, am 31. December 1831, sie sammelte sich aber wieber zu Wegara und wählte Kolettis, Ppsilantt und Baimis zu Häuptern ber Regierung. Augustin sammelte auch eine s. g. Nationalversammlung um sich und somit hatte Griechenland beren zwei, wie auch zwei Regierungen. Im April 1832 rücken bie meisten Klephtensührer vor Nauplia und Augustin mußte sich in die, bestung zurückziehen. Mittlerweile kamen Nachrichten von der Lon-boner Conferenz an, die über das Schickal Griechenlands entschlen sollten. Da räumte Augustin das Feld und schiffte sich ein.

Die in London versammelten Minifter ber Bentarchie pflogen lange und verwidelte Unterhandlungen über bas Schidfal Briechenlands, bas erft entichieben merben fonnte, nachbem man über Belgien und Polen ins Reine gefommen mar. Denn beibe Weftmachte waren entichloffen, Griechenland bem ruffijden Ginfluß zu entzieben und einen Fürften ihrer Bahl auf ben neu zu errichtenben griebifden Thron zu bringen. Gie rechneten fich baber bie Rachgiebigfeit Ruflants in biefem Bunct als einen biplomatifchen Gieg. an, vergagen aber, bag Rugland nichts willfommener fenn mußte, als bie Ernennung eines fleinen obnmächtigen Ronigs von Briechenland. Damit maren nämlich bie fruber gemedten hoffnungen auf ein großes, felbständiges, bebeutenber Machtentfaltung fabiges Reich ber Neugriechen ein fur allemal vereitelt; bas fleine griechische Reich fonnte Rugland nie gefährlich werben, mußte vielmehr früher ober frater, menn ce irgend eine Gelbftanbigfeit erreichen wollte, fic ber englisch = frangofischen Bevormundung zu entziehen suchen und mithin auf bie ruffijche Bartei ftugen. Aus biefen Grunben hatte Bring Leopold von Coburg, bem man bie griechische Rrone querft an-. trug, biefelbe abgelebnt und bie belgifche vorgezogen, benn er batte ausbrudlich erflart, bie Grenzen Griechenlands fenen ihm zu eng gezogen, eine felbftanbige Regierung laffe fic ba nicht burchführen.

Dagegen ließ fich Ronig Ludwig von Bayern aus poetifcher Begeifterung fur bas icone Gellas bewegen, bie gricchifche Rrone für feinen jungern Sohn Dito anzunehmen und fogar Opfer ba-

annehmen und fie bezahlen wollte. Es murbe baber ber ruffifchen Bartei leicht, eine ftarte Opposition zu bilben. Rolofotronis, in offener Berichwörung ertappt, murbe im Marg 1834 verhaftet. Die Seinen magten einen Befreiungeversuch, ber viel Blut foffete, aber vereitelt murbe. Bum Unglud bekamen bie Mitglieber ber Regierung Streit unter fich felbft, meil Graf Armanfperg zu viel allein regieren wollte. Maurer nahm feine Entlaffung und bie Confusion murbe noch burd bie Intrique bes englischen Gefanbten Damfins vermehrt. Bubem emporten fich bie Mainotten, wollten fic nicht entwaffnen laffen und festen ihre Raubercien fort. Gin baperifches Corps von 1300 Mann, bas gerabe von Trieft ankam. murbe befehligt, in ber Maina zu landen und bie Rebellen gu Baaren zu treiben, mußte aber mit bebeutenbem Berluft auf bie Soiffe gurudfebren. Doch folimmer erging es einer fleinen bayrifden Abtheilung, bie gleichzeitig zu Lande gegen bie Daina vorgerudt mar. Gine Compagnie murbe in einem engen beiffen Thale umringt und burd hunger und Durft gezwungen fich zu ergeben, bann nacht ausgezogen, nach ber neugriechischen Sitte brutalifirt und beimgefchickt. Dan muß folde Buge berichten, um ben ungebeuern Wiberfpruch gmifden ber Wirflichfeit in Griechenland unb ben Ibealen bes Berrn Thierich anschaulich zu machen. Das allerniebertrachtigste, an bie ichanblichften Lafter gewöhnte Raubergefinbel, welches ben Philhellenen jebe Comad anthat und jeben Chaben jufugte, murbe fort und fort von ben Schmarmern fur Bellas in und außerhalb Munden als bas eble Blut echter Spartaner in Brofa und Berfen bewundert.

Am 1. Juni 1835 trat König Otto bie Regierung felbst an, nachbem er die Residenz von Nauplia nach Athen verlegt hatte. hier ließ er sich einen Balast bauen, eine Universität errichten und von antiken Kunstschäpen, die immer noch gefunden wurden, eine Sammlung anlegen. Bon hier aus hatte er auch ben Norben Griechenlands besser im Auge. Indessen war es ihm beim besten Willen nicht möglich, die Neugriechen zu etwas andrem zu machen,

als mas fie einmal maren. Sein Minifter Rolettis bemubte fic. Maurers unvaffenbe Dragnisationen bem naturliden Beburfnig unb Bilbunaeftanbe bes Bolfe burch Bereinfachung beffer anzupaffen, aber ber Rlephtengeift ließ fich baburch nicht unterbruden. fo wenig vermochte ber Ronig bie Bubringlichkeiten ber fremben Befandten und ihrer Breffe abzuwehren, die ihn unaufhörlich mit Intriguen, Lugen und Verleumbungen umichwarmten. 3mifchen ben beiben Extremen ber Barbaret im Bolf und ber biplomatifchjournaliftifden Berfibie eingezwängt, mar ber junge Bittelebacher in Athen in einer nichts weniger als beneibenswertben Lage. Er vermablte fic 1837 mit ber Bringeffin Amalie von Olbenburg, blieb aber finberlos. Spater machten ibm bie Staatsalaubiger bittere Noth, ba es ibm nicht möglich mar, mittelft Steuern und Bollen bie Binfen und fälligen Raten ber Unleibe zu beden. Buerft brobte Rufland, morauf bie ruffifche Bartei in Griechenland, Ralergie, Rangris ac. eine Revolution machte (3. Gept. 1843), alle Bapern und Rremben aus bem Civil- und Militairbienft vertrieb, ein neues Ministerium bilbete und eine neue Verfaffung gab. Die lettere war nur ein Aushangefdilb, bamit es fcheine, als fepen bie Meugriechen auch ohne bie baverifche Bormunbichaft fabig, ein conftitutionelles Leben zu entwickeln, wie bie civilifirten Staaten bes Beftens. Der arme Ronig mußte fic alles gefallen laffen, mas ber ruffifchen Bartei beliebte. Wieber einige Sabre fvater brobte England und blofirte fogar bie griechifden Gafen, bis es bezahlt murbe. 1850. Daburd, bag aus Griechenland nichts merben, bag es nie zu Rraften fommen tonnte, um eine felbständige Rolle gu fpielen, mar Englands und Ruglands Absicht vollfommen erreicht.

Der alte Mehemet Ali von Alegypten hatte für ben Beiftand, ben er bem Suttan gegen bie Griechen geleistet, bie große Insel Kreta erhalten, wollte aber mehr. Der Sultan war in Conftantinopel so von einheimischen Rebellen und auswärtigen Drängern eingepreßt, baß er kaum mehr zu fürchten war. Ihm Sprien zu entreißen, wo möglich ganz Kleinasien, und ben Schwerpunct ber

turfifden Dadt von Conftantinorel binmeg mehr fubmarte zu ruden. mar bas Trachten bes ichlauen Greifes in Rairo. Unter bem Bormanb, feinen nadften Rachbar, ben roben Abballab, Bafda von St. Jean b'Acre, für Ungebuhr zu ftrafen, ichidte er feinen Bflegefohn 3brabim im Berbft 1831 mit einer Armee aus. Diefer belagerte ben Pajoa in St. Jean b'Acre, fonnte bie fefte Stabt nicht einnehmen, nahm aber eine große Recognoscirung an ber Rufte bor und befette fie bis zum Gebirge Libanon, feine mabre Abficht verrathenb. Deman, Bafda von Tripolis, ber fich ihm wiberfeste, wurde am. 8. April 1832 bei Alexandretta gefdlagen. Enblich fiel auch Acre am 27. Mai. Der ergurnte Sultan ruftete eine Armee unter huffein Bafcha, als fie aber an Ort und Stelle mar, batte Ibrabim icon Damastus und Tripolis erobert. Als ibm Suffein bei Soms in ben Weg trat, brachte er auch biefem eine foredliche Nieberlage bei, am 7. Juli 1832, und nahm Aleppo und Antiodia ein. Der Grofregir Rebidib Baida trat ibm mit einer neuen Armee entgegen, murbe aber am 21. December bet Ronieb von Ibrabim überfallen, gefdlagen und gefangen.

Nun war ber Sultan in Constantinopel selbst bebroht, fürchetete einen Aufstand in der Nahe, der dem Aegypter den Weg öffnen sollte, und — bat Rußland und zugleich England und Frankeich um Hüse. Rußland leistete sie sogleich und schiete eine Vlotte vor Constantinopel. Frankreich schiete eben dahin eine Vlotte, aber nur aus Eisersucht, um die Russen wieder zu vertreiben. Da indeß die französische Bermittlung von Mehemet Alt abgelehnt wurde und Ibrahim weiter vorrückte, blieb dem Sultan nichts übrig, als sich nochmals an Rußland zu wenden, das nun sogleich 5000 Mann nach Scutari (vor Constantinopel) schiete und 30,000 Mann über den Pruth gehen ließ, im April 1833. Erft als auch eine starke englische Plotte anlangte und mit der französischen verzeinigt die Russen anzugreisen brohte, zogen sich diese freiwillig wieder zurück und wurde die friedliche Vermittlung durchgesett. Mehemet Alt bekam Syrien als Lehen von der Pforte. Da der

Sultan in blefem hanbel offenbar von ben Weftmächten verfürzt worben war, schloß er fich enger an Rugland an und sicherte biesem in einem geheimen Vertrage von hunftar Stelesse (8. Juli) zu, baß nur ruffische Rriegsschiffe bie Darbanellen sollten passiren.

Rebichib Bascha stellte seinen verlorenen Ruhm wieber ber burch abermalige glückliche Bestegung albanesischer von Tafil Busst geführter Rebellen, 1835. Die Insel Samos, bei ber Grenzbestimmung zur Türkei zurücksallenb, hatte sich bieber geweigert, zu gehorchen, nahm aber 1834 ein milbes Lehensverhältniß an.

Im Jahr 1834 empörten sich bie Kurben, Hasis Pascha beflegte sie und nahm eine seste Stellung bei Malotia, von wo aus
er das ägyptisch gewordene Sprien bedrohte. Rußland hetzte und
selbst der englische Gefandte in Constantinopel, Lord Ponsondy,
glaudte, von einem Angriss der Türken auf Sprien nicht abrathen
zu müssen, weil er hoffte, die Türken würden siegen und nichts
in der Welt werde sicherer den russischen Einsluß beseitigen, als
die Wiederkehr des türkischen Kriegsglücks. Der Sultan zauderte
lange, endlich 1839 kam es zum Kampf, aber schon in der ersten
Schlacht, bei Nisse am Euphrat, am 24. Juni, wurde Hasis von
Bradim total geschlagen.

Rur sechs Tage später starb ber hartgeprüfte, im Unglück immer noch stolz gebliebene Sultan Mahmub, am 1. Juli, und hinterließ bas zerrüttete Reich seinem erst siebenzehnjährigen, unetsahrenen, sansten und verzärtelten Sohne Abul Mebschien, unetsahrenen, fansten und verzärtelten Sohne Abul Mebschien. Man kann nicht leugnen, baß Mehemet Ali, ber mit so vielem Ersolge schon eine gänzliche Umgestaltung ber muselmännischen Dinge in seinem Negypten in's Werk gerichtet hatte, geeigneter erschien, bas türkliche Reich zusammenzuhalten und neu zu kräftisen als ber junge Abbul. Bon bieser Ansicht ging man in Frankeich aus, aber nicht nur Rußland wollte jebe Neuerstarkung ber Lürkei verhindern, sondern auch England, jenes nur zu Lande, bieses nur zur See die Levante beherrschen. Den Türken selbst schien der Untergang des Hauses Dsman so nahe, daß der Kadu-

ban Bafca, Admed Femzi, ber mit ber Flotte gegen bie Aegupter ausgefandt morben mar, nur nach Alexandrien fubr, um mit allen feinen Schiffen zu bem machtigen Debemet All überzugeben. Sein Beispiel murbe noch von antern nachgegbint morben febn, menn bie europäischen Großmächte bem flegreichen Alegypter nicht plötlich Salt geboten batten. Rufland mar gleich mieber mit feiner Bulfe bei ber Sand und auch England fest entichlossen, eine nochmaliae Ermeiterung bes aguptifden Reiche nicht zu geftatten, mitbin ben Turfen zu belfen, nur follte es nicht zum Bortbeil Ruflands gefdeben. Es folug alfo Franfreich vor, mit ibm gemeinfam fomohl ben Aegypter jum Stillftand zu bringen, als auch jebe Einmifdung ber Ruffen zu verhindern. Diesmal aber versaate fic Frankreich, indem es fich fur Aegypten erflarte. Das führte eine Beit lang zu bebenflichen biplomatischen Bermidlungen. Da fich aber Defterreich nicht auf bie frangofifche Seite gieben ließ, fonbern mit England und Rugland Sand in Sand ging, mußte auch Frankreich gulett nachgeben. Rugland brachte ten Bertrag von Bunfigr Sfelesti zum Dofer und bulbete, bag auch anbre Schiffe, als bie feinigen, bie Darbanellen paffiren follten. England brachte bagegen ben Aegypter jum Opfer und verfprach, bemfelben fogar Sprien, mas er icon batte, nebit ber Infel Rreta wieber gu entreißen. Damit ftimmten Defterreich und Breugen überein und biefe vier Dachte ichloffen ben entsprechenben Bertrag zu Lonbon am 15. Juli 1840. Frankreich ftraubte fich, brobte fogar mit einem europaifchen Rriege, ließ fich aber ohne Mube befanftigen, benn ber Beroismus Lubmig Bhilipps gegenüber von Europa mar nur Soein und feine Ruftungen follten ibm nur bienen, burch eine ftarfere Militairmacht bie Barteien im Innern zu zugeln. murbe ber Bille ber Bentarchie im Drient ichnell burchgesett. England und Defterreich ichidten Truppen nach Sprien. 10. October 1840 ichlug biefe fleine Schaar, mit Turfen und Drufen vereinigt, und von Beneral Jodmus, einem geborenen Samburger, befehligt, nur 12,000 Mann ftart bas fleggemobnte beer Ibrahims bei Kaleb Mebina unter bem Libanon, am 4. Noxember ergab sich bas feste St. Jean b'Acre nach einem kurzen Angriff von ber Seeseite, wobei sich ber junge Erzberzog Friedrich,
Sohn bes berühmten Feldherrn Karl, auszeichnete. Dieser hossnungsvolle Jüngling starb aber balb nachher. Der alte Mehemet Alt sah, baß er ganz Europa gegenüber nichts ausrichten könne,
jügte sich schon am 27. November in die Londoner Beschlüsse und
gab Sprien und Kreta, so wie auch die türkliche Flotte bem Sultan zurud. Ibrahims Heimkehr mit bem Rest seiner geschlagenen Areta machten abermals einen Ausstand, um unabhängig zu werben, mußten sich jedoch unter die wiederhergestellte Herrschaft ber
Pjorte fügen.

Somit war Englands Blan erreicht, bie Türkei gerettet unb bod zugleich ber Ginmifdung ber Ruffen vorgebeugt. Inzwischen war an eine gefunde Reorganisation bes türfischen Reichs boch nicht w benfen. Die Unabbangigfeitegelufte ber beterogenen Bolfer= faften, wie ber Bafcha's, blieben biefelben. Durch Weiterentwidlung ber Reformen aber, bie je mehr und mehr europaifche formen an bie Stelle ber altturfifchen brachten, murbe bie gabe Rraft bes Islam und ber turfifden Nationalität von innen ber utfest. Der junge Sultan ichwankte gwijden ber altturfifden und ber Reformpartei, baber ein fteter Bechfel ber Grofvegiere und Minifter. 3m Allgemeinen aber neigte er mehr gur Reformpartei, an beren Spite Rebicib Baida ftanb, und zu England, welches an Sir Stratford Canning (fpater Lord Rebeliffe genannt) dnen einflugreichen Bertreter in Conftantinopel fant. Damals (1842) gelang es, ben ruffenfreundlichen Rurften Milofd aus Gerbien zu verbrangen und ben Rurften Alexander. Gobn bes Czerni Beorg, an feine Stelle gu' feben,

In Aegypten bankte ber alte Mehemet All enblich 1844 ab und machte nachber noch eine Reise in seine Baterstadt Cavalla, bei welchem Anlag ihn ber Sultan gnädig empfing. Sein Rach-

folger Ibrahim machte eine Reise nach Baris und bewilligte ben Englandern ben Durchgang ber Boft nach Indien über Sueg.

Unterbeß ließ Raifer Nicolaus ben Krieg im Kaufasus unablässig fortseten. Wie viel ihm baran lag, bieses Gebirge ganz in seine Gewalt zu bekommen, beweisen die ungeheuren Opfer, die er bafür brachte. Allein wie viele auserlesene Armeen unter trefflichen Führern er auch aussandte und wie viel Geld er spenden ließ, um einzelne Häuptlinge des Feindes zu bestechen und Berwürfnisse unter den Gebirgsbewohnern selbst zu nähren, so gelang ihm doch nichts. Der Monarch, vor dem ganz Europazitterte, sah seinen eisernen Willen an den Felsen des Kaukasus gebrochen.

Unter ben Ticherkeffen mar ein Brophet aufgestanben, Raft Mullah, ber ewigen Rrieg gegen bie Ungläubigen prebigte und ben Seinen eine Begeifterung und Singebung einzuflößen mußte. wie einft zur Beit ber Rreuzzuge ber berühmte Alte vom Berge. Der ruffliche Stattbalter in Transfautaffen, Dermoloff, befriegte ibn icon 1825 von Tiffis aus, aber erft 1831 gelang es bem Beneral Rosen, ibn am 18. October in einer Schlacht bei himry au bestegen. Raft Mullab fiel bier von unzähligen ruffischen Rugeln burchbobrt, aber fein treuer Benoffe Schampl erbte fein Unfeben und follte balb zu noch größerem Ruhme gelangen, benn ungeachtet bes faft ununterbrochenen Rampfes feit jenen Tagen blich Schampl unbeflegt und tropte lange noch ber gangen Macht Ruglands. Jebes Jahr murben von ben ruffifchen Generalen größere ober fleinere Ervebitionen in bie Bebirge ber Sicherkeffen unternommen, ohne Erfolg. Jebes Jahr wurden bie Ruffen felbst in ben Forte, bie fie gum Sous ber burch ben Raufasus führenben Lanbstrafe errichtet, von ben Tiderfeffen angegriffen. Durch bie größere Truppengabl und bas ichwere Gefdut gelang ce ben Ruffen zuweilen, Bortheile zu erringen, aber in ben meiften Fallen maren fle es, bie von ben blitfcnell fommenben und blitfchnell wieber verschwindenben Ticherteffen gefdlagen wurden. Allgemein

wurde geklagt über die Sabgier der ruffischen Generale, die so viel möglich alles für die Soldaten bestimmte Gelb in die eigenen Taschen stedten und den gemeinen Mann hungern ließen. Daraus erklärt sich ter ungeheure Menschenverlust der Ruffen im Rausfass mehr noch als aus den Schlachten. Unter den Einzelkämpfen, die ich hier um so weniger alle aufzählen kann, als noch keine zuverlässigen Berichte darüber eristiren, zeichnete sich die Ersoberung von Aghulko, Schampls himmelhoher und kaum zugängslicher Velsenseste, im Jahre 1839 durch den rufsischen General Grabbe aus. Aber Schampl, den man gefangen zu haben hosste, war verschwunden, um bald darauf den Russen wieder schreckliche Schläge zu versetzen, besonders im Jahr 1841, in welchem die russische Expedition unter Golowin gänzlich mißlang, und 1842, in dem eine andere unter Grabbe mit einer schweren Niederlage endete.

Da ernannte Kaifer Nicolaus ben Grafen Woronzow zum Statthalter im Kaukasus mit unumschränkter Vollmacht und ganzlich unabhängig vom Ministerium und Cabinet in St. Betersburg, um mit voller Energie ben Krieg zu führen. Allein auch bieser begabte Mann richtete nichts aus. Da half kein massenhaftes Nieberschlagen ber Wälber, kein Bauen von Forts, kein concentrirter Angriff, kein Bestechungsversuch; Schampl, ber angebetete Brophet, Patriarch, Felbherr und Fürst ber Seinen, blieh immer im Besitz seiner Berge und wurde sogar immer mächtiger und seine heerschaar immer zahlreicher. Waren die Russen auch eine Zeit lang vorgebrungen, so schlug er sie balb wieder zurück und zerzstörte ihre Anlagen.

Eben so misslang ein Angriff, ben ber Raiser im Spätjahr 1839 auf Chiwa machen ließ. Chiwa ist eine große Dase mitten in ben Wüsten im Westen bes caspischen Meeres und im Suben bes Aralsees. Hier, burch Meere und Sandwüsten und weite Entsernungen geschützt, hatte ber tartarische Chan Alla Rul schon seit einiger Zeit Stlavenhandel mit geraubten russischen Untertha-

nen getrieben, und ba er bie letteren nicht ausliefern mollte, fcbidte bet Raiser eine Armee ab, bie ibn guchtigen und fein Land in Befit nehmen follte. Bon bier aus murbe er einen viel naberen Beg nach Afghaniftan gewonnen baben, als von Transfaufaffen aus. Die Dafe Chima mußte ibm von vorzuglicher Wichtigfeit fenn in Betreff ber Sterpenvolfer Mittelafiens, bie ben Ruffen feinblich, fich mehr zu China balten, und in Bezug auf bie von Inbien ber fich immer mehr ausbreitenbe Berrichaft ber Englanber. Das lettere mar Sauptaugenmert bes Raifers, benn eben bamals (1839) batten bie Englander von Indien aus Thronffreitigkeiten in Afghaniftan benutt, um Rabul, bie Sauptftabt biefes Lanbes, zu befeten. Diefer Umftand mar ce und nicht ber unbebeutente . Eflavenhandel in Chima, ber die ruffifche Expedition veranlafte. Sie miffaludte vollständig. Obgleich fich bas ruffifche Beer unter Beneral Beromefi zu Drenburg mit vielen taufend Rameelen ver feben batte, um mittelft biefer Thiere bie Canbmuften beffer gu paffiren, mar es auf bie Binterfalte nicht verfeben gemefen. Die Thiere erfroren im Sonee und mit ungeheuren Berluften (von 20,000 Menfchen, 10,000 Ramcelen) mußten bie Ruffen enblid umfebren, ba fie fonft alle zu Grunde gegangen maren. Der grofen englischen Expedition ging es inteffen in Rabul nicht beffer. Ben ben Afabanen eingeschloffen murde bie englische Armee theils ver nichtet, theils gefangen, gang Alfghaniftan befreit.

Der Bufammenftog ruffifder und engliicher Streitfrafte im Innern Alfiens murbe alfo biesmal noch verbutet. Fur beibe Bat. telen waren bie Entfernungen noch zu groß, fie gingen auf zu langen Operationelinien ohne binreichenbe Bafie beibe zu meit vote Eurova aber murbe burd biefe Greigniffe gar nicht berührt, mel

fie für feinen Theil Erfola gebabt batten.

## Zweites Buch.

## Die Meformen in England.

Bahrenb es auf bem Seftland von Guropa bobere Dinge, Brincipe, Ibeen, mehr ober meniger romantifde Intereffen gefturgter und erhobener Dynaftien, gefnechteter und ihre Retten brechenber Nationen galt, handelte es fich in England eigentlich immer nur um Rorn und Baumwolle. Die innere Bolitif Englands bing bauptfactlich von ber Anegleichung ber Anspruche ab, welche bie burgerlichen Baumwollenbantler gegenüber ten griftofratifchen Rornhanblern machten, und bie außere Politit richtete fich ausichließlich nach ten materiellen Bortheilen bes englischen Ctaates. Unterftugung, welche ber Liberalismus auf bem Reftlante gum öftern von Seite bes englifden Minifteriums gefunden bat, ging aus feiner lebereinstimmung ber 3been, fonbern nur aus tem englifden Belbintereffe hervor. England idutte bie Freiheit in Spanien. Bortugal, Italien, Griechenland und allierte fich mit bem conflitutionellen Frankreich gegen bie absolutiftifden Diacte bes Norbens nur, um bie erftern in einer Art von Bormunbicaft gu halten und bie anbern in ihrer Dachtentfaltung, namentlich in Bezug auf Sandel, Induftrie und Marine, fo viel ale möglich zu bemmen. Geinen Colonialmaaren und Fabrifaten in ber gangen Welt Absat zu sichern, beshalb jebe fremte Concurrenz wie in

merkantilischer, fo in inbuffrieller Beziehung nieberzuhalten, bas mar Englands Sauptzweck und barum allein brebte fich feine ganze Bolitik.

Be mehr ibm aber biefe Bolitif gludte, je unermeglichere Fortforitte feine einbeimische Induftrie burd Beschaffung ber Robproducte aus ben Colonien und vermehrten Abfat in allen ganbern machte, um fo unerläglicher murbe es fur bie großen Lenker ber Induftrie, ihren gabllofen Arbeitern eine erträgliche Exifteng gu fichern, ohne ben Arbeitelohn zu boch binaufzuschrauben. Gie mußten baber von ber landbesitenben Aristofratie wohlfeiles Rorn verlangen, um ben Brobpreis herabzubrucken. Sie konnten aber niemals hoffen, bie ber Ariftofratie fo gunftige, fo bobe Betraibepreise zulaffenbe Rornbill zu beseitigen, wenn fie nicht zu einer Stimmenmehrheit im Barlament gelangten. Um aber babin gu gelangen, beburfte es einer burchgreifenben Barlamentereform, einer neuen Bafis fur bie Barlamentemablen, Befdrantung ber Bablprivilegien tleiner von ber Ariftofratie abhangiger Ortichaften und Uebertragung ber Wahlrechte auf bie großen gabritbegirte, welche fie bisber entbehrt hatten. Der gewaltige Ruf nach Reform in England, ben man auf bem Festland einer rein liberalen Begeifterung jufdrieb, galt nur ber Baummolle, bezwecte nur mobifeilere Brobpreise fur bie Arbeiter in ben großen Spinnereien, um ben Fabritherren höbere Löhne zu ersparen. Die Frage mar mefentlich nur: follte ber gabrifberr bem Arbeiter, bamit er nicht hungere fturbe, taglich einen Pfennig mehr bezahlen, ober follten bie auterbesitenben Lorbe bas Rorn etwas mobifeiler geben, bamit ber Arbeiter für fein täglich Brod einen Bfennig weniger bezahlen burfte? Einmal von ber Ariftofratie gurudgewiesen, tauchte biefe Frage boch immer von Neuem auf.

Die zweite Frage betraf Ir Land, wurde jedoch weit weniger wichtig genommen. Alle Bartelen in England waren barin eins verftanden, daß Irland nie zu einer Entwicklung kommen burfe, bie eine für England gefährliche Concurrenz begründen konnte.

Irland mar zu schmach, um fich felbst helfen zu können. D'Connel mochte noch so viel Larm machen, man manbte boch nur Palliative an, um ihm ben Mund zu stopfen, und ließ es nie zu einer Rabiscalfur kommen.

D'Connel magte etwas Großes, inbem er fich im Jahr 1828 am 30. Junt in einer Wahlversammlung zu Ennis in ber Graffchaft Clare in Irland von ben f. g. Bierzig-Schillinge-Dannern, ber gabireichen Menge von Bauern, bie nur 40 Schillinge jabrliche Steuer bezahlten, ins englische Parlament mablen ließ. Er mar bagu als Ratbolif nicht berechtigt, ba er ben üblichen antifatholifden Gib ale Parlamentemitglieb zu leiften fich ausbrudlich meigerte. Aber barauf gerabe tam es ibm an, England unb bas Barlament berauszuforbern. Das Ministerium, mieber torpftifc nad Cannings Tobe, ben Bergog von Bellington und Gir Robert Beel, einen unermeftich reich geworbenen Baumwollenfabrifanten, an ber Spite, verfuhr mit großer Dagigung und Rlugbeit. Um bie Irlander nicht ohne Noth noch nicht aufzureigen und ein Blutbab zu veranlaffen, in meldem bie Iren gmar nothwenbig batten unterliegen muffen, aus tem aber fur England und gunachft für bas Toryminifterlum nur unbankbare Lorbeern erwachsen fenn murten, nahm baffelbe bie Emancivationsbill mieter auf, aber verbunden mit einer anbern, gegen bie Affociationen und gegen bie 40 Soillinge in Irland gerichteten Bill. Das Ministerium wollte bamit bemeifen, es fen erbotig, gutes Recht zu gemabren, aber nur unter ber Bedingung, bag bie Ordnung und ber öffentliche Geborfam aufrecht erbalten murben. D'Connel befahl fofort ben irifden Affociationen, fich freiwillig aufzulofen, und bie gum Bahlrecht befähigente Steuer murte von 40 Schilling auf 10 Bfund erhobt. Beel aber brachte nun am 5. Marg 1829 tie Emancipationes bill por bas Barlament. Darin verlangte er: bie Ratholifen follten in allen burgerlichen Rechten ben Reformirten gleich geftellt, baber auch zur Babl ins Barlament befähigt merben, ohne ben antifatholischen Eib leiften zu burfen; im Uebrigen aber follte el B. Dengel, 120 Jabre. V.

mit ber katholischen Rirche Englands gegenüber bem Bapft beim Alten bleiben, b. h. nie ein Concordat geschloffen, nie mit dem Bapft unterhandelt werden und namentlich Jesuiten sollten fich nie in England bliden laffen.

Bon beiben Seiten wurben Einwurfe gegen bie Bill gemacht. Die einen behaupteten, die Bill werde ber reformirten Kirche große Gefahr bringen, die katholische Opposition zunächst in Irland übermächtig werden lassen. Die andern sagten: Irland verlangt Brod, von der Emancipation wird es nicht satt. Indeß ging die Bill im Unter- und Oberhause durch und wurde vom König am 15. April bestätigt. D'Connel hatte sich auf seinen Sis im Barlament begeben, wurde aber, als gesetzlich noch nicht besähigt, ausgewiesen. Nachdem die Emancipation der Katholiken zum Gefetz erhoben worden war, unterzog er sich einer neuen Wahl und trat nunmehr ohne weiteres hinderniß ins englische Unterbaus ein.

Seine weiteren Plane waren fortan, die Aushebung des Zehnten zu erwirken, der die Irländer in so tiese Armuth herabdrückte und täglich Ursache zu Gewaltthätigkeiten und wüthender Gegenwehr wurde; und die Aushebung der Union zwischen England und Irland, um für Irland wieder ein besonderes Parlament in Dublin zu erhalten. Er beging einen Fehler, indem er zu viel auf einmal wollte. Die nationale Unabhängigkeit mit einem eigenen trischen Barlamente durste er niemals durchzusehen hossen; er konnte wissen, England sen zu stark und zu klug, um dieselbe jemals zu gestatten. D'Connel hätte daher ausschließlich das Elend des trischen Bolks zu lindern bemüht sehn sollen. Das hätte er unter der Bedingung der Treue und des Gehorsams gegen England durchsehen können.

Die gluckliche Durchführung ber Emancipationsbill machte ben englischen Reformern Muth, auch die Reformfrage wieder aufzusnehmen. Um 25. Januar 1830 that eine große Bolfsversammlung in Birmingham besfalls ben erften Schritt und Atswood fliftete bier einen Reformverein, ber kunftig auf bieselbe gesehliche Weise

١

und mit berselben Beharrlickeit, wie D'Connel die katholische, so die Reformangelegenheit betreiben sollte. Der Berzog von Wellingston, ber aus Staatsklugheit in ber irischen Frage nachgegeben hatte, war nicht geneigt, ben Reformers zu weichen. Bei Wiedereröffnung bes Parlaments im Febraur 1830 versprach er Erleichterung bes Nothstandes und Abstellung mancher Misbräuche in der Rechtspflege 2c., aber keine Parlamentsresorm.

Das Torominifterium befand fich inden ichon in einer unbalt= bar geworbenen Lage. Nach und nach mar ihm eine machtige Dyposition unter ben Torice felbft erwachsen. Der nachfte Bruber bes Ronigs, Bergog Wilhelm von Clarence, mar megen feiner Beziehungen jum Abmiral Cobrington und ju beffen Berhalten bei Navarin burd Wellington feiner Stelle als Oberatmiral ber Flotte enthoben worben, jest aber, als Georg IV. bebenflich frank barnieberlag, ber Thronbesteigung nabe. Das führte zu einer Defection aller berer, welche ber neuen Sonne zugewandt maren. Eine zweite Defection batte ben Merger ber Bochtories und Dranienmanner megen ber Ratholifenemancipation zum Grunbe. Die alten Tobfeinbe bes Papismus und bie reichen reformirten Grundberren in Irland fonnten ben Ministern ihre Bill nicht verzeiben. Indem nun biefe beiben Defectionen ber Tories mit ber Dpvosition ber Bbige erft nur in tleinen Fragen zu ftimmen anfingen, fiel bas Minifterium im Barlamente in eine Minberbeit, Die feine langere Möglichkeit zweifelhaft machte. Che ce aber noch einen Gutfoluß gefaßt hatte, ftarb Ronig Georg IV. am 26. Juni 1830 obne Rinber.

Sein gleichfalls kinderlofer und icon bejahrter Bruber Wilstelm IV. überraschte die Opposition mit der Erklärung, daß er alles Bergangene vergeffen und daß die bisherigen Minister sein ganges Bertrauen befäßen. Allein die Opposition ließ sich nicht irre machen und fuhr fort, durch die Mehrheit dem Ministerium kleine parlamentarische Riederlagen zu bereiten. Alls ihr nun überstes die Revolution in Frankreich neuen Schwung gab, half bem

Ministerium seine Zähigkeit nicht mehr. Während ber Bertagung bes Parlaments vom August bis November herrschte große Auseregung in England. In der Grafschaft Kent kamen Mordbrennereien an die Tagesordnung, die den Haß der ärmsten Classen
gegen die Reichen verriethen, und in Irland stellte D'Connel die Alsociationen unter dem neuen Namen "der trischen Freiwilligen"
wieder her. Die Art, wie Karl X. auf seiner Flucht am englischen Ufer empfangen wurde, zeigte eine Sympathie für die Julirevolution, die um so wahrer erscheinen mußte, als sie das Schickliche so sehr außer Acht ließ.

Bei Wiebereröffnung bes Parlaments am 2. November 1830 magte noch Wellington, fich gegen jebe Reform zu erklaren, und Beel, ibn zu vertheidigen. Aber ber lettere murbe burd bie einbringliche Berebfamteit Broughams aus bem Felbe gefchlagen. Brougham wußte bie Stimmung ber Beit zu benüten, um in feiner mit Recht bewunderten Rebe nicht nur bie Nothwendigfeit innerer Reformen, fondern auch bie einer Aenberung ber auswartigen Politif Englands bargulegen. Sein Grundgebanke mar, man muffe Canninge Syftem fortführen, fich nicht mehr von ben nortifden Dadten in's Schlepptau nehmen laffen, fonbern mit bem constitutionellen Frankreich und allen liberalen Sympathieen Eurovas im Bunbe banbeln, fich bie Begemonie im conflitutionellen Beften queignen. Unter ben Ginbruden biefer Rebe fimmte bas Unterbaus gegen bie miniftericllen Boridlage in Betreff ber neuen Civillifte und nun blieb ben Miniftern nichts übrig, als gurude autreten.

Der König ernannte fofort ein Whigministerium, an beffen Spige ber alte, aber noch ruftige Graf Grey trat. Brougham wurde Lordcanzler; unter ben übrigen Ministern zeichneten sich brei Lords, holland, John Ruffel und Palmerston, aus. Ueberzeugt, auf Popularität bauen zu können, begann Grey seine Verwaltung mit großer Energie, ließ gegen die Brandstifter mit schweren Strafen einschreiten und O'Connel ohne Weiteres in Verhaft nehmen. Der

irifche Agitator murbe gegen eine Caution zwar wieber auf freien Guß gefett, allein ba er in ber That mit feinen neuen Affociationen ungeschlich vorgeschritten war, so kam feine Beugung unter bas Sefet einer moralischen Nieberlage gleich und fein Ansehen begann zu finken.

Mit nicht minbrer Ueberlegenheit nahm Grey bie innige Berbindung auf, die von Seite bes neuen Burgertonigs in Frankreich gemunicht wurde. England hatte babet entschieden bie Borhand, ber alte Talleprand mußte fic vor Grey bucken.

Bur bauernben Berubigung bes englischen Bolfes aber ericbien bie Barlamentereform unerläßlich und Greb verfehlte nicht. fic burd biefelbe ein unfterbliches Denfmal zu fegen, ba ibm bie Belegenheit fo gunftig mar. Schon am 1. Marg 1831 brachte Ruffel eine Reformbill an bas Barlament, worin ben gerfallenen Mauern ber f. g. Rotten = Boroughs ibr Bablrecht genommen murbe, um es auf bie volfreichen Fabrit- und Sanbeleftabte gu übertragen. Gein Blan mar, 60 verfallene Rleden bes Bablrechts gang, 47 febr fleine Stabte beffelben balb zu berauben, bagegen ben größern Stabten theils neue, theils vermehrte Bablrechte gu gemabren. Die Forberung mar noch febr gemäßigt, benn bie Ariflotratie bebielt immer noch bie Debrbeit ber Bablen in Sanben. aber bie Grunblage bes bieberigen Bablfpftems mar erfduttert und es ließ fich voraussehen, bag von nun an ber Druck ber Baumwolle auf bas Rorn nachbaltig überwiegen, ober mit anbern Borten, bag nach und nach eine Dehrheit im englischen Barlament auftommen werbe, bie nicht mehr getragen von ber ariftofratischen Trabition, fonbern von jebem Winbe ber Situation unb f. g. öffentlichen Meinung bewegt, gleich ben liberalen und bemotratifden Oppositionen auf bem Westlande mit unfruchtbaren Doctrinen ober anarcischen Geluften bie alte felfenfefte Praxis ber bisberigen ariftofratifden Barlamenteregierung untermublen murbe. Deshalb ging ber Biberftand ber Tories gegen Lord Ruffels Bill nicht blos aus Eigennus, fonbern auch aus einem febr achtbaren patriotischen Bebenken hervor. Die Bill ging zwar am 19. Aprik im Unterhause burch, aber nur mit 8 Stimmen Mehrheit, und im Oberhause war noch keine Hoffnung, baß sie burchgehen werbe. Der König löste baher bas Parlament auf und ließ neue Wahlen vornehmen. Das Bolk machte großartige Demonstrationen zu Gunften ber Bill. London wurde zu Chren Greys illuminirt, vor Wellingtons Palais gab es solchen Tumult, baß die Bedienten bes Herzogs auf bas Bolk schießen mußten, um es abzuwebren.

Das neue Parlament trat am 21. Juni zusammen. Ruffel brachte die Vill mit einigen Abanderungen ein, damit sie eher angenommen wurde; aber das Oberhaus verwarf sie, am 8. October. Hierauf wurde das Parlament abermals aufgelöst, am 20sten. Die Aufregung in London und auf dem Lande war ungeheuer. Die Hochtories wurden vom Pöbel insultirt, so Marquis von London derry in den Straßen von London mit einem Steinhagel versolgt, Wellingtons Palast abermals angegriffen, das prächtige Schlot des Herzogs von Newcastle zu Collingham in Brand gestedt. Zu Bristol beherrschte der Pöbel die Stadt drei Tage lang, brannte und plünderte.

Am 6. December wurde bas neue Parlament eröffnet und bie Bill, abermals verändert und im Sinn der Tories gemildert, wie ber eingebracht. Ruffel hoffte sie erst durchzusezen, nachdem er den Tories noch mehrere Concessionen gemacht und mehreren Fleden das Wahlrecht, das er ihnen früher abgesprochen, wieder zurückzegeben hatte. Aber auch damit waren die Tories noch nicht zuschehen, sondern machten jest ein Complott, den Minister Grenz zuschläusen, indem sie erst nach diesem Sturze die Resorm selbst in die Hand nehmen und durch ein Toryministerium zu Stande bringen wollten. Lord Ellenborough kündigte diesen Plan am 7. Mai 1832 offen an und machte die Wiederherstellung eines Ministeriums Wellington zur Bedingung, ohne welche das Oberhaus die Resormbill

niemals annehmen werbe. Gren ftellte bie Sache bem Ronig anbeim und biefer nahm feine Entlaffung an.

Mun aber murbe bie Gabrung im Bolf immer brobenber. Econ im vorigen Sahr batte fich eine große national political Union gebilbet, um bie Reformpartei im Barlament burd Bolfebemonftrationen zu unterflügen. In London prafibirte biefem Verein Krancis Burbett, ber Bater ber Reformibee, auf bem Lande reifte hunt umber, um bas Bolf aufzuregen, und in allen großeren Stabten murben wieberholt große tumultuarifde Bolfeverfamm= lungen abgebalten und Abreffen \*) unterzeichnet. Alle biefe Demonftrationen aber, bie feit vorigem Sommer fich ftets wieberholt, traten noch nicht aus ben Schranken ber Chrerbietung vor bem Thron heraus. Erft jest, ale bas Minifterium Grey gefturgt mar, funbigte eine Abreffe ber Babler ber Stabt London Steuerverweigerung an und murbe auch in Birmingham an bie Baufer angeschlagen: "Gier werben feine Taxen bezahlt, bis bie Reform burchgegangen ift." Aus allen Theilen bes Lanbes tamen Abreffen und Nadrichten von milber Aufregung ein. Der Stabtrath von London ftellte officiell an bas Unterbaus bie Bitte, bas Bubget gu verweigern, und bas Unterhaus felbft manbte fich am 10. Dai mit einer Abresse an ben Ronig, morin es ihm von ber Ernennung eines Toryminifteriums bringend abrietb. Bereits murbe in ben Bolfeversammlungen, bie fich fast täglich wieberholten, bie Achtung gegen ben Konig felbft verlett, inbem fich unter ben gablreichen Fahnen und Emblemen auch ein Paar Sofen an einer langen Stange erhoben, als Sinnbild ber Ronigin Abelheib (geborne Pringeß von Sachsen-Meiningen), bie man beschulbigte, fie mische fich zu Bunften ber Tories in bie Geschäfte. Auch mo ber Ronig fic zeigte, mußte er Bormurfe aus bem Munbe bes Bobels boren.

<sup>\*)</sup> Auch die Lehrjungen von Derry überbrachten eine folche Abreffe. Da fagte der alte Konig: junge Rathgeber ber Krone, fehr junge Rathsacher!

Er war beshalb fehr gereizt und hatte gern bem Bolle getrott, wenn er es nicht fur zu gefährlich gehalten hatte. Wellington blieb mitten im Sturm kalt und ließ sich seibst burch bie Drohung nicht einschücktern, die gesammte Fabrikbevölkerung von Birmingham, Manchester, Leebs ze. werbe nach London kommen. Aber ber König hatte nicht so viel Muth, und lud am 18. Mai ben Grafen Gresein, das Ministerium zu behalten. Das Oberhaus wurde nun von allen Tories verlassen. "Wögen die eblen Lords ihr schnutziges Werk allein verrichten," rief Graf Carnarvon und erhob sich, um mit Wellington und sämmtlichen Tories die Sitzung zu verlassen. Die Zurückgebliebenen aber ließen sich vom Unterhause noch einige kleine Concessionen bewilligen und stimmten dann für die Bill am 4. Juni. Am 6. genehmigte das Unterhaus die so amendirte Bill und am 7. wurde sie vom König sanctionirt.

Damit hörte ber Tumult im Lande auf. Nur in Irland ber trieb D'Connel immer noch die Zehntfrage. Es handelte sich um ein himmelschreiendes Unrecht. Die protestantische Geistlichkeit trieb, ohne irgend eine Gegenleistung, von den armen kathol. Irländern den Zehnten ein und ließ sie auspfänden, wenn sie nicht bezahlten. Täglich sah man herzzerreißende Scenen, ein verhungerndes Bolk auf schwugiges Stroh gebettet und kaum mit Lumpen bedeckt, benen Büttel die letzte Habe wegnahmen. Diesen Scenen solgten dann aber bei Nacht andere der blutigen Rache. Gleichwohl war es D'Connel nicht möglich, die Abschaffung des Zehnten durchzusesen.

Die bisher allein privilegirte Ariftofratie hatte fich die Barlamentsreform gefallen laffen muffen, aber von ihren ökonomischen Bortheilen wollte fie nicht laffen. Die reformirte Geiftlichkeit geshörte in ihren Summitäten zur Lorbschaft. Die Staatskirche war ein Minorat bes Abels. Alle höhern Stellen waren von jungern Söhnen berselben besetzt. Nicht bloß auf dem fremden irtichen Boben, auch in England felbst auf rein reformirtem Boben, genoß die Staatskirche ein Uebermaß von Rechten und Bortheilen, was zum Bedurfniß in keinem Berbaltniß stand und bem Bolk eine ichne

Saft mar. Der Bebnte allein trug ibr in England und Bales (ungerechnet Schottland und Irland) jahrlich nabe an 6 Millionen Bfund Sterling ein, ihr Grunbbefit nebft ben laufenben Rirchengebubren nabe an 4 Millionen, fo bag ihre Jahreseinnahme nach unferm Gelbe minbeftens zu 114 Millionen Gulben berechnet murbe. Davon angen bie Bifcofe ungebeure Summen, obne etwas bafur zu thun. Auch bie Bfarrer lebten baufig gar nicht in ihrem Rirchfviel, fonbern bezahlten einen Bicar und amufirten fich auf Reisen. Biele Pfarrer waren reich botirt und hatten gar feine Rirche. Alebnliche Diffflante malteten im Stiftungsmefen. Eine Dame in London bezog jabrlich 2000 Bfund Sterling als Borfteberin einer alten mobithatigen Stiftung, bie fie nie in ihrem Leben betrat, fonbern burd eine britte Person vermalten ließ, bie wieber ihrerfeits bie Stiftung im eigenen Rugen ausbeutete. Die veralteten Kormen ber englifden Staatsmafdine erlaubten bie Beibehaltung von einer Menge von Memtern, bie feinen practifden Werth mehr hatten, aber ber Ariftofratie große Befolbungen einbrachten. Dan gab bamals in London ein f. g. fcmarges Buch beraus, in bem bie Cumulationen ber Gehalte verzeichnet maren, in beren Befit fich bie Lorbs befanden. Darin fand man, bie gegenwärtigen Mitglieder bes Oberhaufes, geiftliche wie weltliche, bezogen glein an Bcfolbungen unter verschiebenartigen Titeln gusammen 26 Millionen Bulben, ungerechnet bie Ginnahmen von ihren Gutern und vom. Bebnten.

Das war ber alte, wie man fieht, zum Theil mit Unrecht erworbene Reichthum ber Ariftofratie, berer, bie im Besit bes Grund und Bobens und ber Staatsamter waren. Der Reichthum ber bisher im Parlament und in ben Staatsamtern so wenig vertretenen bürgerlichen Mittelclasse floß hauptsächlich vom Meer her ans bem Sanbel und aus ben Colonien. Einzelne handelshäuser bauften burch ben Erwerb aus Colonialwaaren ober aus Fabrikaten, bie fie an bie ganze Welt absetzen, colossalen Reichthum und konnten mit ben ersten haufern ber alten Aristofratie wettelsern.

Ungebeure Belbsummen tamen aber aus ben Colonien auch ben ariftofratifden Familien gu Gute, beren Cobne Memter in Inbien, Canata, tem Cap ac. befleiteten. Die Colonien batten lebiglich feine antere Bestimmung fur England, ale feinen Reichtbum gu mehren. Run maren aber in England tie Grenzen amiiden ber Ariftofratie und bem Burgertbum nichts meniger ale ftreng gezogen. Richt nur ber reiche Baummollenfrinner Beel murbe Minifter und Torp, sonbern auch ber Abvocat Brougbam gelangte zu ben bodften Chrenftellen ber Lorbidaft. Dit ber Gleichberechtigung ber burgerlichen und abeligen Reichen aber mar tem gemeinen Bolte nicht geholfen. Die in ben Fabrifftabten gemablten reichen Burgerlicen ftanten bem Armen eben fo fern, wie ibm bie von ten Rob tenboroughe gemablten Lorbefohne geftanten batten. Die Reform anberte somit nichts an ber tiefen Rluft gwifden übergroßem Reichthum und übergroßer Armuth in England und fomit konnte auch bie Bewegung im Bolfe, bas eine mabre, gruntlide, murgelhafte Reform nicht blos bes Barlaments, fonbern ber öffentlichen Buftanbe Englants überhaupt wollte, nicht aufhoren.

Das liberale Whigministerium Grey war und blieb auch nach ber Parlamentsreform noch durch und durch aristofratisch und schloß sich, wie das Barlament selbst, gegen die Wünsche und Hoffnungen ber ärmeren Classen ab. In demselden Egolomus bewegte sich auch seine auswärtige Politik. Es ist wahr, England und Frankreich vereinigt schüpten die Verfassungen in Spanien und Portugal, emancipirten Belgien von Holland, nahmen sich auch der Schweiz bei Gelegenheit gegen die nordischen Mächte an und schienen somit wenigstens die Westhälste Europa's unter dem Banner der liberalen Iveen zu vereinigen. Aber der Liberalismus war hier nicht Zweck, sondern nur Mittel. England verwendete ihn in seinem Nuzen. Es beschüpte ihn im Westen, weil es hier die Mittel dazu besat, es verleugnete ihn in Polen, weil es hier nicht start genug war. Noch in demselben Sommer 1832 schickte Grey seinen Schwieger sohn Lord Durham nach St. Vetersburg, um dem Kaiser Nicolaus

bas Recht, welches England als Garant ber polnischen Verfaffung hatte, in ben polnischen Angelegenheiten mitzusprechen, einfach preiszugeben und bamit Ruflands Zuftimmung zu ben Magregeln zu erkaufen, die England mit bem Westen vornehmen murbe.

Es braucht nicht erft bemerft zu merten, wie gern Lubwig Bbilipp auf biefes englische Spftem einging. Auch ihm biente ber Liberalismus immer nur als Mittel zum 3wedt feiner eigenen herrichaft. Wie beibe Machte in biefem Sinne fich bie Bormunb= foaft über bie pprenaifde Salbinfel anmagten, merben wir im folgenben Buche fennen lernen. Trot biefer Uebereinstimmung aber blieb England immer barauf bebacht, feine Ueberlegenheit über Frankreich geltend zu machen und vermieb alles, mas nur entfernt ben Schein baben tonnte, als liefe fic England von Frankreich leiten. Man glaubt baber, bag England, auch abgefeben von felnem Intereffe in Belgien, bem es Bolen opferte, bie Bolen icon einfach aus bem Grunbe murbe im Stich gelaffen haben, bamit es nicht scheine, als folge es in biefer Sache bem frangolischen Impuife. Denn batten bie Weftmachte fich ernftlich fur Bolen vermanbt, fo murbe fich Frankreich allein Berbienft und Rubm bavon angeeignet baben.

Grey prafibirte bem Ministerium bis 1834, bann überließ er seine Stelle bem Lord Melbourne, einem Whig, ber im bisherigen Spftem nichts anberte.

König Wilhelm IV. starb am 20. Juni 1837. Ihm folgte nach englischem Erbrecht, welches bie weibliche Nachfolge bulbet, bie einzige Tochter seines ältesten Brubers, bes herzogs von Kent, Prinzessin Victoria, bamals erst 18 Jahre alt, eine kleine Dame, aber gesund und kräftig und mit einer Stärke bes Eigenwillens begabt, ber zu ihrem Glück von einem feinen weiblichen Verstand beherrscht wurde, so daß er sich nicht in den Staatsangelegenheiten geltend zu machen suche. Sie ließ die bisherigen Minister gewähren und vermählte sich 1840 mit dem Prinzen Albert von Sachsen-Coburg, einem der schönften Männer seiner Acit, dem sie

nachber viele gesunde Rinder beiberlei Gefdlechts gebar. Der Bring erhielt ben Titel Königliche Soheit, wurde aber durch die auf ihre Macht eifersüchtige Lorbschaft von jeber Theilnahme an ber Regierung ausgeschlossen, ja von Beit zu Beit machte die Presse matische Angriffe auf ihn, um ihm auch die Kleinste Einmischung in Staatsangelegenheiten zu verleiben.

Die Sympathien bes königlichen Hauses in England waren immer mehr für die Torics, als für die Whigs. Die letzteren wurden in der Noth, um das Bolf in schwierigen Zeiten zu beruhigen, ins Ministerium gerusen, um später wieder den Tories Platz zu machen. Damals kam noch ein weiterer Umstand hinzu, der den Tories den Wiedereintritt ins Ministerium erleichterte. Ludwig Philipp suchte sich nämlich mehr und mehr von der englischen Vormundschaft frei zu machen und England brauchte auf ihn nicht mehr so viele Rücksicht zu nehmen wie früher. Im Jahr 1841 änderte baher die Königin das Ministerium, in welches wieder der alte Wellington und Sir Robert Peel eintraten, der letztere, um jeht erst die glänzende Rolle auszuspielen, zu der ihn sein Talent berusen hatte.

Dem Sturze bes Whigministeriums ging bie Unterbrückung einer hestigen Bolksbewegung vorher. Die Arbeiter in England litten immer noch schwer unter bem Druck ber reichen Arbeitgeber, ber ihnen ungünstigen Gesetz, ber hohen Getraibezölle, ber Fehlsiahre. Der Brodmangel stieg mit ber Bevölkerung, welche sich von 1830—1840 in England von 24 auf 263/2 Millionen erhöhte, während die Zahl ber Dampsmaschinen in ben Fabriken, wodurch menschliche Hände erübrigt wurden, auf 200,000 stieg. Das Beispiel ber Resormer, so wie O'Connel's seierte nun die Arbeiter an, auch ihrerseits auf dem gesetzlichen Wege, durch Bereine und Abressen eine Besserung ihrer Lage im Parlamente durchzusehen. Im Juni 1838 erregte Nicholls Tom in Canterbury einen wilden; gesetzlosen Aufruhr, der balb mit Gewalt unterdrückt wurde. Im August aber hielten 200,000 Arbeiter zu Birmingham eine Bers

fammlung, um über legale Mittel ber Befferung zu berathen unter Leitung ber beiben Barlamentemitglieber für Birmingbam Atmoob und Cholefielb und tes Abvocaten D'Connor. Sier querft murbe bie von bem Tifdler Lovets verfafte Bolfedarte (National charter) proclamirt, bie in funf Artifeln: allgemeines Stimmrecht, gebeime Abstimmung, jabrlice Ginberufung bes Barlamente, Abichaffung bes paffiven Bablcenfus und ber Diaten verlangt. Davon erbielt bie gange Partei ter Arbeiter ben Ramen Chartiften. Ihre Bittidrift an bas Barlament wurde in weiteren nachfolgenben Urbeiterverfammlungen, unter benen bie zu Manchefter im September bie coloffalfte mar, unterflutt. Das Barlament fonnte aber bie Bittidrift, melde 1,285,000 Unterfdriften gablte, erft im Dai 1839 entgegennehmen und faßte am 12. Junt einen ablehnenben Befolug. Die Aufregung war ungeheuer. Die Führer aber riethen, nad D'Connels Borgang, ben gefetlichen Weg nicht zu verlaffen. Mur in Bales magte ber Leinmanbbanbler Kraft im Movember einen offenen Aufstand, melder niebergeschlagen murbe. 3m Jahr 1840 erneuerten fich bie Arbeiterversammlungen, aber ohne Energie. Dan martete beffere ober noch ichlimmere Beiten ab. Erft in bem Sungeriabr tamen wieder ernfte Bolfstumulte por . bod nur vorübergebend. Wenn man erfährt, welche Rlagen bie Arbeiter bamals vorbrachten und in welchem tiefen Glenbe fie anerkannter Beife fomachteten, mabrent es fo viele Reiche in England gab, bie fein Auge bafur batten, und mabrent bas Parlament und bie Regierung trot aller Mahnungen nur eine febr ungenugenbe 216. bulfe trafen, fo muß man ftaunen über bie tiefe Achtung vor bem Sefes, Die jenen Sunberttaufenben von Urmen inwohnte, welche tres bes Unrechts, welches fie erbulben mußten, boch nicht gur Gemalt foritten.

In London felbft boten bie Stadttheile Saint Giles, White-Untel und Bethnal-Green bie Bilder bes ichaubervollften Glends er, mahrend in ber City faufmannischer und im Westend abeliger Reichthum alle Besithumer ber Welt überwog. Nirgends fanden

D'Connel. 1847, und in bemfelben Jabre brach über fein Baterland bas berbite Unglud berein, nämlich bie Rartoffelfrantbeit und in beren Rolae eine ichredliche Sungerenoth. Raft überall in Europa begannen 1846 bie Rartoffeln auf eine rathielhafte Weise unter und über ber Erbe zu faulen und je mehr biefe Brucht faft noch bie einzige Nahrung ber armeren Claffe gebilbet hatte, um fo mehr mußte ihrem Beblichlagen im folgenben Binter und Fruhjahr eine Bungerenoth folgen. Diefe führte faft in allen Theilen bes europaifchen Reftlandes zu Erceffen, zeigte fich aber nirgenbe fo furchtbar als in Irland, mo fie bas gange Jahr hindurch muibete und viel taufend Opfer hinraffte. Begreiflichermeife führte bie Roth auch zu Berbrechen und Blutvergießen. Nach biefer Rataffrorbe folgte jeboch eine bebeutungsvolle Rube im Lande und bas wilbemporte Element floß fanft und langfam ab. Das Unglud batte nämlich bie alte Liebe gur Beimath bei ben Iren bermagen geichmacht. baß fie maffenhaft auszumanbern anfingen und zwar in die freien Staaten von Norbamerifa. Bange Dorfer in Irland blieben menidenleer gurud.

Während das Toryministerium hart gegen das irifce Bolt versuhr, machte es boch der katholischen Kirche neue Concessionen, was um so auffallender und überraschender war, als seit der Emancipationsbill eine katholische Bewegung mitten im reformirten England ersolgte, wie die Orangemänner vorauszesist hatten, eine Bewegung, die mehr den Widerstand des Ministeriums herauszussordern schien, als die Nachziedigkeit. In Orford selbst, der alten Universität, aus der die hohe Geistlichkeit der Staatskirche in England sich fortwährend recrutirte, nahm man eine bedenkliche Oesection wahr, einen immer mehr überhand nehmenden Absal zur katholischen Kirche. Dr. Pusey stellte eine neue Lehre auf, die zwar noch eine schafe Grenze zog gegen den Katholicismus, aber zugleich ihren Anhängern einen Trieb und Drang einstöste, dieselbe Grenze zu überschreiten. Daher der merknürdige Kall, daß Pusey selbst nie katholisch wurde, seine meisten und ausgezeichnet-

ften Souler aber übertraten. Er erhob bie anglifanische Rirde aleidfam aus ber Bareffe in bas Schisma. Er verwarf bie Reformation, bielt an ber alteren Rirde feft und ftritt mit Rom nur wie por taufend Jahren Columban mit Bonifacius. Aber fein isolitrter Sectenstandpunct ließ fich nicht festhalten. Die einmal ber Reformation wibersagten, murben unwiberstehlich nach Rom binübergezogen. Die gelehrteften englischen Theologen folgten biefer Richtung, die Uebertritte wiederholten fich in jedem Sabr und am meiften unter ben Geiftlichen. Allerbings maren bie Bufeniten entmeber barmlofe Leute, bie ihrer freien Ueberzeugung folgten, ober Ranner von ber ebelften Gefinnung und apostolischen Rraft, wie Newmann, und beshalb ziemte fichs, bag ihnen Dulbung und Achtung entgegenkam. Allein es bezeugte boch einen munberbaren Umichwung in ber öffentlichen Meinung, bag bas no popery Geforei nicht gegen bie Bufepiten erhoben, bag nicht eine neue Berfolgung verlangt und begonnen murbe. Im Begentheil brachte Beel bie f. a. Mainpothbill ein, in welcher er fur bas fatholifche Briefterseminar in Mainooth weitere Staatsbeitrage verlangte, und bas Parlament willigte ein. Cbenfo gludte es Grabam, bie Errichtung brei neuer fatholifder Collegien in England burdaufeben. Ein gemiffer Chriftie weiffagte im Barlament, wenn bie Universitäten Oxford und Cambribae bie analifanische Theologie fort und fort fo geiftlos trieben, wie bisber, und überhaupt auf biefen Universitäten bie alten Diffbrauche forthauerten, murbe bet fatholische Geift ben anglifanischen überflügeln. Aber man borte nicht auf ibn. 3mar ichleuberte ber Erzbischof von Canterbury in einem Birtenbrief vom 11. Januar 1845 ben Bannftrabl gegen ben Bufepismus, allein biefer ließ fich bas nicht anfecten. Bu Drforb felbft antworteten ibm bie Bufeniten mit flegreicher Berebtfamteit; und Barb, welcher mit zu offenem Sobn fur bie Staatsfirde fatholifche Grundfase gelehrt hatte, murbe in einer feierlichen Disputation zu Oxford am 13. Februar gwar zur Berbannung B. Dengel, 120 Jahre. V.

D'Connel, 1847, und in bemfelben Jahre brach über fein Baterland bas berbfte Unglud berein, nämlich bie Rartoffelfrantbeit unb in beren Kolge eine ichredliche Sungerenoth. Raft überall in Europa begannen 1846 bie Rartoffeln auf eine rathfelhafte Weise unter und über ber Erbe zu faulen und je mehr biefe Frucht faft noch bie einzige Nahrung ber armeren Claffe gebilbet batte, um fo mehr mußte ihrem Reblichlagen im folgenben Binter und Frubiabr eine Bungerenoth folgen. Diefe führte faft in allen Theilen bes europaifden Reftlandes zu Erceffen, zeigte fich aber nirgende fo furchtbar als in Irland, mo fie bas gange Jahr hindurch muthete und viel taufend Opfer binraffte. Begreiflicherweise führte bie Roth auch zu Berbrechen und Blutvergießen. Rach biefer Rataftrophe folgte jeboch eine bebeutungsvolle Rube im Lande und bas wildemporte Element floß fanft und langfam ab. Das Unglud batte nämlich bie alte Liebe zur Beimath bei ben Bren bermaffen geichmächt. baf fle maffenhaft auszumandern anfingen und zwar in bie freien Staaten von Norbamerifa. Bange Dorfer in Irland blieben menichenleer gurud.

Während bas Toryministerium hart gegen bas irische Bolk versuhr, machte es boch ber katholischen Kirche neue Concessionen, was um so auffallender und überraschender war, als seit der Emancipationsbill eine katholische Bewegung mitten im reformirten Engstand erfolgte, wie die Orangemänner vorauszesisch hatten, eine Bewegung, die mehr den Widerstand des Ministeriums herauszussordern schien, als die Nachziedisteit. In Oxford selbst, der alten Universität, aus der die habe Geistlichkeit der Staatskirche in Engstand sich fortwährend recrutirte, nahm man eine bedenkliche Oesection mahr, einen immer mehr überhand nehmenden Absall zur katholischen Kirche. Dr. Pusen stellte eine neue Lehre auf, die zwar noch eine scharfe Grenze zog gegen den Katholicismus, aber zugleich ihren Anhängern einen Trieb und Drang einstößte, dieselbe Grenze zu überschreiten. Daher der merknürdige Kall, daß Pusen selbst nie katholisch wurde, seine meisten und ausgezeichnet-

hatte, wie in ber Reformfrage. Das wiederholte Aufbieten bes Bolks aber mußte bei biefem bas Gefühl feiner Rraft vermehren.

Die Freunde ber Rornreform fanben feit 1841 in Cobben ein eben fo geniales Saupt, wie bie ber irifden Emancipation es in D'Connel gefunden hatten. Cobben fand an ber Stige ber f. a. Anticornlawleague (bes Antiforngesethundes), bie fich über gang England ausbreitete, und entwidelte in einer großen Sigung biefes Bereins am 12. Januar 1845 ben Blan, ben er befolgen wollte. Indem er nämlich noch nicht hoffte, daß Beel allein burch fein Anfeben beim Barlament bie Abichaffung ober boch Ermägiaung ber Korngesete burchseben werbe, weil gar zu viele Privatintereffen ber reichen Grundbefiger in beiben Baufern vertreten feven, rieth er, mit aller Dacht auf bie Barlamentsmablen felbit ju mirten und biefelben bem Ginflug ber Ariftofratie zu entzieben. Dies war nur möglich, wenn man Grunbbefit, bas Erforberniß jur activen Bahl, in bie Sanbe ber induftriellen Daffen brachte. Run galt aber in England noch bas alte. Wahlrecht ber f. g. Bierzigfdillingmanner, b. b. ber fleinen Grundbefiger, bie jabrlich von ihrem Grund und Boben 40 Schilling fleuerten. Cobben faßte mithin ben Plan, eine Menge fo fleiner Bierzigschillinggrunbftuce, of benen bas Wahlrecht haftete, an feinen Anhang zu bringen, und baburch ben von ber Ariftofratie abbangigen Bablerftimmen anbre entgegenzustellen. Obgleich nun am 10: Juni ein Antrag Billiers auf Abidaffung ber Korngesete im Unterhause verworfen wurde, fo arbeitete bod bie Anticornlawleague fo thatig bas gange Jahr binburd fort, feste fich in ben Befit fo gablreicher Biergigfollingguter und hielt Meeting über Meeting, in benen bie Bolfefimme fich fo gewaltig aussprach, bag bie Durchführung ber Rorngesehreform für bas nächfte Jahr unvermeiblich in Aussicht ftanb. In herbst vermehrte bie Rartoffelfrankheit bie Noth bes Bolks und war ben Agitatoren ein willfommener Vormand, bie Königin und bas Barlament zu befturmen.

Dennoch erwies fich bas Interesse und ber Anhang ber Art-

ftofratie noch fo machtig, bag Beel am Schluffe bes Jahres noch nicht boffte, bie Abichaffung ber Korngesete im Barlament burdaubringen, und baber am 10. December feine Entlaffung einreichte. Das heißt er mablte biefen Ausweg, um bie noch wiberfpenftigen Gegner ju zwingen, benn er fonnte mit Beftimmtbeit vorausseben, bag gerabe bie harinadigften Tories und bie fich am meiften ber Reform wiberfesten, boch ibn nicht als Miniffer verbrangen unb einen Whig an feine Stelle tommen laffen murben. Sein Entlaffunasaesuch war alfo nur ein Mittel, fie nachgiebig zu machen. Und in ber That mar gar nicht baran zu benten, baf er feinen Boften als Minifter verließ. Lord John Ruffel, bas Saupt ber Bbigs, batte fich zwar bereits fur bie Reform erklart, allein er konnte nicht auf bie Stimme ber Tories rechnen, wie Gir Robert Beel, hielt fich alfo fur zu ichmach und lebnte bas Bortefeuille ab. Cobben hielt ein ungeheures Meeting ab zu London im Covent garbentheater, wo fich 6000 Berfonen verfammelten und noch 24.000 umfonst mit ihren Rarten auf Blat marteten, am 17. December. - Bier burchbrang alle bie Ueberzeugung, bag bie Reform werbe burchgesett merben, und wenn auch ein Ministerium nach bem an bern barüber zu Grunde ginge. Die Reform auch ohne Minifter, aber feine Minifter ohne Reform! - Drei Tage fvater erflatte Ruffel, er vermöge tein Minifterium zu übernehmen, noch zu bil = ben, und Beel trat von neuem ins Minifterium, von allen Barteien ;= bagu aufgerufen, und biesmal von Seiten ber Ronigin und ber b Aristofratie versichert, bag er nicht zum zweitenmal in ben fall tommen werbe, entweber bas Bortefeuille ober bie Rornbill aufge ben ju muffen. Andrerfeite ftiftete Cobben einen neuen Bereins fond bes Untiforngefesbundes von 250,000 Bfund Sterling, moven in ber Berfammlung zu Mancheffer am 23. December fogleich : 60,000 an einem Abend unterzeichnet murben. Diefer Kond follte gu Bunften ber Reformfache bei ben Barlamentsmablen verwenbet = werben. Unter folden Ginfluffen nun feste Beel am 16. Dai 1846 bie Aufhebung ber Kornbill zuerft im Unterhause, am 25. Juni

auch im Oberhause burch, und führte bafür nur auf bie nächsten brei Jahre eine Wanbelscala bes Kornzolls mit einem Minimum ein. Nach brei Jahren sollte auch biese aufhören.

Eigenthumlich außerte fich bie Berzweiflung ber Armen im Anfang ber vierziger Jahre in Wales. Sier bilbeten fich nämlich nachtliche in Weiber verkleibete Banben unter bem Namen "Rebecca und ihre Tochter".

Der unvermeibliche Sieg ber Industrie über ben Ackerbau vertieth sich in bem unglaublichen Anwachs ber Städte. Nicht nur London selbst erreichte eine Bevölkerung von zwei Millionen, sondern auch eine Menge zum Theil ganz neuer Fabrikstädte, wie Birmingham, stiegen bald zu Großstädten von mehreren hunderttussend Einwohnern auf. London erhielt unter Beel eine nun dringend nothwendig gewordene Polizei, auch wurde dort (1825—1843) ber berühmte Tunnel, eine Durchsahrt unter der Themse, erbaut. Dagegen brannte das alte Parlamentshaus und ein Theil des Tower ab.

Das Toryministerium behauptete sich bis in ben Juni 1846. Als das Unterhaus die von ihm eingebrachte irische Zwangsbill, die ein noch strengeres Versahren in Irland wollte, nicht annahm, bildete die Königin ein Whigministerium unter Lord John Russel, besten einstlußreichtes Mitglied aber Lord Palmerston wurbe, der die auswärtigen Angelegenheiten in einem nicht nur liberalen, sondern sogar radicalen Sinn zu letten ansing, indem er, zumal sett Ludwig Philipp sich vom englischen Einsus loswand und mehr den nordischen Mächten zuneigte, in allen revolutionären Elementen auf dem Festlande einen willsommenen Bundesgenossen sah, um die großen Continentalmächte zu schwächen. Die antisranzössische Sitmsmung verrieth sich in dem Besehl, die englischen Küsten in vertheidigungsfähigen Zustand zu sezen, im Winter von 1843. Die geheime Agitation Lord Palmerstons trug wesentlich dazu bei, die große Revolution von 1848, die halb Europa erschüterte, vorzus

bereiten. Ich werbe in ber Geschichte ber einzelnen Staaten Europa's bie Faben, bie er fpann, überall nachweisen. Was Canning für ben gemäßigten Liberalismus gegenüber bem Absolutismus gewirkt, wirkte Palmerston für bie bemokratische Revolution.

Die Colonialpolitik Englands und feine großen Erwerbungen und Kampfe in ben vier außereuropäischen Welttheilen wollen wir erft im sechsten Bande in ihrem Zusammenhange betracten.

## Drittes Buch.

Die Bargerkriege auf der pyrenaischen Salbinfel.

Bir haben unfre Blide von bem ungludlichen Spanien absewendet in dem Zeitpunct,' in welchem die Revolution bestegt, Ferdinand VII. als absoluter König wiederhergestellt und die zweite Reaction in vollem Gange war. Man rechnete an 40,000 Constitutionelle, hauptsächlich den gebildeten Classen angehörig, die wieder im Gefängniß schmachteten. Etwa 30,000 Franzosen hielten noch die Hauptstädte besetzt. Das alte spanische Geer war aufgeslött, an seine Stelle waren die königlichen Freiwilligen getreten, juchtlose Banden, die sich gegen die bestegte liberale Partei alles rlaubten.

Inzwischen begann bamals schon ein Zwiespalt im königlichen Lager selbst, ber immer weiter und weiter klaffen sollte, um ben Konig endlich wiber seinen Willen zu größerer Mäßigung und zulett zu einer Annäherung sogar an die Liberalen zu führen. Die zwostolische Junta nämlich, die sich mit seiner Zustimmung gebildet hatte, um neben dem Ministerium und unabhängig von ihm den Sieg des absoluten Königthums und der mit ihm innig verdundenen Kirchengewalt die zur ängersten Consequenz zu treiben, mb die haudtsächlich in den königlichen Freiwilligen ihre Armee hatte, maßte sich immer mehr die Alleingewalt an. An der Spitze

biefer Junta fant bes Ronigs Beichtvater Saeg, ber fanatifde Berzoa von Matafloriba, ber Briefter Cirilo Alameba und ber graufame Beneral Equia. Der Konig wohnte zuweilen ihren Sigungen bei und flimmte ibnen qu. Sein Minifterium aber fab fic gezwungen, bem tollen Gebahren ber bon ber Junta gefcusten Rreiwilligen entgegenzutreten, und zugleich zwang bie Ebbe in ber Staatscaffe, bem Rlerus Gelbopfer zuzumuthen. Diefer Conflict führte zuerft zur Entlaffung bes gefährlichen Saez. Balb murbe ein Minister, balb ein Mann ber Junta geopfert, je nachbem ber Ronig fich gebrangt fublte. Der neue Minifter Bea Bermubes ließ im Frubiabr 1825 ben berüchtigten Beffieres, ber offenen Aufruhr erhoben batte, um ben Ronig von feinem liberglen Minifterium zu befreien, übermaltigen und erfchiegen, mußte aber bafur noch in bemfelben Jahr fein Amt nieberlegen. Gein Nachfolger, ber Bergog von Infantabo, ftellte querft wieber eine regelmäßige Armee von 50,000 Mann ber, erlag aber ebenfalls ber Intrique.

Die Junta forgte bafur, bag er nur burch ben fcmachen Salmon erfett murbe und bereitete im Fruhjahr 1827 einen großen fervilen Aufstanb in Catalonien. Die Infurgenten nannten fic agraviados (Beleibigte), weil ber Ronig bie Inquisition nicht berftelle und ftatt bie Junta allein walten zu laffen, immer noch gu viel bem halbliberalen Minifterium und ben Ginflufterungen bes Auslands (ben Dahnungen jur Mäßigung von Seiten ber franzöfifden und englifden Gefanbten) nachgebe. Die Gefdicte biefer Emporung ift noch bunkel; aus bem aber, mas nachfolgte, ergibt fic mit großer Wahrscheinlichkeit, bag es bamale icon auf eine Entihronung bes Ronigs zu Gunften feines Brubers Don Carlos abgesehen war und bag vielleicht bie norbischen Dachte im Gegenfat gegen bie Weftmachte ihre gebeime Band mit im Spiele batten. Saez, bamals vom hofe verbannt und als Bijchof in Tortofa lebend, war ber Sauptagent ber Insurrection. Der Ronig aber fanb fic bamale gufalligermeife gut berathen burch ben General Espanna, ber an ber Spige ber neuerrichteten Armee ibm Beborsam zu erwirken versprach, wenn er selber mitzöge. Ferbinand begab fich nun wirklich, von treuen Truppen begleitet, mitten unter
bie Aufrührer. Sie flutten, sie wagten ihm Taragona zu versperren, nacher Reus, aber seine Solbaten öffneten ben Weg mit Gewalt und die Insurgenten wagten nicht länger, bem König ins Besicht zu trozen. Espanna ließ ganz Catalonien entwassnen und kellte das königliche Ansehen durch zahlreiche hinrichtungen wieber her.

Ferbinand VII. hatte nach bem Tobe feiner erften ficilianischen Bemablin eine portugiefifche und als auch biefe 1818 geftorben war, bie fachfische Bringessin Josephine gebeiratbet, welche 1829 farb. Reine batte ibm ein Rind geboren. Jest, in einem Alter von 46 Jahren und franklichen Leibes, beirathete er gum viertenmal und zwar bie ficilianische Bringeffin Marie Chriftine, Sowester ber Bergogin von Berry und ber Maria Carlotta, Die bereits Ferbinanbs jungften Bruber Francisco gum Gemahl hatte. Und fiebe ba, brei Monate nach ber Sochzeit, am 29. Marg 1830 wurde bie Welt burd ein konigliches Chict, bie f. g. pragmatifde Sanction überrafct, in welcher Ferbinand bie bieber gultige, ausschlieflich mannliche Erbfolge nach bem falischen Befet aufhob. Bugleich erfuhr man, bie junge Königin befinde fich in guter hoffnung. Sollte fie nun auch feinen Sobn, fonbern nur eine Tochter bekommen, fo mar berfelben bie Thronfolge gefichert und Don Carlos, bie bisberige Soffnung ber apoftolifchen Junta und ber fervilen Partei, ausgeschloffen. Diefe Magregel hatte ihren alleinigen Grund in ben perfonlichen Gefühlen bes Ronigs, bie burch ben Berrath feines Beichtvaters Saez und burch bie freche Aundgebung ber Agraviados beleidigt worben maren. Dag bie junge Ronigin ihm in ihrem eigenen Intereffe zugerebet habe, verficht fich von felbft, und mahricheinlich ift, bag mancher geheime Lobfeind ber Servilen in Hoffnung befferer Tage für Spanien biefe Balaftintrique eifrig unterftutt bat. Gie foredte nicht nur bie Servilen wie ein unerwarteter Blipfdlag, fonbern erregte auch großen Aerger an ben Höfen in Baris und Neapel. Sowohl Karl X., als Franz II. (ber Königin eigener Bruder) fahen als Bourbons ihre Erbrechte auf ben spanischen Thron bedroht und legten Protest ein. Eben so die beiben Brüder bes Königs selbst, Don Carlos und Don Francisco. Aber Ferbinand ließ sich nicht irre machen, unterbeß erfolgte ber Sturz Karls X. im Juli, der ben Servilen in Spanien neuen Schrecken einjagte, und als am 10. October Marie Christine eine Tochter (Jabella) gebar, wurde bieselbe als Prinzessin von Asturien, d. h. als Kronprinzessin und Abronerbin anerkannt.

3mar brobte bem Ronig eine neue Gefahr, inbem Mina, Balbes und Taufenbe von früher nach Frankreich geflüchteten Liberalen jest in Folge ber Julirevolution einen Ginfall in Spanien betrieben und babei fogar burd Lubwig Bbilipp unterflüst murben; allein als Ferbinand einfach ben neuen Konig ber Frangofen anquerkennen fich enticolog, zog Lubwig Philipp, treulos wie immer, bie ben fpanifchen Liberalen bargebotene Freundesband plotlich gurud und überließ fie ibrem Schidfal. Er mar fo weit gegangen, Lafavette, ber fic befonbers ber Spanier annahm, Berficherungen gu ihren Bunften gu machen und ihm fogar Belb für fie gu geben. Much Guigot hatte laut geaußert, ber Fehler von 1823 muffe wie ber gut gemacht werben. Rur Molé bachte ebel genug, bie fpanischen Liberalen zu marnen. Als fie nun bereits an ber Grenze ftanben, fcidte Lubwig Bhilipp auf einmal Befehl, fle zu entwaffnen. Sie zogen aber vor, auf eigene Gefahr burch bie Byrenaen vorzubrechen und wurden auf allen Buncten burch überlegene Streitfrafte gefchlagen. Torijos murbe burd ben tonigliden Ge neral Moreno, ber mit ibm unterbanbelte, getäuscht, binterliftig gefangen und mit allen feinen Leuten erschoffen. Mina mußte auf ber Flucht zehn Tage lang allein in ben Gebirgen umirren und war nabe bem Sungeriobe\*), entfam aber gludlich wieber nach Frankreid.

<sup>\*)</sup> Man fagt, als er hulflos bagelegen , habe ein Abler fich auf ibn

Diese Runbgebung ber Liberalen und bie Furcht vor einer neuen Revolution ftimmte ben Ronig wieber mehr zu Gunften ber Servilen. Nach Salmons Tobe trat Alcubia ins Ministerium und Don Carlos bemubte fich, feinen Bruber gur Burudnabme ber praamatischen Sanction zu bewegen. Rach einer lebhaften Unterrebung beiber Bruber fiel Ferbinand am 17. September 1832 in eine Erftarrung, bie fein nabes Enbe befürchten lief. In biefer Beriobe locte Calomarbe, neben Alcubia bamale ber einflugreichfte Anbanger bes Don Carlos, bem befinnungslofen Ronige bie Bufimmung ber Burudnahme ber pragmatifden Sanction ab ober brachte menigstens eine untergeschobene Urfunbe vor, welche Don Carlos fogleich proclamiren ließ. Die Ronigin Marie Chriftine, bie im Januar beffelben Jahres noch eine zweite Tochter geboren batte, mar aber aut berathen und fand bei ihrer Somefter Luifa Carlotta entichloffenen Beiftanb gegen ben gefährlichen Schwager. Da ber Ronig noch nicht wirklich tobt mar, erklarte fie fich jur Regentin, fo lange er frant fenn murbe, im Ramen ihrer Tochter, beren Erbrecht fie aufrecht erhielt, ertheilte eine Umneffie, ftellte bie feit ber Reftauration aufgebobenen Universitäten wieber ber und tunbigte bie Wiebereinberufung ber Cortes an, wozu ihr namentlich Martinez be la Rofa rieth. Buig, Gouverneur bes Rathes von Caftilien, ber bie Urfunde in ben Archiven nieberlegen follte, erkannte bie Unterschrift bes Ronias nicht als echt an, und Don Carlos magte teinen offenen Aufftanb, fo lange fein Bruber noch lebte. Run erholte fich aber Ferbinand unverhofft, wenn auch langfam, und übernahm im Januar 1833 wieber bie Regierung. Das Erfte, mas er that, war, Calomarbe und Alcubia fortgujagen und alles gut zu beifen, mas feine Gemablin gethan batte. Don Carlos entwich nach Portugal zu Don Miguel und proteftirte bon bort aus. Ferbinand aber nahm wieber Bea Bermubez gum

gefest, um von feinem Fleisch zu zehren, Mina aber habe ihn gepackt und fich nun von dem feinigen genahrt.

Minister an und eröffnete, wie die Königin versprochen hatte, die Cortes am 29. Juli, welche seierlich seiner Tochter Jabella II. als ber künstigen Königin buldigten. Dann siel er wieder in seine Krankheit und ftarb unter schrecklichen Schmerzen am 29. September.

Geine unmunbige Tochter Ifabella II. murbe als Ronigin und ihre Mutter Chriftine als Regentin ausgerufen. Don Carlos und ber Ronig von Reapel proteffirten ale erbberechtigte Bourbone. Lubwig Philipp, wie auch England, erfannten bie pragmatifche Sanction an, um auf bie Regentin einen ausschließlichen Ginfluß zu gewinnen und Spanien, ben norbischen Machten gegenüber, in bie Alliang ber Beftmachte zu gieben. Eben besbalb aber vermeis gerten bie norbifden Dachte ibre Anerfennung. Auch ber Bapft ertlarte fich fur Don Carlos, weil biefer wirklich im beffern Rechte war und weil bie Regentin, gezwungen, fich auf bie Liberalen gu fluten, ber spanischen Rirche mit neuen Gefahren brobte. Don Carlos war im beffern Rechte, weil es Ferbinand VII., einem eingelnen Ronig, nicht zuftand, bas Reichsgefet ber mannlichen Nachfolge eigenmächtig zu anbern. Aber bie liberale Welt ftimmte ber Regentin zu, weil fie von ihr ein befferes Regierungsspftem erwartete, und die Weftmachte mußten fich gegen Don Carlos erflaren, well biefer im engften Bunde mit Metternich und Rugland ihre Dlane burdfreugt haben murbe.

In die spanischen Provinzen fam große Gahrung. Die bisberige gemäßigte und liberale Bartei hielt zur Regentin und nahm von ihr die Benennung der Christinos an. Die bisherigen Servilen dagegen erklärten sich für Don Carlos und hießen seitbem Carlistos. Die Regentin hatte zunächst den Minister Zea Bermubez zur Seite. Derselbe mußte aber schon 1834 dem noch liberaleren Martinez de la Rosa weichen, welcher am 10. April das estatudo real, eine neue Verfassungsurfunde nach dem Modell und nach dem Rathe Ludwig Philipps, verfündete. Die hisigsten Liberalen erhoben einen Tumult in Mabrid, weil ihnen die Regierung

•

noch lange nicht weit genug links ging und mußten gemaßregelt werben. Die gemäßigte Bartet erhielt die Oberhand, aber feitbem entspann sich ein gehässiger Rampf zwischen ben Moberados (Gemäßigten) und Brogressischen (bie da weiter geben wollten). Der gutmuthige, aber schwache Martinez de la Rosa konnte sich um so weniger halten, als unterdeß die Carlisten einen höchst gefährlichen Bürgerkrieg begannen.

Der Ausgangspunct ber carliftifden Bewegung murben bie bastifden Provinzen im Norben Spaniens, beren Ginwohner nicht blos fur bie Thronrechte bes Don Carlos, fonbern auch fur ibre provinziellen Rechte (fueros) ftritten, bie burch bie letten Berfügungen Ferbinands VII. maren außer Rraft erflart worben, in Folge bes von Frankreich geborgten, aber fur Spanien wenig paffenben bureaufratischen (und liberalen) Centralisationeinftems. Die spanischen Brovingen unterschieben fich nach Abstammung, Sprache, Tract und uralten Bewohnbeiten. Sie nivelliren zu mollen, mar ein Leichtfinn, ber fich balb beftrafte. Die Basten finb Refte ber alteften Bewohner Spaniens und reben eine gang eigenthumliche Sprache. Sie befiten mehr Lebbaftigfeit, als ihre gothiiden Nachbarn in Aragonien, und vereinigen gleichsam bie Tugenben ber Spanier und Rrangofen obne beren Rebler, ben Abel tiefer Religiofitat, ben größten Belbenmuth und ben liebensmurbigften Frobfinn. Die neueren Organisationen und Schreibereien von Rabrib ber waren biefem Rernvolf unerträglich. Die ftolze Giche bes Gebirgs wollte fic ben alles planirenten Gobel geiftlofer Tabellenmenichen nicht gefallen laffen.

Der Aufstand begann schon am 3. October 1833 in Biscaya und breitete sich balb aus. In Bilbao stand Zavala, in Littoria Berasteguy, in Orduna Pharola an der Spitze. Aber in Navarra mislang die Insurrection des Santos Ladron, welcher gefangen und erschossen wurde. Weiter süblich bilbete zwar der Pfarrer Merino eine carlistische Guerilla in Altcastilien und Locho in der Mancha, aber bier gewann die Insurrection keine größere Ausdehnung.

Beneral Carefielb murbe von ber Regierung beauftragt, bie Basfen zu unterwerfen; ba es ihm feineswegs gludte, mußte ibn ber wieber zu Ehren gekommene Balbez und nachber Duefaba und Robil erfeten. Allein auch biefe richteten nichts aus gegen bie Basten, beren Beer nach und nach auf 25,000 Mann'anwuchs und bie in Rumalacarreaut einen Rubrer fanben, wie bie porenaifche Salbinfel feinen zweiten gefeben bat. Dbaleich aus ben größern Stäbten ber Ebene verbrangt und auf bie Bebirge befdrantt, wußte boch biefer Bastenhelb bas fdwierige Terrain fo vortrefflich zu benuten, bag bie geschickteften Felbberrn und bie Uebermacht bes Feinbes nichts gegen ibn ausrichteten. Wenn ber Reind in zwei ober brei Colonnen verschiebene Thaler beraufzog. fo überrafchte er fie nach einander alle, ober loctte fie tief in bie nahrungelofe Bergwildnig und überfiel fie bann erft. Die Ausbauer feiner Leute wetteiferte mit feinem Benie. Die Generale ber Ronigin rachten fich fur ibre Berlufte burd unmenfoliche Graufamteit. Duefaba muthete besonders gegen bie Befangenen, Robil gegen bie Einwohner ber wehrlofen Dorfer. Die Carliften faben fich zu Repressallen gezwungen und man beging gegenseitig entfetsliche Greuel an Webrlofen.

Don Carlos, von Lissabon vertrieben, hatte sich nach Engsland begeben, kam aber von bort heimlich und unerkannt mitten burch Frankreich nach Biscaya und wurde im Lager bes Zumalacarregui mit Jubel empfangen, am 9. Juni 1834. Allein bieser herr war seiner großen Aufgabe nicht gewachsen. Er umgab sich mit ber steisen Etikette bes alten Hoses und setzte in seinem Ministerium bie apostolische Junta fort, beren früheres Mitglied, Pater Cirilo, sein intimster Vertrauter wurde. Großartige Maßregeln, um bas Vertrauen ber ganzen Nation zu gewinnen, wurden nicht getrossen, und eine großartige Persönlichkeit trat nur in Zumalacarregut hervor, hinter bessen Licht sene carlistischen Hossestaten nur mehr verdunkelt erschienen. Am meisten schaete dem Don Carlos, daß er selber kein Soldat war und durch die Intriguen feines Meinen Sofes bie Belben, bie fich fur ihn opferten, nur argerte.

Die übeln Nachrichten vom bastifchen Rriegsichauplate, bie nur Nieberlagen ber Chriftinos melbeten, und bie im Juli ploblic bereinbrechenbe Cholera fleigerten bie Leibenschaften in Mabrib wieber bis jum Siebpunct und mahnfinniger Sag beschulbigte bie Carliften und jungoft bie Monde ber Brunnenvergiftung. Daber am 17. Juli ein allgemeiner Boltsfturm auf bie Rlöfter unb iconungelofe Ermorbung von mehr als bunbert Monden, Greuelscenen, Die fich in vielen anbern Stabten wieberholten. Acht Tage fpater, am 24., murben bie Cortes eröffnet. Der fcmache Martinez be la Rosa konnte fich bem Ernft und ber Roth ber Beit gegenüber nicht behaupten. Toreno trat an feine Stelle und fucte vor allem burch Finangmagregeln, bie einem Staatsbankerot nabe tamen, bie leere Staatscuffe wieber zu fullen. Daneben machten bie Centraliften neue Gefete, um wie bie Autonomie ber Provingen, fo nun auch bie ber Gemeinben anzutaften. Bugleich murbe bie Regentin bon ben Progreffiften gebrangt, bie um fo mehr Forberungen machten, je mehr bie Regierung fich wegen ihrer Nieberlage in Biscana allein noch auf ben Liberalismus frügen konnte. Der fanatische Bag gegen bie Rlofter wurde noch fünftlich genährt burd bie Domainentaufer, bie im Jahr 1820 facularifirtes Rirchenaut gefauft batten und beffelben 1823 wieber beraubt worben waren. iest aber alles wieber baben wollten. In ber allgemeinen Bermirtung ber Rechtsbegriffe fublte fich ein Regiment Solbaten in Mabrib felbft im Gewiffen gerührt und meinte boch, Don Carlos fen im beffern Recht. Es ermorbete ben General Carterac und wurde in feiner Raferne belagert, ertrotte aber eine Capitulation und gog mit klingenbem Spiel ab, im Januar 1835.

Die Brogressisten gewannen nach biesem stürmtichen Winter immer mehr in ben Cortes bie Oberhand und setzten ihre Plane burch. Die Gemeinden verloren burch ein Gesetz vom 9. Mai 1835 ihre Rechte, wie früher ichon die Provinzen. Die Domainenkaufer empfingen alles Rirchengut, mas fie früher inne gehabt, unentgelblich zurud, 8. Mai. Alle Schulbforberungen ber Rlöfter, geiftlichen Corporationen und Kirchen an ben Staat wurden mit einem Feberftrich getilgt (Beschluß vom 31. December 1834). Was noch vom Kirchengut übrig war, wurde zu handen ber Staatscaffe genommen und bem Verkauf ausgesetzt.

3m Laufe bes Jahres 1835 übernahm ber berühmte Mina ben Oberbefehl ber Chriftinos gegen Bumalacarregui, allein auch er unterlag nach einem blutigen funfmonatlichen Relbzug, wie alle feine Vorganger. Nach ibm magte Balbez noch einmal bas Commanbo zu übernehmen .und hoffte burd inftematifches Dieberbrennen aller Dorfer bie f. g. Amescoas, b. b. bas Gebirgelabprinth zwifden Navarra und Biscapa, bie uneinnehmbare Refte ber Basfen, endlich ausbungern zu können. Allein obaleich er 20.000 Dann befehligte, richtete er boch nichts aus, benn als er bie erften Dorfer niebergebrannt, fluchtete bas Landvolf aus allen übrigen in bie Gebirge und verbarg ihre Sabe und ihre Lebensmittel. Die Chriftinos felbft fonnten nun in bem oben Bebirge bei naffem und faltem Wetter nicht lange ausbalten und mußten wieber abzieben. Diese ungludlichen Felbzuge erschöpften vollenbe bie Staatscaffe und becimirten bie Armee. Die Regentin manbte fich baber Gulfe flebenb an bie Weftmachte.

Schon bas estatudo real hatte fie nicht ohne ben Beirath Lubwig Philipps ertheilt. Dieser Fürst brangte sich ihr als Freund und Rathgeber in ber Ueberzeugung auf, daß er nicht wohlseller zu einer Bevormundung Spaniens und vielleicht sogar einmal zu einer vortheilhaften heirath zwischen seinen Sohnen und Christinens Töchtern gelangen könne, als auf diesem Wege. Andereseits aber wollte er auch die nordischen Mächte durch eine förmliche Invasion in Spanien nicht aufreizen. Er ging baber mit England Hand in Hand, um den Carlismus zu entwassnen, ohne dem Progressischung zu viel nachzugeben. Je mehr Spanien von seinen Parteien zerrissen, je är mächtiger es wurde, besto gewisser

mußte es fic allem fugen, was England und Frankreich ibm vorinschreiben fur aut fanben. Nachbem bie norbifden Dachte gu Munden-Grat eine Sonberftellung gegenüber ben beiben Befimaden eingenommen batten, nahmen auch bie lettern bie ihrige und bloffen am 22. April 1834 eine Quabrubel-Alliang, namlich England und Kranfreich verbanben fich mit ben beiben Roniginnen son Spanien und Bortugal, Chriftine und Maria ba Gloria, gu regenseitigem Sous ihrer Rechte. Diese Alliang mar gunachft negen Don Miguel in Bortugal gerichtet, ber fich ber gebeimen Unterftusung ber norbifden Machte erfreute, fobann auch gegen Don Carlos. Sofern bie norbifden Machte, tros ber Nichtintervention in Belgien, boch immer noch bas alte Brincip ber Legitimitat aufrecht erhalten wollten, lag in ber wefiliden Quabrubelalliang gerabe bas entgegengefette Brincip ausgesprochen, benn bie Befimachte unterflutten auf ber pprenaifden Salbinfel zwei regierenbe Damen, bie nach bem Bertommen nicht legitim maren, beren Recte fic nur auf eigenmächtige Verfügung ihrer Bater im Biberfpruch mit ber mabren Legitimitat nach bem alten Kamiliengesete bearunbeten.

Inbeffen fdritten bie Weftmachte nur in Bortugal energisch ein. In Bezug auf Spanien icheuten fie offenbar bie Roften und ein neues Uebermerfen mit ben norbifden Machten. Es lag ibnen. wie bemerkt, nicht viel baran, daß die Regentichaft Chriftinens erfarte. England und Frankreich befanden fich beffer babei, wenn Spanien gu feiner foliben Dacht mehr gelangte und immer in Abbangigfeit von ihnen blieb. Sie begnügten fich baber, von ber See und von ber Pprendengrenze aus feine Bufuhr fur Don Carlos zu geftatten. Erft als bie Basten immer mehr Fortidritte machten und die Sache bes Don Carlos immer offenere Sympathien in Spanten fant, bewilligte Lubwig Philipp in einem Bertrage vom 28. Junt 1835 ben Chriftinos ben Buzug ber f. g. Frembenlegion aus Algier. Das mar ein aus politischen und fonfligen Blidtigen und Bagabunben aller ganber gufammengefettes Corps. B. Rengel 120 Jahre. V. 5

welches bie französische Regierung in Algier errichtet und was ihr bisher zu bem boppelten Zwecke gebient hatte, im Kampf gegen bie Kabylen und Araber in Algerien immer die gefährlichsten Bosten einzunehmen und alles fremde Gesindel, das man nicht gerne in Baris hatte, zu absorbiren. Nur Franzosen commandirten die Legion, in der kein Fremder Offizier werden konnte. Aber diese Barias der Armee waren ungeheuer tapfer. Auch England rüstete eine ähnliche Fremdenlegion, um sie den Christinos zu Hüsse zu schlie zu schlichen. Allein ehe diese Truppen anlangten, wurde die Lage der Königin Christine immer bebenklicher.

Awar verloren bie Carlisten ihren großen Felbherrn Zumalacarregul, ber am 25. Juni 1835 bei ber Belagerung Bilbao's von
einer Augel getrossen wurde, aber ber junge tapsere Cabrera ersette ihn. Die Sache ber Carlisten machte immer Fortschritte,
mährend die liberalen Bevölkerungen in immer steberhaftere Buth
barüber geriethen, aber dieselbe mehr nur an Wehrlosen ausließen.
Cabreras eigene Mutter wurde von ihnen erschossen, wofür zur
Rache Cabrera 24 Frauen von Liberalen erschießen ließ. Die ärgsten Greuel wurden in Catalonten verübt. Hier wurden die schonsten
und größten Klöster schonungslos niedergebrannt, die Mönche ermordet. In Barcelona bilbete sich eine progressissische Junta und
verlangte die Versassung von 1812. Selbst Mina, den die Königin
zum Gouverneur ernannte, konnte den Gehorsam gegen die Regierung nicht herstellen.

Die Königin war burch bie Siege ber Carlisten immer mehr zu ben Brogressischen hingetrieben, die ste aber haßte und nur besnutzen, aber nicht zur Gerrschaft wollte kommen lassen. Sie entließ Toreno und ernannte Mendizabal, ber am 19. Februar 1836 vollends alle Rlöster aushob und die Armee auf 100,000 Mann brachte; aber sie ließ auch diesen, der ihr schon zu liberal wurde, wieder sallen und ernannte den intriganten Isluriz, der seine eigne Partei verrieth und es übernahm, die Progressischen Maume zu halten. Aber seine Wahl vermehrte nur die Aufrequing. Das Beis

iviel Barcelonas wurde in Saragoffa, Balencia und auch im Guben zu Sevilla, Malaga, Cabix, Granaba zc. wieberholt. Ueberall bilbeten fic progreffiftische Junten und forberten bie Berfaffung von 1812, wobei es an Morb und Tobtschlag ber Gegner nicht feblte. Enblich brach auch in ber Sauptftabt Meuterei aus. Chrifine verweilte im Commer auf ihrem Lufticolog zu La Granja. bier wurde am 12. August 1836 im Theater febr unpaffend ein revolutionares Stud (bie Barifer Revolution) aufgeführt. Alles forte viva la constitucion! Die Regentin verließ sogleich ibre Loge, aber fie murbe unterwegs infultirt, in bem Schloffe von ben insurairten Truppen belagert und gezwungen, am folgenden Morgen bie Berfaffung von 1812 auszurufen. Sie verfuchte zwar am nadften Tage eine Contrerevolution burd ben tapfern Beneral Duefaba, ber Mabrib wirklich im Raum bielt, aber ber Gegenrartei unter ben Offizieren bod nicht auf lange gemachsen mar. feine Stelle bem General Sloane überlaffen mußte und gleich barauf verhaftet und icanblich ermorbet murbe. Die Ronigin munte ben liberalen Calatrava an bie Spipe bes Minifteriums. Hellen.

Bufällig an bem nämlichen 13. August, an bem bie Empörung in La Granja erfolgte, erließ ber französische General Lebeau, indem er an der Spize der Fremdenlegion endlich in Spanien einrückte, ein Manisest, worin er sagte, er komme vom König der Franzosen gesendet, um die Sache der Königin zu unterstüßen: Sodald aber Ludwig Philipp die Vorgänge in La Granja ersuhr, desavouirte er seinen General öffentlich im Moniteur und wollte von einer Unterstüßung Spaniens nichts mehr wissen, weil er wohl begriff, die Cortes von 1812 würden sich seinem Rath nicht mehr fügen, sondern mit der republikanischen Partei in Krankreich gemeine Sache machen. Nun konnte er zwar wegen der in der Quadrupelallianz eingegangenen Verpstichtungen die Fremdenlegion nicht mehr zurückziehen, allein er legte nicht den geringken. Werth mehr auf deren Leistungen und die arme Legion

erschöpfte fich in heroischen Rampfen und Anstrengungen aller Art, bis nur wenig mehr von ihr übrig blieb, um nach Frankreich heim- zukehren.

Die tapfern Basten blieben mitten unter ben progreffiftifden Tumulten überall Sieger. Don Carlos erließ fanatifche Decrete. 2. B. befahl er alle Englanber, wo man fie finbe, zu tobten, weil fie ihm bie Bufuhr gur See abschnitten. Rach fo vielen Siegen begannen bie Carliften fich wieber auszubreiten und einer ibret Guerilleros, Bomez, begann tief im Guben in Anbaluften eine Bolfderhebung. Ihn verfolgte General Narvaeg, aber General Alair ließ Gomez entwischen, aus Gifersucht auf Narvaez, und Beneral Efpartero, ber bamals bie Chriftinos im Rorben commanbirte, ergriff gegen bie gerechte Rlage bes Narvaez fur Alaix Bartet, von welchem Beitpunct an bie beiben berühmten Generale Tobfeinbe wurden. Don Carlos mar im Frühling 1837 ftart genug, um einen Angriff auf Dabrib felbft magen zu konnen. Er mit ber hauptarmee und Cabrera mit einer anbern Colonne bewegten fich auf zwei Wegen nach Mabrib und erfochten einen Sieg bei Billa be la Mavarras. Aber Efpartero, ber im Winter burch feinen Sieg bei Luchana bas hartbebrangte Bilbao entfest batte, eilte ihnen nach und nun verlor Don Carlos ben Muth. Dan warf ibm por, bie tabfern Generale (3. B. Gomes, ben er im Rerter fomachten ließ) nicht gebort, und fein Dhr vielmehr einer elenben Camarilla gelieben zu baben. Genug, er magte feinen Rampf und manovrirte fich allgemach wieber rudwärts. Bon ba an mar feine Sade verloren.

Aber auch die Progressischen sollten nicht triumphiren. Zwar eröffnete Christine die Cortes von 1812 am 18. Juni 1837 und beschwor die Verfassung, ersah sich aber alsbalb in dem siegreichen und damals allgemein bewunderten Cspartero eine Stüge. Dieser General wollte der progressischen Partei nicht zum Werkzeuge bienen, rieth baher zu einem moderirten Ministerium. Deren folgen fich brei rasch aufeinander, Ofalia, Frias, Verez de Castro. In

ben Cortes stanben an ber Spitze ber progressissischen Opposition ber "göttliche" Arguelles, Mendizabal ac. Beibe Parteien aber, die ministerielle und progressissische erfreuten sich auswärtigen Beistanbes. Die Moderados wurden von Paris, die Progressisten von London aus berathen. England wollte nämlich der französischen Bolitif in Spanien nicht dienen. Ludwig Philipp ging sichtbar darauf aus, die Revolution in Spanien zu unterdrücken, geordnete Zustände dort zurückzuführen und wo möglich durch eine Heirath die Zukunft Spaniens an die seines eigenen Sauses zu knüpsen. Das war es nicht, was England wünschte, daher unterstützte England die Revolutionspartei.

Mittlerweile ergriff Espartero mit fefter Sand bie Bugel ber Gewalt und ftellte gunachft in ber Armee ber Ronigin felbft bie Disciplin ber. Dabei beging er nun gegen Marvaez eine neue Ungerechtigfeit, benn biefer Beneral, ber bei Unterbrudung ber Auffanbe im Guben fic bas größte Berbienft erworben, fab fic baburd jur Abbantung gezwungen, baß fein Feind Alair Rriegeminifter wurde. Ein Berfuch ber Truppen in Sevilla, Efpartero gu fturgen. im Berbft 1838, miglang und Narvaez mußte nach England fluchten, mas mobl bie Sand bamit im Spiele gehabt batte. Sierauf foritt Efpartero zu einer noch weit wichtigeren Dagregel, nämlich jur Unterbrudung bes großen carliftifden Aufftanbes. Es beburfte bagu nicht mehr großer Waffengewalt, fonbern nur fluger Benutung bes in ber carliftifden Bartei felbft ausgebrochenen Sabers. An bie Spise bes Bastenbeeres mar Marpto gefommen, ber, bie Unfähigkeit bes Don Carlos erkennenb, für feine Broving ein befferes Loos burd eine Capitulation mit ber driftinischen Regierung zu erkaufen hoffte, als es von ber Regierung bes Don Carlos fic jest noch erwarten ließ. Inbem er nur bas Bobl feiner Broving im Auge hatte, gab er bie Frage ber legitimen Thronfolge auf. Seine felbstänbige Rolle aber begann er bamit, bag er feche Benerale bes Don Carlos zu Eftella verhaften und ericbiegen lieg. alle bie, welche seinen Planen batten entgegenwirken konnen, im Minister an und eröffnete, wie die Königin wersprochen hatte, bie Cortes am 29. Juli, welche feterlich seiner Tochter Isabella II. als ber fünftigen Königin hulbigten. Dann fiel er wieber in seine Krankheit und starb unter schrecklichen Schmerzen am 29. September.

Seine unmunbige Tochter Ifabella II. wurde als Konigin und ihre Mutter Chriftine als Regentin ausgerufen. Don Carlos und ber Ronia von Neavel proteffirten ale erbberechtigte Bourbons. Lubwig Philipp, wie auch England, erfannten bie pragmatifche Sanction an, um auf bie Regentin einen ausschlieglichen Ginfluß zu gewinnen und Spanien, ben norbifden Machten gegenüber, in bie Alliang ber Weftmächte zu gieben. Eben besbalb aber vermeis gerten bie norbifden Dachte ibre Unerfennung. Auch ber Bapft erklarte fich fur Don Carlos, weil biefer wirklich im beffern Recte war und weil bie Regentin, gezwungen, fich auf bie Liberalen zu ftugen, ber fpanifchen Rirche mit neuen Gefahren brobte. Don Carlos mar im beffern Rechte, weil es Kerbinand VII., einem ein= gelnen Ronig, nicht zuftanb, bas Reichsgefet ber mannlichen Nachfolge eigenmächtig zu anbern. Aber bie liberale Welt flimmte ber Regentin zu, weil fle von ihr ein befferes Regierungespftem erwartete, und die Weftmachte mußten fich gegen Don Carlos erflaren, weil biefer im engften Bunde mit Metternich und Rugland ihre Blane burchfreugt haben murbe.

In bie spanischen Provinzen kam große Gabrung. Die bisberige gemäßigte und liberale Partei hielt zur Regentin und nahm von ihr die Benennung ber Christinos an. Die bisherigen Servilen bagegen erklärten sich für Don Carlos und hießen seitdem Carlistos. Die Regentin hatte zunächst ben Minister Zea Bermubez zur Seite. Derselbe mußte aber schon 1834 bem noch liberaleren Martinez be la Rosa weichen, welcher am 10. April das estatudo real, eine neue Verfassungsurkunde nach bem Mobell und nach dem Rathe Ludwig Philipps, verkündete. Die hisigsten Liberalen erboben einen Tumult in Mabrib, weil ihnen bie Regierung noch lange nicht weit genug links ging und mußten gemaßregelt werben. Die gemäßigte Bartet erhielt die Oberhand, aber seitbem entspann sich ein gehässiger Rampf zwischen den Moberados (Gemäßigten) und Brogressischen (bie da weiter gehen wollten). Der gutmuthige, aber schwache Martinez de la Rosa konnte sich um so weniger halten, als unterdeß die Carlisten einen höchst gefährlichen Bürgerkrieg begannen.

Der Ausgangspunct ber carliftischen Bewegung murben bie bastifchen Provingen im Norben Spaniens, beren Ginwohner nicht blos fur bie Thronrechte bes Don Carlos, fonbern auch fur ihre provinziellen Rechte (fueros) ftritten, bie burch bie letten Berfügungen Verbinanbe VII. maren außer Rraft erklart worben, in Folge bes von Franfreich geborgten, aber fur Spanien wenig paffenben bureaufratifchen (und liberalen) Centralifationefpftems. Die spanischen Provinzen unterschieben fich nach Abstammung, Sprace, Tract und uralten Gewohnheiten. Sie nivelliren zu wol-Ien, mar ein Leichtfinn, ber fich balb beftrafte. Die Basten finb Refte ber alteften Bewohner Spaniens und reben eine gang eigenthumliche Sprace. Sie befiten mehr Lebhaftigfeit, als ihre gothiiden Nachbarn in Argaonien, und vereinigen gleichsam bie Tugenben ber Spanier und Frangofen ohne beren Rebler, ben Abel tiefer Religiofitat, ben größten Selbenmuth und ben liebenswurdigften Arobsinn. Die neueren Organisationen und Schreibereien von Mabrib ber waren biefem Rernvolt unerträglich. Die ftolze Ciche bes Gebirgs wollte fic ben alles planirenden Sobel geiftlofer Iabellenmenichen nicht gefallen laffen.

Der Aufstand begann schon am 3. October 1833 in Biscaya und breitete sich balb aus. In Bilbao stand Zavala, in Littoria Berastegun, in Orduna Pharola an der Spise. Aber in Navarra mißlang die Insurrection des Santos Ladron, welcher gefangen und erschossen wurde. Weiter süblich bilbete zwar der Pfarrer Merino eine carlistische Guerilla in Altcastillen und Locho in der Mancha, aber hier gewann die Insurrection keine größere Ausbehnung.

erschöpfte fich in heroischen Rampfen und Anstrengungen aller Art, bis nur wenig mehr von ihr übrig blieb, um nach Frankreich heimzukehren.

Die tapfern Basten blieben mitten unter ben progressiftischen Tumulten überall Sieger. Don Carlos erließ fanatifche Decrete, 2. B. befahl er alle Englanber, mo man fie finbe, ju tobten, weil fie ihm bie Bufuhr gur See abschnitten. Rach fo vielen Siegen begannen bie Carliften fich wieber auszubreiten und einer ihrer Buerilleros, Bomeg, begann tief im Guben in Anbalufien eine Bolfberbebung. Ibn verfolgte General Narvaez, aber General Alaix ließ Gomez entwischen, aus Gifersucht auf Narvaez, und General Efpartero, ber bamals bie Chriftinos im Norben commanbirte, ergriff gegen bie gerechte Rlage bes Narvaez fur Alaix Bartei, von welchem Beitpunct an bie beiben berühmten Generale Tobfeinbe wurben. Don Carlos war im Frühling 1837 ftart genug, um einen Angriff auf Mabrib felbft magen zu tonnen. Er mit ber Sauptarmee und Cabrera mit einer anbern Colonne bewegten fich auf zwei Wegen nach Dabrib und erfochten einen Sieg bei Billa be la Navarras. Aber Efpartero, ber im Winter burd feinen Sieg bei Luchana bas bartbebrangte Bilbao entfest batte, eilte ihnen nach und nun verlor Don Carlos ben Muth. Man warf ibm vor, bie tapfern Generale (g. G. Gomez, ben er im Rerter fomachten ließ) nicht gebort, und fein Dhr vielmehr einer elenben Camarilla gelieben zu haben. Genug, er magte feinen Rampf und manövrirte fich allgemach wieber rudwarts. Bon ba an war feine Sade verloren.

Aber auch die Progressisten sollten nicht triumphiren. Zwar eröffnete Christine die Cortes von 1812 am 18. Juni 1837 und beschwor die Berfassung, ersah sich aber alsbald in dem siegreichen und damals allgemein bewunderten Espartero eine Stüge. Dieser General wollte der progressistischen Partet nicht zum Werkzeuge bienen, rieth baher zu einem moderirten Ministerium. Deren folgeten sich brei rasch aufeinander, Ofalia, Frias, Perez de Castro. In

`.

ben Cortes stanben an ber Spitze ber progressischen Opposition ber "göttliche" Arguelles, Mendizabal ic. Beibe Parteien aber, die ministerielle und progressische erfreuten sich auswärtigen Beistanbes. Die Moberados wurden von Paris, die Progressischen von London aus berathen. England wollte nämlich der französischen Bolitik in Spanien nicht dienen. Ludwig Philipp ging sichtbar darauf aus, die Revolution in Spanien zu unterdrücken, geordnete Zustände dort zurückzusühren und wo möglich durch eine Heirath die Zukunft Spaniens an die seines eigenen Hauses zu knüpsen. Das war es nicht, was England wünschte, daher unterstützte England die Revolutionspartei.

Mittlerweile ergriff Efpartero mit fefter Band bie Bugel ber Gewalt und ftellte gunachft in ber Armee ber Ronigin felbft bie Disciplin ber. Dabet beging er nun gegen Marvaez eine neue Ungerechtigfeit, benn biefer General, ber bei Unterbruckung ber Auffande im Guben fic bas größte Berbienft erworben, fab fic baburd jur Abbantung gezwungen, bag fein Feinb Maix Rriegeminifter wurde. Ein Berfuch ber Truppen in Sevilla, Efpartero zu fturgen, im Berbft 1838, mifflang und Narvaez mußte nach England fluchten, mas mobl bie Sanb bamit im Spiele gehabt batte. Sierauf foritt Efpartero zu einer noch weit wichtigeren Dagregel, nämlich jur Unterbrudung bes großen carliftifden Aufftanbes. Es bedurfte baju nicht mehr großer Waffengewalt, fonbern nur fluger Beaubuna bes in ber carliftifchen Bartei felbft ausgebrochenen Gabers. An bie Spite bes Bastenbeeres mar Maroto gefommen, ber, bie Unfabigfeit bes Don Carlos ertennend, für feine Broving ein befferes Loos burd eine Capitulation mit ber driftinischen Regierung ju erkaufen boffte, als es von ber Regierung bes Don Carlos fic jest noch erwarten ließ. Indem er nur bas Wohl feiner Broving im Auge batte, gab er bie Frage ber legitimen Thronfolge auf. Ceine felbftanbige Rolle aber begann er bamit, baf er feche Benerale bes Don Carlos zu Eftella verhaften und ericbiegen ließ. alle bie, welche feinen Planen batten entgegenwirken konnen, im Februar 1839. Don Carlos erließ im heftigsten Jorn ein Manifest, worin er ihn einen Verräther nannte, ließ sich aber burch die Haltung der Basten wieder so einschücktern, daß er das Manifest zurücknahm und Maroto im Oberbesehl bestätigte. Das machte den legitimen König selbst dei seinen dieher treuesten Anhängern verächtlich. Er war nur noch eine Rull im carlistischen Lager. Maroto aber trat in Unterhanblungen mit Espartero und schloß mit ihm am 29. August 1839 zu Bergora einen Vertrag, wonach die Basten ihre Fueros behalten, dagegen die Königin Isabella anerkennen sollten. Don Carlos hatte gleichwohl noch eine große Zahl von Anhängern und blieb ihm in Navarra noch eine ansehnliche Truppenmacht. Aber er war schon ganz entmuthigt und sloh über die Kyrenäen. Ludwig Philipp ließ ihn sessnen und in Bompges in anständige Verwahrung bringen.

Noch behaupteten unabhängig von Maroto kleinere carliftische Schaaren bas Felb, aber ihr vornehmster Anführer Cabrera erfrankte schwer am Typhus, ber andere, d'Espanna, wurde von seinen eigenen Leuten im November 1839 ermorbet, weil er ihnen zu strenge Mannszucht hielt. Zwar ließ Cabrera sich in einer Sanste hintragen und die Mörber erschießen, aber er selbst erlag der Uebermacht bes thätigen General D'Donnel und mußte im Sommer 1840 nach Frankreich slüchten. D'Donnel war ein Nesse Abisbals.

Espartero wurbe zum Herzog be la Bittoria (Siegesherzog) ernannt und die Regentin reiste mit ihrer Tochter unter dem Borwand, Bäber zu brauchen, nach Barcelona, wo sie mit ihm zusammentraf. Es handelte sich um die Fueros, deren Erhaltug der Siegesfürst den Basten versprochen hatte, da im Gegentheil die Cortes im Juni 1840 in dem neuen die Ajuntamientos (Magistrate) betreffenden Gesetze die Beschränfung der bisherigen Junten beschlossen hatten. Espartero verlangte, die Regentin sollte das Gesetz nicht sanctioniren. Sie weigerte sich, da gab der General seine Entlassung ein. Aber ein großer Aufstand in Barcelona zwang

bie Regentin, fich allem zu fugen, mas Efpartero wollte. Raum batte fie biefe Gewalt erlitten, als fie nach Balencia entflob, fic bier unter ben Sout bes D'Donnel ftellte und bas Ajuntamientogefet nachträglich boch noch fanctionirte. Das balf ihr inbeffen nichts, benn in Dabrib felbft erhob fich bas Bolf in ihrer Abwefenheit am 1. September und proclamirte fich ber Magistrat als provisorische Regierung. Die meiften Stabte im Lanbe ahmten bas Beispiel nach und Espartero erflarte fic am 7. September übereinstimmend mit ber Tenbeng biefer Insurrection. Mun blieb ber Regentin nichts übrig, als am 16. Efpartero zum Chef bes Ministeriums zu ernennen, worauf er seinen Triumpheinzug in Rabrid bielt. Die Cortes murben aufgelost, bas Befet gurudaenommen.

Marie Chriftine felbft legte bierauf am 12. October bie Regenticaft nieber, überließ fie bis zu ben nachften Cortes bem Siegesbergog und verließ bas Land. Bu biefem Schritte wurde fie ichoch nicht blog burch bas Uebergewicht, welches ihr Efpartero batte fublen laffen, und burch gefrantten Stolz veranlagt, fonbern auch burch Brivatrudfichten. Sie hatte fich nämlich mit einem gemeinen Leibgarbiften, Dunnog, beimlich trauen laffen und biefe mit Rinbern icon gesegnete Berbinbung feste fie bem Spott und taufend Berlegenheiten aus. Damals icon murbe fie ber habgier beschulbigt, als habe fie ben Staat um große Summen betrogen, bie ibr zur Ausftattung ibrer illegitimen Rinder bienen follten. Der Kronfchat, ber gang ber jungen Ifabella hatte bleiben follen, wurde von ihr getheilt. Sie begab fich nach Rom, wo fie vor bem b. Bater wegen ihrer Berfolgung ber Rirche in Spanien Abbitte that, und begab fich bann nach Frankreich, um ben Beitpunct abzuwarten, wo fie als Inftrument Lubwig Philipps Gelegenheit finben murbe, auf's neue in bie Geschicke Spaniens einmareifen.

Durch bie Flucht bes Don Carlos maren bie Servilen, burd Die ber Ronigin Chriftine auch bie Moberabos entwaffnet, es blie

nifterium babin einverftanben, bag Ifabella mit einem nicht bourbonifchen auswärtigen Bringen vermählt werben follte, um Spanien für immer bem Saufe Bourbon zu entwinden. England batte babei einen fleinen beutschen Bringen im Ginne, wie fie auf bie Throne von Bruffel und Athen gesett worben waren, und murbe bann bie Bormunbicaft über benfelben angefprochen baben. Bang anbere bachte bie Ronigin Mutter Chriftine, bamale einverftanben mit Lubwig Mbilipp. Sie wollte Spanien um ieben Breis bem Saufe Bourbon erhalten und Lubwig Philipp speculirte auf bie Sand, wenn nicht ber aufgebunfenen und baglichen Ifabella, bod auf bie ihrer gefunbern und iconern Schmefter Luifa fur einen feiner Sobne. Oberft Brim, in ben Aufftand von Barcelona verwickelt, mar nach Baris entfloben und machte von bier aus farte Eine britte Partei gruppirte fich um ben Infanten Frang be Baula, beffen ehrgeizige Gemablin Luifa Carlotta einen ihrer Gobne mit ber fungen Ifabella vermählen, baburd felbft Konigin=Mutter von Spanien werben und ihre Somefter, Marie Chriftine, für immer von Spanien fern balten wollte.

Der englischen Auffassung neigten sich bie gemäßigten Brogressiften, ber frangösischen bie Moberabos, ber britten bie außerften Progressiften zu, weshalb sich auch Franz be Baula ungenirt in ben Cortes auf ibre Bante feste.

Bersuche, Espartero mit Olozaga und Cortino zu versöhnen, mißlangen. Als ber erstere die Mehrheit in den Cortes verlor, löste er sie auf. Nun wieder Pronunciamentos in allen Provinzen. Im Norden erschien Prim und streute das Geld Christinens mit vollen händen aus, um zunächst die spanischen Generale zu verführen. Zum Borwand diente die angebliche Gesangenschaft Isabellens unter Espartero's Dictatur. Alle Parteien, was auch sonst ihr Zweck war, wollten sich vor allen Dingen des Dictators entsledigen. Sein General Cortinez, der Catalonien vertheidigen sollte, ging zu Prim über. Nur Zurbano, der Prims ersten Angriff überwältigt hatte, hielt sich noch treu. Aus Valencia wich Zabala,

in Granaba cavitulirte Alvarez, faft ber gange Norben und Weften Spaniens erhob fic. Espartero felbft brach am 21. Juni 1843 mit 8000 Mann von Mabrib auf, um bie Infurrectionen nach einanber zu bampfen und wandte fich zuerft gegen Balencia, bier aber lanbete am 27. Marvaez, pflangte in ber febr moberaten Stabt offen bie alte Pahne ber Moberabos auf und fant folden Bugug, baß er icon zwei Tage fpater mit einer beträchtlichen Streitmacht . ansgieben konnte, am 3. Jult ben Bortrab Efpartero's unter Beneral Enna bei Teruel schlug und rafch vor Mabrib felbft rudte. Qualeich gog Prim mit Serrano aus Catalonien berbei, ben tapfern Burbano vor fich herjagenb, bem nur Sloane beiftanb, mabrenb Eibartero felbit, am Siege verzweifelnb, lebiglich feine Berfon in Siderheit zu bringen fuchte und nach Guben entfloh. Burbano und Sloane magten noch eine Schlacht, um Mabrib gegen Narvaeg gu vertheibigen, bei Torejon be Arbog, murben aber gefchlagen, ber lettere gefangen, am 18. Nun jog Marbaez, beffen Geer jest 30,000 Mann gablte, triumphirent in Mabrib ein. Efpartero fand im Guben noch eine lette Stute an van halem, mit bem er jeboch in Cabix zu Lanbe und zu Baffer eingeschloffen wurde. Gie enttamen mit wenigen Begleitern nur mit Muhe nach Buerto Santa Raria, wo fie fich auf ein englisches Schiff retteten, mabrend ihre treuen Reiter bie Berfolger abhielten und fich fur ihren Felbherrn opferten, am 30. Juli.

Diese wunderliche Revolution, von ben äußersten Progressisten in ben Cortes angefangen, endete unerwartet mit dem Siege der Roberabos und constitutionellen Royalisten. Narvaez war jett, was Espartero gewesen, militairischer Machthaber, aber ungleich ingler als sein Borganger und mit der Politik Christinens und krankreichs einverstanden. Brim wurde Gouverneur von Madrid und zum Grafen von Reus erhoben. Moderados wurden nach allen krovinzen als Gouverneure geschickt, aber wenn Madrid durch die Inwesenheit zahlreicher Truppen eingeschüchtert war, so trotten wie Progressische Urver

٠.

wirrung. Dlozaga und die gemäßigtsten Progressisten verkändigten sich mit Narvaez, die extremen Progressisten aber verbanden sich ieht mit den alten Anhängern Espartero's, mit denen sie kaum noch in blutigem Kampse gelegen, gegen Narvaez. Man nannte diese neue Partei die der Apacuchos. Sie pronuncirte sich zwerst in Barcelona, am 2. September. Prim wollte sie bandigen, wurde geschlagen, ließ aber die Stadt von der Citabelle und von der See her wieder surchtbar bombardiren. Dennoch behandteten sich die Insurgenten hier unter ihrem General Amettler. Auch, Saragossa empörte sich und hielt Stand gegen den Regierungsgeneral Concha.

Erft als am 10. November bie junge Königin Ifabella in ben Cortes für volljährig erflärt wurde und ben Etb auf bie Berfassung leistete, zu welchem Zweck Dlozaga's Partet mit Navvaez sich vereinigt hatte, wich ber leibenschaftliche Jorn in ben Provinzen wieber einer neuen Hoffnung und ber Aufruhr erlosch allmählich, die insurgirten Stäbte capitulirten nach einander.

Bum Lohn für seine Singebung wurde Ologaga an bie Spite bes Ministeriums gestellt, allein seine Allianz mit ben Moberabos war zu unnatürlich, als daß sie lange hatte dauern tomenn. Schon am 30. November befam er seinen Abschied unter Umständen, die kein reizendes Licht auf den hof der jungen Königin warsen. Er wurde, ohne allen Zweifel verleumderisch, beschuldigt, er habe Zwang gegen Jsabellen angewandt, um sie zu einer Unterschrift zu nöthigen. Es war aber ein schändliches Complott berneuen Camarilla. Die Progressischen waren nicht mit Unrecht heftigerzunt, Olozaga aber glaubte sein Leben selbst nicht mehr sicher und entstoh. Seine Bartei unterlag in den Cortes.

Die moberate Camarilla glaubte nun, die Zeit sen gekommen, um die Königin Mutter aus ihrer Verbannung zuruckzurusen, und sie wurde bazu seierlich durch eine Deputation eingeladen. Franz de Paula beeilte sich jest, seine intime Verbindung mit den Progressischen abzubrechen und sich Christinens Freunden wieder zu nas

Die Eraltation gegen bas, für was man eben erft eraltirt semefen, mar fo fcanbalos, bag ber frangofifche Befanbte, Beneral Breffon, alle Banbe voll zu thun batte, fle zum Maggbalten gu vermögen, weil Lubwig Philipps Regierung felbft wegen ihres Einfluffes auf bie jest berrichenbe Partei in Spanien burd bie Scanbale compromittirt murbe. Insbesonbere bemubte er fic. ben Brozef nieberzuschlagen, ben man gegen Ologaga angefangen batte mb burd ben allerlei Dinge ju Tage tamen, bie ber Camarilla nicht zur Ehre gereichten. England foidte jest gleichfalls einen wenen Gefanbten, Sir Benry Bulmer, um bem frangofifden Ginluf bie Bagge zu balten, und bas foone Spanien murbe ber Schaublak ber beillofeften Intriquen. Aber nicht obne bag bie Rudungen ber Revolution und einiges Blutvergießen immer fortgebauert batten. Im Rebruar 1844 pronuncirten fich mehrere Stabte im progreffitifden Sinn, Alicante, Karthagena, Malaga, Murcia, jeboch murbe He Rube balb burd Regierungstruppen wieberhergeftellt.

Am 29. Januar 1844 ftarb Luifa Carlotta, welche gehofft latte, burd bie Bermählung ihres Sohnes mit Sfabellen Königin Rutter zu werben, gang unerwartet fonell, und am 4. Febr. bielt bre Somefter Marie Chriftine, ale factifche Ronigin Mutter, wn Baris gurudfehrend ihren Triumpheinzug in Barcelona und am 23ften in Mabrib. Um gleichen Tage ftarb bafelbft ber gottliche Tranelles. Die Wieberfebr Chriftinens und ihrer regenticaftlichen Litung war langft von Rarvaez, Brim ac. in Paris mit Lubwig Billiph verabrebet gemefen. Auch ichien nichts naturlicher, als bie unerfahrene Isabella von ihrer eigenen Mutter berathen A wirbe. Das murbe von ber Mehrheit ber Spanier anerkannt und d beburfte ber gangen Lüberlichkeit und Treulofigfeit ber drifti-= Moen Bermaltung, um bie Spanier auf's neue gegen bie Mutter = ter Konigin in Born zu bringen. Chriftine begann bamit, ibren = Sunnog gum Bergog von Riangareg und Grand von Spanien gu mennen, umb ibre baubtfachlichfte Sorge mar feitbem barauf gei. Whet, bem Staate fo viel Gelb als möglich zu entziehen, um es ben vielen Ainbern, bie fie von Munnog batte, guzuwenben. 3m Uebrigen ließ fie Rarvaer walten.

Rarvaes batte ben beiten Billen unt große Energie. Er mar Spanier von echtem Blute, baber ber Rirde bolb. Rachbem er in ben guardias civiles eine Art Genebarmerie gefcaffen batte, beren treffliche Discirlin weit beffere Orbnung bielt, als man fie bisber fannte, war fein Erftes, bie verbannten Bifcofe gurudgurufen, eine Berfohnung mit bem beil Stuble angubabnen, ben von ben Cortes befohlenen verfanglichen Eib anfruheben, ben bie Beiftliden bisber batten fomoren muffen, und ben Berfauf ber geiftlichen Guter zu fiftiren. And zugelte Rarvaez bie progreffiftifche Breffe und fand bie Cortes im October in ihrer Debrheit feinem Spftem geneigt, fo bag er auf gefehlichem Bege eine Revifion ber Berfaffung von 1837 burdfebte, welche bie Racht ber Cortes einforantte und ber Krone bie ihr geraubten Brarogative gurudgab. Dagegen protestirte nun Efpartero in London und in Spanien felbft brachen Berichwörungen aus. Der immer unrubige und ebrgeizige Brim mar barein vermidelt und murbe verhaftet, und Burbano, ber zu Logronno pronuncirte : fammt Cobn und Somager erfcoffen, im Januar 1845. Ingwischen fubren bie Cortes fort, bie liberalen Befete ber frühern Beit umzuanbern und alles in Spanien wieber mehr ropaliftisch und firchlich zu ftembeln. Ein Abkommen mit Rom im April konnte nicht zu Stanbe kommen, weil ber Bavft mehr forberte, als Rarvaer nach ben Umftanben glaubte leiften zu fonnen. Die Redheit portugiefifder Blatter ftrafte Rarvaez burd ftrenge Rerferbaft zweier ihrer Rebacteure. Rach einer Reife, bie er mit Chriftine und ihren beiben Tochtern nach Barcelona und bann nach Pampelona machte, wo fie Lubwig Philipps Sohne, bie Herzoge von Nemours und Aumale, empfingen und wo große Beirathoumtriebe gemacht murben, befam er ben Titel eines Bergogs von Balencia.

Allein feine Macht murbe burch Intriguen erfduttert. Sein Sauptfeinb mar Salamanca, ein Gelbspeculant, ber icon lange

bie spanischen Kinanzminister theils benutt und verführt, theils verbrangt batte, inbem es ibm gelungen mar, gegen Boriduffe, bie er ber Regierung in Nothzeiten gemacht, Die wichtigften Staatseinfunfte zu bachten. Je armer ber Staat murbe, befto reicher Salamanca. Eine folde Somarozzerpflanze batte noch zu Spaniens Unglud gefehlt. Jest breitete fle fich fred und immer meiter aus. Und bas fonnte nicht anbere fenn, benn überall wird in bem Daafe, wie bie Rirche fintt und verfolgt wirb, bie Borfe Meifterin und Inrannin. Wenn Chriftus vor Bericht fteht und gum Rreuze geidleppt wirb, fouttelt immer Jubas Ifcharioth ben vollen Beutel. Das ift Raturgefet in ber Beltgeschichte. Done ben Unglauben unfres Sahrhunberts mare nie ein Rothicbilb aufgekommen, ohne ben Rirdenraub in Spanien fein Salamanca. Der bamalige Finanzminifter Mone fab fich gezwungen, ba jener Bucherer allein We einträglichen Staatseinnahmen in Bacht batte, bie Steuern mit einer in Spanien unerhörten Strenge einzutreiben, mas zu Aufläufen, felbft in Mabrib, führte und ber Regierung überhaupt keinbe wedte. Der progressisischen Opposition batte fic unter bem Ramen Buritanos eine zweite moderate Opposition gugefellt, welche in ber Reaction nicht fo weit, wie Narvaez, geben, imbern bie Berfaffung rein bewahren wollte. Mit biefer nun verbend fic Salamanca zum Sturze bes Marvaez und erzeugte burch wiffenhafte Berfaufe franifder Staatsvaviere ein Sinten berfelben, m bie Regierung zu biscreditiren. Bugleich gab es Berrath unb Wfall im Ministerium felbft. Narvaez wurde zu bem Entichluffe stract, abzubanten, um bas gange Minifterium nachzugieben bann ein neues zu bilben, im Januar 1846, aber er konnte i mit ber Ronigin über bie neuen Minifter nicht einigen und Web nun abgefest, inbeg fie Miraflores, einen Moberabo, an bie bite eines neuen Minifteriums ftellte. 3mar icon im Marg Ē birbe Narvaez auf feinen boben Boften gurudgerufen, weil Mirawes nicht Duth genug batte, bie immer miberfvenftiger gewormen Cortes aufzulosen, aber wenige Tage nachher gerieth Narvaez

en bernatzuth mit Christinen, mabriceinlich megen ber Berbeitraibung ber inngen Königin, murbe ploglich entlaffen, am 4. April, und verließ opanien fogleich.

Der neue Minifter Spurig gab ber Breffe mieber etmas mehr Marthatt und beliegte einen Solbatenaufftanb bes Dberft Solis in Buttelen, weite wurde gefangen und ericoffen. Er batte fic er-Deben in gon Enrico, ben zweiten Cobn bes Infanten Rrant b. Bunta, welcher bamale fic viele vergebliche Dube um bie Sanb unbeilene nab, aber aus Spanien verbannt murbe. Gin anberer annehmtiger greier, Brang, Graf von Trapani, Cobn bes Roalas von Reapel, murbe von Marvaer begunftigt und bauptfachlich mingewegen wurde Rarraes felbft entfernt. Ale britter Freiwerber anter, lich Rait Ludwig, Graf von Montemolin, Gobn bes Don Batted bem blefer fein Bater felerlich alle feine Rechte auf ben mantiden abron abtrat. Gine Bermablung biefes Bringen mit linbellen wiede Die Legitimitat ber Thronfolge am beften bergeffellt naben Allein weber Branfreid, noch England bulbeten biefe Combluntton bie nur ben norbifden Dachten gunftig gemefen mare. wollte benn bod ein Bourbon Ifabellens Gemahl merben, fo maren um Lon Umico und Graf Frang burd ihre forperliche und geiftige Withblaum Dagu geeignet. Da nun aber Lubwig Bbilipp burdaus Spanien fur fein Daus gewinnen wollte, und es boch por ben abelign Wioninachten nicht magen burfte, bie junge Rabella mit ihren teiner Gobne zu vermablen, brauchte er bie Aralift. Maballan einen forperlich und geiftig gleich fomachen und unfobin i bemabl auszujuchen, nämlich ben alteften Gobn bes Franz v. Minuta Araurioco be Affte, bagegen aber ibre jungere, ac junter, und febnere Schwefter Luifa mit feinem Gobn. Anton. Die Ronigin Mutter abrittin, ihrint in biefen nichtswürdigen Blan eingewilligt gu Baben um im Rauten ihrer Tochter felbft fortzuregieren, benn ein Berftanb und Rraft murbe ibr balb bie 3. 3. 1 ang bie Lochter und bas Reich entwunden haben. Die junge Rabella wollte ben ihr aufgebrungenen Gemabl feinesmegs baben. Auch batte Narvaez fich bem Blane wiberfest, mas ibm febr gur Chre gereicht. Un ber gangen Intrigue waren nur Lubwig Bbilipp und Chriftine betheiligt. England murbe in biefer Frage von Lubwig Philipp getäuscht und auf eine beleibigenbe Beife betrogen. Er batte fich im September 1845 mit ber Ronigin Bictoria, bie ibn im Schloffe Eu besuchte, perfonlich babin verftanbigt. baf bie Beirath Montvenfiere mit Luifa nicht eber vollzogen merben follte, bis Ifabella Leibeserben haben murbe. 3m Bertrauen bierauf reifte ber von England bazu ausersebene junge Bring Leopolb von Coburg, Deffe bes belgifchen Ronigs, im Frubiabr 1846 nach Spanien, um fich Ifabellen als Bewerber anzutragen. Diefen bielt Darie Chriftine, im gebeimen Einverftanbnig mit Lubwig Bhilipp, mit freundlicher Geneigtheit bin, vereitelte aber ben englifden Blan burch bas fait accompli ber gleichzeitigen Berbeirathung Ifabellens mit Francisco be Affis und Luifas mit Mont= benfier. Bergebens proteffirte England, Ludwig Philipp ermiberte, bas Uebereinkommen von Eu fen burch Leopolbs Bewerbung altetirt und ungultig geworben.

Die Doppelhoczeit wurde am 10. October vollzogen. Allgemein ging das Gerücht, Ifabella sen gegen ihren Willen zu ber ihr stets verhaßt gewesenen Geirath mit ihrem Better gezwungen ober, nach einem andern Bericht, durch "Orgien" versührt worden. Bewiß ist, daß sie nach der Hochzeit ihren Gemahl nicht weniger misachtete, wie vorher. Die Cortes stimmten ihrer Bermählung zu, nur gegen die ihrer Schwester erhob sich eine starke Opposition. Der Graf von Montemolin entwich damals aus Bourges und seine Anhänger standen in Catalonien auf, angeführt von Tristariz, der sich als kühner Guerillero gegen die Truppen der Königin bis ins solgende Jahr behauptete, endlich aber wieder verdrängt wurde.

England mar in hohem Grade über Lubwig Philipps Treulefigfeit erbittert, burchfreuzte aber feinen Plan und machte feine Soffnungen zu nichte, inbem Palmerfton an Bulwer, bem englischen Gesandten in Madrid, ein geschicktes Werkzeug fand, um die Königin Isabella nicht nur dem französischen Einsluß zu entziehen, sowdern auch für eine legitime Nachkommenschaft derselben zu sorgen, durch welche die Kinder Montpensiers die Aussicht auf die Thronfolge in Spanien verloren. Das alles wurde vermittelt durch den bilbschönen General Serrano, den Abgott aller Spanierinnen, der in das intimste Verhältniß zu der jungen Königin trat und sie intimste Verhältniß zu der jungen Königin trat und sied hahin zu bringen wußte, daß sie sich von ihrer Mutter lostif und die Regierung selbst übernahm. Satte sich nun die Mutter bisher zu den Moderados gehalten, so hielt sich die Tochter begreislicherweise an die Progressssen, die somit auf einmal wieder ans Ruber kamen und an die sich die Puritanos anschlossen. Das war vorlängst die englische Partei in Spanien gewesen.

Ein Versuch ber Moberados, Serrano anzuklagen und zu entfernen, mißlang. Die Königin Mutter selbst reiste nach Paris, um sich bei Lubwig Philipp neuen Rath zu holen. Unterdeß trat Baceco, bisher ein Puritano, an die Spize des Ministertums, in welches jetz zum erstenmal auch der Bucherer Salamanca sich einftahl. Francisco, welcher den leeren Königstitel erhalten hatte, aber Unterthan der allein regierenden Isabella blieb, wurde auf ein Lustschloß entfernt, während Isabella felbst sich nur mit den Bersonen umgab, die ihr gestelen, und der altspanischen Hofetiktte gänzlich entsagend ein überaus lustiges, ja scandalöses Leben führte. Als Francisco einmal im Juli 1847 in das königliche Schloß von Wadrid zurücksehrte, wurde er gleich wieder ausgewiesen.

Narvaez ließ sich von Christine und Lubwig Philipp bewegen, nach Mabrid zu gehen und ben Bersuch zu wagen, ob er bie junge Königin nicht bessern könne. Allein es mißlang ihm. Da Pacheco selbst sich nicht länger compromittiren lassen wollte und abtrat, wurde Salamanca bie Seele bes Ministeriums und die Lüber-licheit erreichte nun ihren Gipfel. Salamanca befahl sogleich, nicht nur mit dem Verkauf der geistlichen Güter zu beginnen, sondern auch soaar alle Gemeindeauter in Svanien zu verkaufen, um

bie leere Staatscaffe zu fullen, wobei er felbft aber burch Speculation bas Befte geminnen wollte. Raum aber foien er im Amte feftzufigen, ale er ploglich am 4. October gefturzt und Marvaes an bie Spipe bes Minifteriums berufen murbe. Das fam baber, meil Rabella bes Serrano mube geworben war und fich bem Oberft Sanbara in Die Arme geworfen hatte, einem Gunftling bes Narvaes und ber Moberabos. Marvaeg brang aber barauf, bag Mabella wenigstens ben außern Unftand beobachte und brachte fie babin, ben Ronig Francisco wieber im Soloffe aufzunehmen. Auch Chrifine febrte jest jurud. Salamanca murbe angeflagt und fiel vor Angft in Obnmacht, tam aber mit bem Schreden bavon, benn bie Anflage wurde niebergefdlagen, mahricheinlich, um nicht anbere einflugreiche Berfonen ju compromittiren. 3m Januar 1848 fam enblich auch Efpartero wieber nach Spanien und febnte fich öffentlich mit Narvaez aus, zog fich aber, ba er nicht ber erfte im Cabinet merben fonnte und ber zweite nicht fepn wollte, auf feine Guter gurud. Narvaez blieb Meifter ber Situation.

Seine Mission mar, Spanien in einer Beit ber tiefften Berriffenbeit und Schmach zusammenzuhalten und wieber zu Ehren zu bringen. Die ungeheure Schwierigfeit feiner Aufgabe zwischen ben beiben Roniginnen, bem Barteibag und ben Intriquen bes Auslandes entschuldigt bie Bleden, bie feiner Sandlungsweise im Gingeinen antleben. 3m Gangen mar er ber einzige mabre Mann, ben Spanien bamals hatte, ber einzige gute Benius feines ungludliden Baterlanbes.

Das benachbarte Bortugal mar in biefer langen Beit faum weniger von Barteiung gerriffen, wie Spanien. Auch bier fanben fo liberale und confervative Tenbengen und ber regierenben Roni gin ein legitimer Usurpator gegenüber. Wie aber in Spanien ! franofifde Ginflug übermog, fo in Bortugal ber englifde.

3m Beginn bes Jahres 1828 mar (vgl. IV. S. 102) bie unmunbige Maria ba Gloria, Tochter bes Don Bebro, bes Raifers von Brafilien, von ihrem Bater zur Königin von Portugal ernannt worben und in ihrem Ramen regierte feine Schwefter 3fabella. Dagegen aber proteffirte fein jungerer Bruber, ber bamale nad Wien verbannte Don Miguel, ber fich nach bem alten Gewohnheiterecht ber mannlichen Nachfolge als ben allein berechtigten Thronerben anfab. Maria's Rechte wurden von England gefdust. Miguel hatte bie norbischen Dachte hinter fic. Man versuchte ein Uebereinkommen. Don Bebro ließ fich gefallen, bag Miguel fic mit ber jungen Maria verlobe um einstweilen für fie bie Regentfcaft übernehme. Bu biefem Bebuf tam er von Wien nach Liffabon gurud und beidmur am 26. Februar bie Berfaffung, lotte aber icon am 13. Marg bie Rammern auf und erklarte bie Charte Don Bebro's fur erloiden. Ein Aufftanb bes Oberften Bereira au Oporto im Mai zu Gunften ber Charte batte anfangs guten Kortgang, aber ba fich ber Rierus und bas Landvolf fur Don Miquel und ben alten Absolutismus erflarten, magten bie conftitutionellen Insurgenten nicht, Liffabon anzugreifen, und ihre Baubter floben nach England.

Am 17. Juni erklärte Don Miguel auch bie von seinem Bruber verfügte Thronfolge für ungültig, sagte sich von jeder Berpstichtung gegen Don Bedro und Maria los und setzte sich als legitimer König mit absoluter Sewalt auf den Thron. Bon nun an begann ein Schreckenssystem in Bortugal, schlimmer als es in Spanien nach der zweimaligen Restauration Ferdinands VII. gewesen. Alle Liberalen, die nicht gestüchtet waren, schmachteten in Kerkern unter entsetzlichen Entbehrungen und Martern. Biele wurden hingericktet. Der junge Tyrann freute sich an Grausamkeiten und übte seinen rohen Uebermuth selbst an den nächsten Berwandten, indem er z. B. östers seine Schwester Isabella körperlich mischandelte. Eine Berschwörung des General Moreira im Frühjahr 1829 wurde durch blutige Hinrichtungen bestraft, eine zweite ebenso in Oporto.

Als ein reicher Mann, Roma, bes Liberalismus verbächtig, gerabe bie Hochzeit eines seiner Söhne seierte, ließ Don Miguel bas Haus umzingeln und alle Gäste in bie schmuzigen Kerker bes Fort San Julian wersen, wo sein Günstling, Tellez Jorbao, bie Gefangenen hungern ließ und auf alle erbenkliche Art qualte, um ihnen Selb abzupressen. Don Miguel bewohnte mit seiner Mutter Carlotta, bie sein Bersahren billigte, ben Palast Queluz, nach welchem er seinen Liebling, einen ehemaligen Barbier, zum Herzog von Queluz ernannte. Aber bie Mutter starb im Beginn bes Jahres 1830.

Das englifde Toryminifterium gab fic viele Dube. Don Mianel zur Vernunft zu bringen und war nicht abgeneigt, unter ber Bebingung, bag er fic bie englifche Bormunbicaft gefallen laffe, feine Rechte anguerkennen. Aber er tropte. Als Don Bebro 1829 bie Agoren befegen ließ, um von biefer Infelgruppe bes atlantifden Meeres aus Portugal wieberzuerobern, war Bellington noch fo gefällig gegen Don Miguel, bag er eine englische Rlotte abididte, um bie Agoren gu bewachen, und bie pebriftifche Bemegung zu bemmen. Als aber Miguel bennoch fich nicht fügen wollte. gab England ibn auf und im Marz 1830 burfte Don Bebro auf Terceira, einer ber Infeln, eine Regentichaft für Bortugal ernennen, an beren Spipe Balmella und Billaffor ftanben. Bugleich mar ber liebensmurbige junge Bring August von Leuchtenberg, beffen Schwefter Don Bebros Bemablin mar, bei einem Befuch in Brafilien veranlagt worben, fich mit ber jungen Maria zu verloben. Im folgenben Rabre 1831 murbe Don Bebro felbft burch eine Revolution genothiat, bie Rrone von Brafilien feinem garten Cobne Bebro II. ju überlaffen, befam aber eben baburch Beit und Luft, bie Sache feiner Tochter in Bortugal perfonlich auszufechten, begab fich felbft nach Terceira und fegelte von ba mit einer moblausgerufteten Armee und Flotte ab.

Don Miguel erwartete ihn vor Liffabon, aber Don Bebro anbete am 8. Juli 1832 zu Oporto, wo man ihn mit lautem

Jubel empfing. Miguel schiedte ihm eine Armee entgegen und hielt ihn bas ganze Jahr hindurch in Oporto eingeschlossen. Erst als ber englische Abenteurer Napier an die Spize der pedristischen Vlotte gestellt wurde und die miguelistische in einem Seesteg bei Cap Bincent sast vernichtete, wurde es möglich, im Juli 1833 auch eine Landarmee von Oporto aus einzuschissen und gegen Lissadon zu suhren. Nach einem blutigen Gesecht, in welchem Telez Jardao siel, räumte Don Miguel die Hauptstadt in der Nacht des 23. Juli und am 28. zog Don Pedro ein. Zwei Monate später langte auch seine Tochter Maria aus London an. Nun trat zwar der durch die Julirevolution vertriebene französische Marschall Bourmont an die Spize der Miguelisten und wagte noch einen Angrissauf Lissadon, wurde aber abgeschlagen, am 10. October. Dennoch behauptete sich Don Miguel immer noch in der Provinz.

Da gleichzeitig auch Don Carlos in Spanien als Ufurpator auftrat und gemeine Sache mit Don Miquel machte, ichloffen England und Kranfreich mit ben Roniginnen von Svanien und Bortugal am 22. April 1834 bie icon ermabnte Quabrupelallians. welche bie beiben Bringen fo entmutbigte, baß fie fich in einem Bertrage zu Eppramonte am 26. Dai verpflichteten, Der erftere gegen einen Jahrgehalt, bie pprenaifde Balbinfel zu verlaffen. Don Miquel ging nach Rom. Balb barauf, am 24. September, farb Don Bebro, nachbem er bie liberale Charte bergeftellt hatte. Sofort vermählte fich feine Tochter Maria mit bem Bringen Auguft von Leuchtenberg, im Januar 1835, aber auch biefer farb plotlich an einer Erfaltung icon am 28. Marg. Damals foll ber junge Pring Louis Mapoleon Luft bezeugt haben ober veranlagt worben fenn, um bie Sand ber erft 16iabrigen Wittme zu merben. Allein biefer Blan fam nie zur Ausführung, ba England ihr fogleich feinen Canbibaten, ben Bringen Ferbinanb von Coburg auführte, ber bamale erft 19 Sabre gablte, und mit bem fle fich rafc vermählte. Sie bebielt bie Souverginetat, er befam nur ben Sitel Ronig und ibre Che murbe mit feche Rinbern gefegnet.

Aber bie Barteimuth ruhte noch nicht. Raum mar bas miqueliftifche Extrem beflegt, als auch icon bas entgegengefette bemofratifde bervortrat. 3m September 1837 erbob fich eine Bartel. ber bie pebriftische Berfaffung zu gemäßigt mar, für bie von 1820 und zwang bie Konigin, biefe Berfaffung berguftellen. Das mar eine Bewegung gleich berjenigen ber Progreffiften in Spanien gegen bie Moberabos; bie flegenbe Partei aber bieg man feitbem bie Geptembriften. Doch gelang es 1838 bie Berfaffung zu amenbiren und namentlich bas fonigliche Beto wieberberzuftellen. Billaflar, jum Bergog von Terceira erhoben, blieb bie Seele ber Regierung. Ingwifchen famen immer noch Unruben vor und 1844 murbe ein Solbatenaufruhr unterbruckt. Doch erft 1845 erlebte Bortugal wieber eine größere Revolution. Sie murbe von ben Migueliften begonnen und nachbem. biefe mit Gulfe ber Demofraten geichlagen waren, burd bie Demofraten felbft fortgefest. 3mifchen beiben Ertremen in ber Mitte rath- und machtlos fucte bie Ronigin auswartige Gulfe nach und eine englische Alotte unter Barter leiftete biefelbe. Da bie Truppen ber Konigin in mehreren Schlachten im Laufe bes Jahres 1846 flegten, verbanden fich endlich bie Digueliften mit ben Septembriften unter Banbeira und Antes gegen bie Ronigin, aber ber erftere murbe gur See von Barter gefchlagen und gefangen, ber lettere capitulirte. Auch Spanien leiftete ber Ronigin Maria Beiftant, bie nun in ihr Angeben bergeftellt murbe und Salbanba zum erften Minifter erbob, 1847.

Im Ganzen war bie Geschichte Portugals bamals nur ein blafferes Nachbild ber spanischen. Der alte ländliche und kirchliche krieben wurde grausam zerkört und bie neue liberale Bilbung tonnte boch nicht einwurzeln. England allein hatte ben Bortheil babon, indem es ben ganzen Handel Bortugals an fich riß.

## Viertes Buch.

## Rirchliche Erhitungen in Deutschland.

Nachbem burch Metternichs Geschick und unter ber Mitwirtung. Rußlands die politische Bewegung in Deutschland in den breißiger Jahren wieder unterdrückt worden war, warf sich die Gährung in das kirchliche Gebiet und traten auf einmal, was seit Jahrhunderten nicht mehr geschehen war, die großen Kirchenfragen in den Borbergrund.

Fast unmerklich war die katholische Kirche wieder erstarkt. Die Wiederherstellung bes Papstes nach Napoleons Sturz, die unter ben Dornen bes Hasses doch neu aufblühende Gesellschaft Jesu, die Missionen in Frankreich, die Begünstigung der Kirche unter Karl X., die Energie der klerikalen Partei in Belgien übten auf Deutschland Einstuß und machten dem bessern Theil des deutschen Klerus Muth, allmählig den unvermeidlich gewordenen Kampf sowohl mit der bisherigen Staatsomnipotenz, als auch mit dem Unglauben der Zeit aufzunehmen. Im katholischen Deutschland, Desterreich ausgenommen, war ein neuer kirchlicher Geist erwacht, lehrten Möhler, Görres zc., wurde nach und nach die Jugend für die heilige Sache der Kirche begeistert und nahm sich König Ludwig von Bayern ausbrücklich und im Sinne seiner berühmten Ahnen derselben Sache an. Mehr aber als alles hat unstreitig

ber Edel und Abscheu, welchen bie immer zunehmende Verwilberung im ungläubigen Lager erweckte, die katholische Bewegung geförbert. Der Unglauben des philosophischen Jahrhunderts war theils in der Segel'schen Philosophie auf eine Spize getrieben, von der nur noch ein Rudweg möglich war, theils durch die Schule und Presse so in's Breite verstacht und verseichtet, daß kein ehleres Gemüth und kein höherer Geist diese Gemeinheit der Denstangsart länger aushalten konnte.

Noch ließ nichts bie innerliche Erftartung ber fatholischen Rirde in Deutschland abnen, als fie fich in einem Streite mit ber Staatsgewalt und zwar in Breugen ploglich offenbarte. Diefer Streit ift auch insofern von bobem Intereffe gemesen, weil fich an ibm gum erftenmal bie Unnatur ber Baritat berausftellte. Die Staatsmanner bes Wiener Congreffes hatten bie Bevolferungen obne alle Ruckficht auf Nationalität und Confession an bie Dynaflien vertheilt und man bat nur bie Babl, fie besfalls entweber einer Berblenbung anzuklagen, ober eine hinterliftige Abficht gu Wohl mag es fenn, bag bie Metternich'iche und ruffische Bolitif abfictlich Breugen um feine naturlichen protestantischen Antheile in Sachsen, Oftfriesland, Anspach und Bapreuth brachte und ibm bagegen bie fatholischen Abeinlande und Weftvhalen anbing, um es funftigbin burd eine fatholische Opposition zu beunrubigen und zu hemmen. Bang :eben fo hatte man Bapern confeffionell getheilt und baburd fur alle Rufunft geschwächt.

Die Anwesenheit junger altpreußischer, also protestantischer Beamten und Ofstziere im katholischen Westen ber Monarchie führte natürlicherweise viele Geirathen ber erstern mit katholischen Mabeten, also gemischte Ehen herbei. In Bezug auf solche hatte ber König bereits im Jahr 1803 für seine bamaligen Provinzen din Edict erlassen, wonach überall bes Baters Wille über bie Religion seiner Kinder entschien solle. Die katholische Kirche i gegen mishilligt die gemischten Gele. Die katholische Kirche i segen mishilligt die gemischten Gehen überhaupt und verlangt, n sie bennoch geschlossen werden, wenigstens die Erziehung der Ki

im fatbolifden Glauben. Das brachte icon ein papftliches Breve von 1817 in Erinnerung und ein anderes von 1825. Auf bas lettere antwortete bie breufifde Regierung mit einer Erinnerung an ibr Cbict von 1803. Uebrigens unterbanbelte man und Bapft Bius VIII. erließ am 25. Mai 1830 ein Breve, worin er nachgebend zugleich bas Recht ber Rirche refervirte in Gagen, bie einer boppelten Auslegung fabig maren. Deshalb bielt es bie Regierung für rathfam, fich beimlich mit ben Lanbesbifcofen zu verftanbigen und bie lettern erklarten fich in einem Bertrage vom 19. Juni 1834 bereit, ber Interpretation ber Regierung und bem bisberigen Staatsgesete von 1803 gemäß zu handeln. Man hat beiben Thei-Ien biefes beimliche Abkommen nachber bitter vorgeworfen, inbeg lag bemfelben mobl bie gutgemeinte Abficht zu Grunde, einen offenen Brud gwifden Rirde und Staat, Rom und Berlin, und allen Scandal und große Aufregung zu vermeiben. Als im Commer 1835 ber Ergbifchof von Roln, Graf Spiegel, ftarb, nahm fein Rachfolger, Clemens August Drofte zu Bifdering, noch teinen Anftand, fich auf bas Uebereinfommen vom 19. Juni verbflichten zu laffen. Mittlerweile aber verbammte ber Bapft bie unter Spiegel auf ber Universität Bonn herrichend geworbene Lehre bes (1831 verftorbenen) Profeffor Bermes, ber gwar bem fatholifden Dogma nicht entgegentrat, es aber ber Bernunftfritif unterwarf. Und zwei Jahre fpater im Marg 1837 befcmerte fich ber Bapft über bas geheime Abkommen vom 19. Juni. Durch biefe Worgange fant fic nun ber neue Erzbischof bewogen, am 31. Oct. 1837 ber Regierung zu erklaren, er konne fich fernerbin an jenes Abkommen nur fo weit binben, als es mit bem Breve von 1830 nicht collibire. Da er nun auch bem Unfinnen, fein Umt nieberzulegen, nicht entsprach, machte bie Regierung furgen Brogeg und lieg ibn am 20. November aus Roln unter militairifder Begleitung nad ber Feftung Dinben bringen.

Diefer Act erregte ungeheures Auffeben. Die Stabt Koln verhielt fich ruhig, aber unter allen Katholiten, nicht nur am Rhein,

berrichte tiefe Aufregung ber Gemutber. Ginigermaßen bing bamit jufammen, bag am 4. November Konig Ludwig von Babern bas Ministerium Wallerftein entließ und burd bas ftreng fatholifde Ministerium Abel erfette. Am 10. December erflarte fic Bapft Gregor XVI. in einer Allocution febr energifch fur bas im Erzbifcof von Roln verlette Recht ber Rirde, und ber preufifche Befanbte Bunfen mußte um fo gewiffer Rom verlaffen, ale er bas Berliner Cabinet über ben Bapft getäufcht und immer verheißen batte, berfelbe merbe nachgeben. Alle Zeitungen waren voll von Artifeln über bie "Rolner Wirren", eine Menge neuer firchlicher Blatter tauchten aus biefem Unlag auf und Broduren in unglaublicher Babl, unter benen bie kleine Schrift "Athanafius" von Borres bei weitem bie größte Wirfung bervorbrachte, benn fie war im fatholifden Beift mit Flammen geschrieben, wie früher ber rbeinifde Mertur. Im Allgemeinen zeigte fich in biefem großen literarifden Rampfe, bag bie fatholijde Bartei über alle Ermarting fart und einig war, mabrend ihre wenn auch noch fo gablreiden Begner bod von ben verschiebenften Befichtsvuncten ausgingen und bie Bertbeibiger ber Regierung fich gern ober ungern bie Baffenbrubericaft ber jebe Religion verhöhnenben, befdnittenen sber unbeschnittenen Literaturjuben mußten gefallen laffen.

Am 30. Januar 1838 ahmte Erzbifchof Dunin von Bofen bas Beispiel bes Kölners nach und erklärte seinem Klerus, er werbe fortan nur bas Breve von 1830 in Fällen gemischter Ehen zur Richtschnur nehmen. Da auch er nicht nachgab, wurde er 1839 nach Berlin gerufen und bort festgehalten, entkam aber nach Bosen, von wo man ihn am 6. October unter militairischem Geleit nach ber Kestung Colberg brachte.

König Friedrich Wilhelm III. hielt ben firchlichen Sturm mit unbengfamer Bestigkeit aus. In Köln wurde ber friedfame hüsgen mit Zustimmung bes Bapstes Bisthumsverweser und jeder weitere Conflict vermieden. In Posen bagegen kamen viele Falle vor, in benen ber Klerus sich weigerte, gemischte Chen einzusegnen. Sie wurden nun einseitig von evangelischen Geistlichen eingefegnet. So blieben die Dinge unentschieden, mabrend die Außere Ruhe, unbebeutende Ausläufe in Köln, Coblenz und Cleve ausgenommen, nirgends gestört wurde, die innere Gahrung in den Geistern aber fortbauerte.

In baffelbe Jahr 1887 fiel bie Bertreibung einiger hunbert Billerthaler aus Tirol. Dieselben waren protestantisch geworben und verlangten freie Religionsübung. Die Stänbe von Tirol erflärten sich bagegen (14. Mai) und ber Kaiser hielt es, um Saß und Kampf im Lanbe zu verhüten, für gerathener, bie Billerthaler Brotestanten in's schlessische Riesengebirge auswandern zu lassen, wo ihnen ber König von Preußen eine neue Heimath angewiesen hatte. Auch bieser Handel machte viel boses Blut.

Die ploblice Wieberfehr "mittelalterlicher" Dinge, bierardiicher Anmagungen, erschien in jener Beit und zumal in Breugen um fo munberbarer, ale fich bie Bilbung bier icon langft über jebe Rirche, auch bie evangelische, binweggefest hatte und es nicht Benige gab, bie in Brofa und Berfen ben Untergang bes Chriftenthums überhaupt verfündeten. 3ch babe früher icon ben tiefen Berfall bes Glaubens im protestantischen Deutschland gefdilbert. Durch bie Union mar bie Orthoborie erschüttert, ber Glaubensinbalt zweifelbaft geworben. Die altere Beneration ber Rirchenund Soulmanner pfleate noch ben feichteften Rationalismus, mabrend bie fich beffer buntenben Gobne Begels eine jungere Ariftofratie bilbeten. 3wifden biefen großen Barteien, welche beibe in ber Bernichtung bes positiven Chriftenthums wetteiferten. bilbeten bie Souler Schleiermachers, bie fich mehr bem Bofitiven naberten, boch nur eine fcmache und fcmankenbe Minberheit. In Sachfen übte ber alte Rationalismus unter Ammon, Bretichneiber, Robr eine mahre Tyrannet, eben fo in Baben unter Baulus. In Burttemberg batte fich bie gelehrte theologische Schule bes Brof. Baut gang im Begel'iden Beifte gebilbet und aus ihr ging Dr. Strauf bervor, ber 1835 in feinem berüchtigten "Leben Jefu" bie Evanbie leere Staatscaffe zu fullen, wobei er felbst aber burd Speculation bas Befte gewinnen wollte. Raum aber foien er im Amte feftzufiten, ale er plotlic am 4. October gefturzt und Marnges an bie Spite bes Minifteriums berufen murbe. Das fam baber. meil Ifabella bes Gerrano mube geworben war und fich bem Oberft Sanbara in bie Arme geworfen batte, einem Gunftling bes Narvaes und ber Moberabos. Marvaez brang aber barauf, bag Rabella wenigftens ben außern Anftanb beobachte und brachte fie babin. ben Ronig Francisco wieber im Soloffe aufzunehmen. Auch Chris fine febrte jest gurud. Salamanca murbe angeklagt und fiel vor Angft in Donmacht, fam aber mit bem Schreden bavon, benn bie Untlage murbe niebergefdlagen, mabrideinlich, um nicht anbere einflugreiche Berfonen zu compromittiren. 3m Januar 1948 fam enblich auch Efpartero wieber nach Spanien und febnte fich öffentlich mit Narvaez aus, jog fich aber, ba er nicht ber erfte im Cabinet werben konnte und ber zweite nicht fepn wollte, auf feine Guter gurud. Rarvaez blieb Deifter ber Situation.

Seine Miffion mar, Spanien in einer Beit ber tiefften Berriffenbeit und Somad gufammengubalten und wieber gu Ebren gu bringen. Die ungebeure Schwierigfeit feiner Aufgabe gwifden ben beiben Königinnen, bem Barteihag und ben Intriguen bes Auslandes entidulbigt bie Rleden, bie feiner Sanblungsweise im Gingelnen antleben. 3m Gangen mar er ber einzige mabre Mann, ben Spanien bamale batte, ber einzige aute Genius feines ungludlichen Baterlanbes.

Das benachbarte Bortugal mar in biefer langen Beit faum weniger von Barteiung gerriffen, wie Spanien. Auch bier fanben fic liberale und confervative Tenbengen und ber regierenben Ronis gin ein legitimer Ufurpator gegenüber. Wie aber in Spanien ber frangofifche Ginfluß übermog, fo in Bortugal ber englische.

Im Beginn bes Jahres 1828 mar (val. IV. S. 102) bie unmunbiae Maria ba Gloria, Tochter bes Don Bebro, bes Raifers von Brafilien, von ihrem Bater gur Ronigin von Bortugal ernannt worben und in ihrem Namen regierte feine Schwefter 3fabella. Dagegen aber proteffirte fein jungerer Bruber, ber bamale nach Wien verbannte Don Miguel, ber fich nach bem alten Gewohnheitsrecht ber mannlichen Nachfolge als ben allein berechtigten Thronerben anfab. Maria's Rechte murben von England gefdust, Miquel batte bie norbifden Dachte binter fic. Man versuchte ein Uebereinkommen. Don Bebro ließ fich gefallen, bag Diguel fic mit ber jungen Maria verlobe und einstweilen für fie bie Regentfcaft übernehme. Bu biefem Behuf tam er von Wien nach Liffabon gurud und beichwur am 26. Februar bie Berfaffung, lotte aber icon am 13. Marg bie Rammern auf und erklarte bie Charte Don Bebro's fur erloiden. Ein Aufftanb bes Oberften Bereira gu Oporto im Mai ju Gunften ber Charte batte anfangs guten Wortgang, aber ba fich ber Rlerus und bas Lanbvolt fur Don Miquel und ben alten Absolutismus erklärten, magten bie conftitutionellen Insurgenten nicht, Liffabon anzugreifen, und ihre Baupter floben nach England.

Am 17. Juni erklärte Don Miguel auch bie von seinem Bruber versügte Thronfolge für ungültig, sagte sich von jeder Verpstictung gegen Don Bedro und Maria los und seizte sich als legitimer Rönig mit absoluter Gewalt auf den Thron. Bon nun an begann ein Schredenssphiem in Bortugal, schlimmer als es in Spanten nach der zweimaligen Restauration Ferdinands VII. gewesen. Alle Liberalen, die nicht gestächtet waren, schmachteten in Rerkern unter entsesslichen Entbehrungen und Martern. Biele wurden hingerichtet. Der junge Tyrann freute sich an Grausamkeiten und übte seinen rohen Uebermuth selbst an den nächsten Verwandten, indem er z. B. östers seine Schwester Isabella körperlich mishandelte. Eine Berschwörung des General Moreira im Frühjahr 1829 wurde durch blutige Hinrichtungen bestraft, eine zweite ebenso in Oporto.

Als ein reicher Mann, Roma, bes Liberalismus verbächtig, gerabe bie Hochzeit eines seiner Söhne seierte, ließ Don Miguel bas Haus umzingeln und alle Gäste in die schmutigen Kerker bes Fort San Julian wersen, wo sein Günstling, Tellez Jordao, die Gesfangenen hungern ließ und auf alle erbenkliche Art qualte, um ihnen Geld abzupressen. Don Miguel bewohnte mit seiner Mutter Carlotta, die sein Berfahren billigte, den Balast Queluz, nach welchem er seinen Liebling, einen ehemaligen Barbier, zum Herzog von Queluz ernannte. Aber die Mutter starb im Beginn des Jahres 1830.

Das englische Toryministerium gab fich viele Mube. Don Miauel gur Bernunft zu bringen und war nicht abgeneigt, unter ber Bebingung, bag er fich bie englische Bormunbicaft gefallen laffe, feine Rechte anzuerkennen. Aber er trotte. Als Don Bebro 1829 bie Agoren befegen ließ, um von biefer Infelgruppe bes atlantifden Deeres aus Portugal wieberguerobern, war Wellington noch fo gefällig gegen Don Miguel, bag er eine englische Rlotte abididie, um bie Agoren gu bewachen, und bie pebrifitide Bemeauna zu bemmen. Als aber Miguel bennoch fich nicht fugen wollte. gab England ihn auf und im Marg 1830 burfte Don Bebro auf Terceira, einer ber Infeln, eine Regenticaft fur Bortugal ernennen. an beren Spite Balmella und Billaftor ftanben. Bugleich mar ber liebenswurbige junge Bring August von Leuchtenberg, beffen Somefter Don Bebros Gemablin mar, bei einem Besuch in Brafilien veranlagt worben, fich mit ber jungen Maria zu verloben. 3m folgenben Sabre 1831 murbe Don Bebro felbft burch eine Revolution genothigt, bie Krone von Brafilien feinem garten Sobne Bebro II. ju überlaffen, bekam aber eben baburch Beit und Luft, bie Sache feiner Locter in Portugal perfonlich auszufechten, begab fich felbit nach Terceira und fegelte von ba mit einer moblausgerufteten Armee und Flotte ab.

Don Miguel erwartete ihn vor Liffabon, aber Don Bebro lanbete am 8. Juli 1832 gu Oporto, wo man ihn mit lautem

in Deutschland zu erklären, die weber von ben Fürsten, noch auch von dem Liberalismus der Rammern etwas wollte. Damit hängt die sarkastische Aufnahme einer Aeuserung des damaligen promptischen Ministers von Rochom zusammen. Die Stadt Elbing in Breusen hatte eine Abresse für die sieden Göttinger erlassen und der Minister ihr diese Aumasung in einem Rescript verwiesen, worin es wörtlich hieß, die Elbinger vermöchten in ihrem "beschränkten Unterthanenverstande" Regierungsmaßregeln gar nicht zu beurtheilen. Der Empfänger hing das Rescript unter Glas und Rahmen auf und alles strömte zu, es zu sehen. Ganz Deutschland lachte und Rochow hatte nur den Zopf hergehalten, um ihn sich abschneiben zu lassen.

Das Jahr 1840 wurde für Deutschland in vieler Beziehung bebentfam. Begen ber agpretiden Frage (vergl. oben 6. 26) mar Rranfreid mit ben anbern Grofmadten in Conflict gefommen unb ber bamalige Chef bes frangofischen Ministeriums, ber fleine Thiers. brobte, wenn auch nur jum Scheine, mit einem europäifden Rriege. Daburd murbe ber bentide Bund allarmirt und bie Bunbesmilligircommiffion and ihrem langen Schlafe gewecht. Man forgte für Rriegebereitichaft, mufterte in ber Gegent von Manubeim bas achte Armeecorns (Burttemberger, Babener und Darmftlibter) und ging enblich baran, bie fcon vor 25 Jahren beidloffene, noch feblenbe Bunteffeffung ju bauen. Beil aber in biefer langen Reit bas bafür bei Rothichilb beronirte Capital burch bie anfrelaufenen Binfen verbeppelt morben mar, entidieb man fic, gwei fieftungen, fatt einer, ju banen. Bieber batte nämlich Defterreich immer unt Ulm bauen mollen, wogegen aber Burttemberg protestirte, well ber Feind murbmaglich, je länger fich Ulm bielte, beste länger im Barttemberger ganbe liegen bleiben murbe. Jest übertlen man Breugen bie Enricheibung und biefes foling vor. Ulm gu banen, aber and milita Burttemberg burd ben Ban von Raftabt ju febunen. Beibe Festungen find feitbem wirflich gebaut worten. aber febr langfom. Den franzoffichen Rebnern und Jeurnaliften

bie damals einstimmig das linke Rheinufer wieder mit Frankreich vereinigen wollten, antwortete ein junger Mann, Namens Beder, mit einem Rheinliede, bessen Refrain war: "sie sollen ihn nicht haben," nämlich ben Rhein. Das trug ihm lauten Beifall und Ehrengeschenke, namentlich vom König Ludwig von Bahern ein. Doch waren andverseits die liberalen Sympathien für Frankreich in Deutschland so stark, daß der arme Dichter um seines treu gemeinten Liebes willen auch argen Spott ersuhr.

In bemfelben Jahr 1840 am 7. Juni ftarb Ronig Friebrich Bilbelm III. von Breugen und folgte ibm fein Gobn Friebrich Bilbelm IV. War ber Bater ernft, einfplbig, murrifch gemefen, fo ftrablte bagegen ber Sobn von Beift, Beredtfamfeit und Beiterfeit und wedte bei Jebermann bie Erwartung großer Menberungen im bisberigen preugischen Spfteme. 3ch faffe querft bie Seite feines Befens auf, bie bem Gefammtvaterlanbe zugeneigt mar. Der neue Breugenkonig bemahrte ben patriotifden Erinnerungen bes Jahres 1813 marme Sympathien, bierin wetteifernb mit bem Ronig Lubwig von Bayern, feinem Schmager. Er ließ alle noch verhafteten f. a. Demagogen ber breißiger Jahre frei. Er berief fogleich Boven und ben alten Arnbt in bie Memter gurud, bie ihnen feit ten Rarisbaber Befdluffen genommen maren, befreite ben alten Turnmeifter Jahn von bem 3mange, in bem er bieber immer noch ju Freiburg an ber Unftrut hatte leben muffen, nahm auch ben burd bas Bartburgfeuer bekannten Magmann nach Berlin unb betbeiligte fich lebhaft bei ben Bunbesverbanblungen in Bezug auf bie Bertbeibigung Deutschlanbs und ben Bau ber Reftungen. Mit feinem verfonlichen Freunde, bem Berrn von Rabowit, mar er icon als Rronpring über manche Bunfche, eine beffere Ginigung bes beutiden Bunbes betreffenb, einverftanben.

Indem er als beutscher Bunbesgenoß die bisherige Einseitigkeit und Engherzigkeit bes preußischen Spftems aufgab, that er basfelbe auch in ben kirchlichen Fragen. Er ließ die Erzbischöfe von goln und Bosen frei. Der erstere murbe nur ersucht, nicht mehr

nach Roln gurudgutebren und fich bem gutlichen Uebereinkommen au fugen, nach welchem ber Bapft ben bisberigen Blicof von Speier, herrn von Beiffel, fur ben Rolner Stubl ernannte. Much murbe ben Bifcofen in allen rein geiftlichen Angelegenbeiten ber freie Berkehr mit Rom geftattet. In aller Beife gab ber Ronig au erkennen, bag er feinen fatholischen Unterthanen gerecht gu merben muniche. In bemfelben Ginne machte er auch bas an ben Altluiberanern begangene Unrecht wieber gut und ertheilte benfelben nach fo langer und graufamer Berfolgung zum erftenmal Religionsfreiheit. Da fammelten fich bie Berfprengten wieber in Schlefien und traten langft abgefette Pfarrer aus bem Duntel bes fleinen Tagewerte, mit bem fie fich fummerlich genabrt, wieber auf bie Rangel. Ein vanifder Schreden aber und eine Aufwallung tieffter Erbogung ging burch bie langen Reihen ber bisber berrichenben Bartei bes Unglaubens. Das Regiment ber Begelianer mar gu Enbe. Der Chriftushaß galt nicht mehr als erfte Bedingung ber Beforberung zu Lebramtern. Giner je furchtbareren Dyposition fic ber neue Ronig in biefer Begiebung aussette, weil bie ungebeure Mebrbeit ber Bebilbeten und feibit ber Beamten ber Bemobnbeit bes Unglaubens verfallen mar, um fo mehr ift bie - Reftigfeit zu ehren, mit welcher er in einer langen frumifden Regierung ben Glauben gefdutt bat.

Eine zweite Opposition, stark, aber loyaler, fand er bei ben Constitutionellen, welche jest endlich das seit 1815 unerfüllt gebliebene Versprechen einer preußischen Reichsverfassung erfüllt sehn wollten. Diese Opposition begann in Oftpreußen. Der König reiste nach Königsberg, um sich hier in ber Wiege ber preußischen Souverainetät nach alter Sitte hulbigen zu lassen. Aber brei Tage vor ber Gulbigung überreichten ihm die oftpreußischen Provinzialstände unter bem Einfluß und Vorantritt bes alten Patrioten Oberprässenten von Schon eine Bitte um die Reichsverfassung, am 7. September. Er antwortete ablehnend, well er eine Repräsentativversassung für unzwestmäßig und gewagt halte und

ben biftorifden Boben ter flanbifden Glieberung und Brovinzialvertretung nicht verlaffen wolle. Ingwischen batte fich auch auf biefem biftorifden Boben eine Reichsverfaffung aufbauen laffen und man fonnte ber frangofifden Atomiftit mit ihren Wahlen nach Cenfus und Ropfen entbebren, ohne bag beshalb eine Gefammtvertretung aller ftanbifden und provinziellen Intereffen in einem Reichstage in Breufen unmöglich gemefen mare. Allein es gab bier noch ein tiefer liegenbes hinbernig. Preugen mar groß und machtig geworben burch fein Cabinet, feine Armee, feine Bureaufratie, mit einem Bort burd bie Ginbeit bes Willens und ber Dacht gegenüber ber Berfahrenheit bes beutiden Reichs und beffen vielglieberigem Dragnismus. Die Einbeit und Dacht Breugens fonnte nun faum burd einen Reichstag vermehrt und gestärft merben, in meldem poraussichtlich bie entgegengesetteften liberalen und fatholifden Doposicionen in bie Staatsmaschine bemment eingreifen Daber bas Strauben bes Ronigs. murben.

Inzwischen ging bie Bulbigung am 10. September in Ronigeberg por fich und medte großen Enthuffaemus, ba ber Ronig auf offenem Blat vor bem Boil eine feurige Rebe bielt, worin er gerecht und milte gum Wohl aller zu regieren gelobte und am Soluffe fagte: "Bet uns ift Ginheit an Saupt und Gliebern, im Streben aller Stanbe. Aus biefem Beift entspringt unfre Wehrbaftigfeit, bie obne Gleichen ift. Go wolle Gott Breugen erhalten, manniafach und boch eins, wie bas eble Metall, bas aus vielen Retallen gufammengefdmolgen boch nur ein einziges und ebles ift, teinem anbern Roft unterworfen, als bem verschönernben ber Jahr= bunberte." Einen Monat frater, am 15. October, empfing er bie bulbigung ber übrigen Provingen zu Berlin und hielt vom Balfon bes Schloffes aus abermale eine feurige Rebe, morin er bas Bolt beidmor, es moge ibm beifteben, "Breugen zu erhalten, wie es ift und wie es bleiben muß, wenn es nicht untergeben foll." Er forberte ein Ja! vom Bolt, bas ibm bie Umftebenben guriefen; bie Entfernteren mußten, zumal ba es in Stromen regnete, nicht gleich,

was vorging. Die Geschichte wird bem König bas Zeugnif nicht versagen, bag er besser als irgend einer in ber unermeglichen Bolksmenge bie Zeit begriff und ben Wenbepunct in ben Geschicken Breugens kommen fab.

Bunächst bilbete sich bie constitutionelle Opposition aus, bie immer und immer wieder auf Reichsstände drang. Noch im Winter schried Schon "Woher und wohin?" und der Jude Jakobi "Vier Fragen", Flugschriften, in benen diese Tendenz möglichst kuhn sich aussprach. Nachdem Schon als Berfasser obiger Schrift bekannt geworden, bekam er seine Entlassung. Der Magistrat von Brestau bat in einer Abresse um Reichsstände und der König ließ sich herab, persönlich zu antworten. Er hätte gern jeden belehrt und duck Ueberzeugung gewonnen. Im Uebrigen sprach er durch Berusung der Brüber Grimm nach Berlin und Dahlmanns nach Bonn nachezu eine Misbildigung bes unconstitutionellen Versahrens in Hannover aus. In hannover selbst kam damals, 1841, die neue Kammer nach der Versassung von 1819 zusammen und das Land blied ruhig, die größte Demüthigung liberaler Oppositionen, die in Deutschland bis dahin vorgekommen ist.

Obgleich ber König von Preußen Rochow entließ und ben Grasen Arnim an die Spize des Ministeriums stellte, waren doch andre Ernennungen und Berufungen der immer mehr erstarkenden liberal-rationalistischen Opposition zuwider. So vor allem die Ernennung Eich orns zum Kultminister, weil Sichhorn ganz auf den frommen Gedanken des Königs einging und der seither (nicht ohne die ungeheuerste Mitschuld der Regierung) eingerissenen Entschristichung des Bolks endlich Einhalt thun wollte. So ferner die Berufung des Philosophen Scheling nach Berlin, wo er Hegel ersehen und dessen bisherigen Einfluß verdrängen sollte. Die seit zwanzig Jahren herrschende Partei, im Besitz saft aller Kanzeln, Ratheber und Pressen des Landes, wollte sich aber das heft nicht entwinden lassen. Dem ernsteren Kampf ging Geplänkel vorher. Bruno Bauer, ein Privatdocent in Bonn, der als Vorkämpser

ber f. g. junghegelichen Schule gegen Bengstenberg auftrat und mit ber frechften Buverficht bie Unbaltbarteit bes Chriftentbums und bie funftige Berricaft bes freien Menfchengeiftes verfocht, murbe entfernt; ebenfo Soffmann von Fallereleben, Bibliothetar in Bredlau, ber in feinen "unpolitifden Liebern" bie Regierung verbobnt batte. Der gange Berlag bes Samburger Buchbanbler Campe, ber foftematifd Breugen angriff, murbe verboten. Doch fehlte es ber antidriftliden Bartet nicht an vornehmer Brotection. Marbeinete vertheibigte Bruno Bauer und Alexander von Sumbolbt rubmte bas. Auch als Eichhorn bas in feinen Anmagungen immer mehr vorschreitenbe Jubenthum ein wenig in feine Schranken gurudweifen wollte, nahm fich humbolbt bes lettern mit Gifer an. tonialide Leibarzt Sconlein beging bie Saftloffakeit, ben jungen revolutionaren Dichter Bermegh, ber unter anbrem fang: "reißt bie Rreuze aus ber Erben", beim Ronig einzuführen. Bum Dant fur bie Gute bes Ronigs ichrieb Bermegh nachher an benfelben einen unverschämten Brief und mußte aus Berlin, mo er eine reiche Jubin geheirathet hatte, ausgewiesen werben.

Unter so mancherlei Hofeinstuffen bekam Cichhorn einen überaus schweren Stand. Der König ahnte nicht, wie seine Gute mißbraucht, wie seiner frommen Absicht entgegengewirft wurde. Eine killschweigende Verschwörung setzte allem, was von Eichhorn ausging, passiven Wiberstand entgegen. Aus demselben Grunde wurde Schelling in Berlin ignorirt, als überlebt und ganz bedeutungslos aur belächelt. Der "Romantiker auf dem Ahron" selbst entging nicht medisanten Bemerkungen. Der Menge aber spiegelte man Vefahren vor und warnte vor den Wölfen in Schasstleibern. Der Berein zur Beförderung einer würdigen Sonntagsseler wurde mit einer wahren Buth angegriffen und man schien es ganz naturlich ju sinden, daß der Sonntag nicht mehr geheiligt werden sollte.\*)

<sup>\*)</sup> Damals blieb die Berusalemefirche in Berlin, obgleich zu ihrem Sprengel 40,000 Seelen gablten, eines Sonntag Bormittage fo leer, bag nicht geprebigt werben konnte.

Der Brogeg ber f. g. Muffer in Konigeberg fam ber Opposition trefflich zu Statten. Bier batte ein pietiftischer Bretiger im Jabr 1837 pornehme Beiber verführt, und weil er ein Scheinbeiliger gemefen, follten es nun auch Gidborn, Bengftenberg und alle bie Manner fenn, bie im preußischen Bolf ben alten Glauben erhalten wollten. Schon im Sommer 1842 bilteten fich in Berlin zwei Oppositionsvereine gegen Cichborn, bie "Berliner Freien" und bie protestantifden Freunde ober "Lichtfreunde" melde lettere in bem Baftor Ublich zu Bommelte und bem biden Baftor Ronig zu Unberbed balb ibre populärsten Saupter fanben. Rationaliften ber allergemeinften Corte, Terroriften ber Dberflächlichkeit. Sie veranstalteten Berfammlungen, bie fich jahrlich zu Rothen wieberbolen follten, aber auch anderwarts abgehalten murben. Der Unfang mar gemacht, bie Bewegung pflanzte fich fort bis Breslau und Ronigoberg. In fie griff eine andere von Guben ber ein. 3m Berbft 1841 hatte Dberhofprediger Zimmermann in Darmftabt, Berausgeber einer rationaliftifden febr vorularen Rirdenzeitung, ben Aufruf gur Unterftugung von Brotestanten in fatholifden ganbern erlaffen, mit Bezugnahme auf eine von Grogmann in Leipzig bereits zu biefem 3med gemachte fleine Stiftung, Die auch bas Denfmal Buftav Abolis auf tem Schlachtfelbe von Lugen in Stanb bielt. Der Aufruf fant Antlang und führte gur Stiftung bes Buftav= Abolf= Bereins, beffen Name eine fo feinbfelige Demonftration gegen ben Ratholicismus zu fenn ichien, bag Ronig Lubwig von Babern ben Berein in feinen Staaten verbot. Inbirect war ber Verein auch eine Protestation gegen bie "romantische" Tenbeng in ber evangelischen Rirche. Der Konig von Breugen nahm bas Brotectorat bes Bereins innerhalb feiner Staaten an, und bod beschuldigte man ibn frontokatholischer ober meniaftens anglicanischer Gefinnungen. Die Nachsicht, mit ber er bem neugemabiten Bijchof von Trier, Arnoldi, ale berfelbe bem Staatsoberbaupte ben Gib in vorgeschriebener Form nicht leiften wollte, biefen Gib erließ, argerte bie Dyposition bitter. 218 ber Ronig 1841

1

ben frommen Gebanken zur Ausführung brachte, gemeinschaftlich mit England ein protestantisches Bisthum am heiligen Grabe zu Berufalem zu stiften und bas Ernennungsrecht bes Bischofs unter ber Bebingung erhielt, bag ber Bischof bem anglicanischen Bekennt-niß angehöre, ersann man sogleich bie Berkeumbung, ber König wolle bie bischöfliche Kirche Englands in Breußen einführen.

Damals vollenbete ber König auch bie Umgestaltung ber Armee, indem er bie unförmlichen Tschafos und knappen Fracks abschaffte und bem ganzen preußischen Heere kleibsame helme und bequeme Baffenröcke gab. — Das Frühjahr 1842 war sehr trocken, es gab baher viele Brande, der schrecklichste aber war ber in Hamburg, ber niehrere Tage und Nächte hindurch bauerte und ein Orittel der großen Stadt verzehrte. Die Summe, die aus ganz Deutschland zum Wiederausbau freiwillig beigesteuert wurde, belief sich auf mehrere Millionen.

Bum hohn ber beutschen Einheit, welche im Jahr 1840 burch Beders Rheinlieb gepriesen murbe, ließ bie Darmftäbter Regierung in ber Nacht bes 1. Marz 1841 eine kleine Flottille von Mainz auslausen und vor Biberich eine ungeheure Menge Steine in ben Rhein wersen, um tiesen naffaulschen hafen unbrauchbar zu machen, und zwar, weil ber hafenbamm von Biberich angeblich die Schiffsahrt ber Mainzer erschwert habe. Der Bundestag schritt gegen diesen Scandal einmal energisch ein und die Steine wurden wieder weggeschafft.

Um bieses wibrige Bilb beutscher Zwietracht zu vermischen und es burch ein ebleres zu ersetzen, genehmigte ber König von Breußen ben Plan, wornach ber große Kölner Dom ausgebaut werben sollte, begab sich im Gerbst 1842 selbst nach Köln, um ben Grundstein zum Weiterbau zu legen, und hielt bei biesem Anlag eine Rebe für beutsche Einheit: "Dort werben sich die schonsten Thore auf ber Weit erheben, mögen sie bie Thore einer gros fen und guten Zeit werben. Möge burch sie nie wieder die Unseinigkeit einziehen. Der Geist, ber biese Thore baut, ist ber Geist

ber beutschen Einigkeit und Kraft." Es waren hohe Gafte nach Röln gekommen Fürst Metternich und Erzberzog Johann, die Rönige von Bürttemberg und Holland, Bertreter berjenigen Interessen, die ben preußischen am meisten gegenüberstanden, so daß die Mahnung zur Einheit hier um so mehr Bedeutung erhielt. Der Erzherzog brachte einen Trinkspruch bei der Tafel aus, worin er sagte, so lange Desterreich und Preußen zusammenhielten, sep keine Gesahr für Deutschland und werde es sesisstehen wie seine Berge. Das wurde durch die Zeitungen entstellt, als habe er gesagt: kein Desterreich, kein Preußen, nur ein einiges großes Deutschland! Worte, die seitbem von Mund zu Mund gingen und dem ichlauen Ichann einen unverdienten Ruhm einbrachten.

3m Spatherbft 1842 machte ber Ronig von Breugen ben erften Berfuch einer gemeinsamen Situng fammtlicher Ausich uffe aus ben Provingialftanben, als Borbilb eines Reichstags. Derfelbe blieb aber unpopular, meil ber Abel barin gabireicher vertreten war, ale Burger und Bauern, und hanbelte auch von nichts Wichtigerem, als von Gifenbabnen, einem fleinen Steuererlag und von ber Privatbenutung ber Kluffe. Defto popularer maren im folgenben Jahre bie einzelnen Brovinziallandtage, in benen immer lautere Forberungen an bie Regierung geftellt murben. Die Abfetung Schons hatte bofes Blut in Oftpreugen gemacht, in Bofen larmten bie Bolen für ihre Nationalität fort, am Rhein verlangte man Deffentlichkeit ber Lanbtageverhandlungen und wehrte ber treußischen Strafgefetgebung ab. Große Unzufriebenbeit erregte bas Mifflingen eines Berfuchs ber Oftpreugen, bie Barte ber ruffifden Grenzsverre zu milbern. Die Stadt Ronigsberg manbte fic wieber mit einer febr energischen Abreffe an ben Ronig, ber gerabe einen Besuch in St. Betersburg machte, und flagte bitter über bie Bemmung bes Banbels und bie vielen Billfürlichkeiten ber Ruffen. Aber Rugland gab nur wenig und auch nur gum Scheine nach. Die Berficherung bes Ronias. Rugland fen Breugens befter Freund, mußte unter biefen Umftanben bie Birtung verfehlen. Es war tief zu beklagen, bag bie ungerechte und unsvernünftige Opposition gegen bie religiose Richtung bes Königs mit ber wohlbegrunbeten Opposition gegen Ruffand vermischt und verwechselt werben konnte.

3m Jahr 1844 mehrten fich bie Symptome ber Gabrung im Bolle, jumal unter ben ichmer gebrudten Kabrifarbeitern. In ben Kabrifen zu Elberfelb und Solingen enthüllten 1845 emporenbe Brozeffe bas icanbliche "Trudfpftem", b. b. bie Gewohnheit icabiger Sabrifberren, ihre ungludlichen Arbeiter nicht mit baarem Belbe, fonbern mit Waaren auszugablen, welche fie nicht brauchen, welche fie zu boben Preisen annehmen und zu niebern vertaufen muffen, fo bag fie ftets bie Schulbner bes Fabritanten bleiben. In ben menfchenvollen \*) Fabritbegirten zu Bielau und Beteremalbe in Solefien brach ein furchtbarer Aufftanb ber Arbeiter aus, ber nur mit Militairgewalt (4. Juni) unterbrudt werben fonnte. Sunger und gangliche Bermilberung batten bazu geführt. Dirgenbe batte bie Entdriftlichung tiefere Burgeln im eigentlichen Bolfe gefclagen als bier. Alles ichauberte vor bem Elend und vor ber thierifchen Buth biefer Menfchen und bod balf ihnen niemanb. bolnifder Mond, Brzozoweffi, ber bamale burd Oberidleffen vilgirte und Diffionspredigten hielt, gab ein großartiges Beifpiel ber bulfe, indem er ju Beuthen, Oppeln, Cofel ic. die fatholische Bevolferung babin brachte, bem Branntwein zu entfagen. Debtere bunberttaufend Menfchen befehrten fich bagu und überall veribmanben bie Juben, biefe Beft bes Lanbes, weil ihnen bie Bauern kinen Branntwein mehr abfauften. Das muntervolle Wirfen bes Ronds aber murbe von ber berrichenben irreligiofen Bartei abfullo ignorirt, in jeber Beitung verfdwiegen. - Geds Boden ber blutigen Unterbrudung bes Arbeiteraufruhre feuerte in Berlin felbft ein mit Recht abgefetter, afotifcher Burgermeifter,

<sup>\*)</sup> Beibe Dorfer gablten jebes 8-10,000 Arbeiter, bas benachbarte teff Beilan fogar 12000.

Namens Afchech, zwei Schuffe auf ben König ab, zum Glück ohne zu treffen. Obgleich er aus reiner Bosheit gehandelt, gab es boch Leute genug, die seine hinrichtung als ein Martyrium ansahen. Seine Tochter wurde mit schamloser Oftentation gefelert und bestränzt und bahin gebracht, die königliche Gnade, die für fle gesorgt hatte, mit undankbarem Hohn zurückzuweisen. Durch handwerksegesellen wurden communistische Grundsähe von der Schweiz aus auch im Breußischen verbreitet. Die Polizei hob einige communistische Klubs in Berlin, im hirschberger Thal in Schlessen zc. auf.

Im August 1844 reiste ber Ronig jum breibunbertjährigen Aubilaum ber Universitat Ronigsberg, begleitet von Gichorn. Begen biefen machten aber bie Profefforen und Stubenten unter ben Augen bes Ronigs eine verwegene Demonstration. batte por Rurgem por ber Dinter'ichen Schullebrerbibel gewarnt, in welcher ben jungen Bolfslehrern fuftematifc ber Glauben an bie Bottlichfeit Chrifti ausgerebet mirb. Diefen felben Dinter pries nun ber Abpfiologe Burbach in feiner Reftrebe als Rector und ftellte ibn und ben Philosophen Rant ale bie Ganlen ber freien Wiffenicaft bar, welche fich bie Ronigeberger nun und nimmer murben nehmen laffen. Die Stubenten jubelten und überbrachten bem Rebner nachber jum Dant einen flibernen Becher. 216 ber Ronig ben Grundftein zum neuen Universitätsgebaube legte und babei eine Rebe bielt, betonte er bie Borte "Licht" und "Bormarts", legte fle aber nicht im Sinne ber Lichtfreunde aus, fonbern verftanb unter bem Licht bie innere Erleuchtung, von ber er munichte, fie mochte ben burd bie Beitybilosophie Berfinfterten enblich wieber tommen. Seine Milbe fant nur barte Bergen. 2118 er ichieb, munichte man fich Glud, bem Minifter ungestraft getrott zu baben. Um letten Sonntag bes Jahres 1844 fagte fich Paftor Rupp in Ronigeberg auf ber Rangel feierlich vom Glauben an bie Dreieinigkeit los und murbe barum bemunbert.

Aber in benfelben Tagen bes Auguft, in benen bie argerlichen Scenen in Ronigeberg vorfielen, ließ Arnoldi in Erier ben b. Rod

queftellen und in einer unermeglichen Ballfahrt ftromten bie frommen Ratholifen babin, ibn gu feben und ibm ibre Berehrung gu bezeugen. Gin geft bes Glaubens an ber frangofifchen gegenüber bem bes Unglaubens an ber ruffifchen Grenze. Es begann am 18. August und mabrte bis jum 7. October, inbem taglich neue Schaaren von Ballfahrern ankamen und gingen. Aus allen umliegenben tatholifden gantern tamen gange Dorfgemeinben, ihre Bfarrer, gange Brovingen mit ihren Bifcofen an ber Spige, unter frommen Befangen mit fliegenben Sabnen. Aus bem ganzen Rheinland und Weftphalen, aus ben Mieberlanben, Lothringen, Frankreid. Taglich zogen bie Bilger por bem b. Rod poruber in einem ununterbrochenen Ruge, 1.100,000 Menichen, alle bemutbevoll und anbachtig. Die Rube und Orbnung murbe feinen Augenblick geftort. beiliger Friebe rubte auf bem unüberfehlichen Bolfe. Um Solug bielt Bifcof Wilhelm Arnolbi eine ergreifenbe Rebe über bie Einheit ber romifchen Rirche, beren er fich in ber That ruhmen burfte gegenüber ber entfetlichen Berfahrenheit auf bem proteftantifden Gebiete. In Ronigsberg, Berlin, Breslau, Salle leugnete man ben Beift Chrifti, feine Gottlichfeit, feine biftorifche Berfonlichfeit. In Trier beugten fic alle Rnice in Demuth vor ber außern bulle, bor bem bloffen Gewande bes Scilanbe. Belde Robeit ber f. g. Bilbung bort, und welche Bartheit ber ungebilbeten Menge bier !

Die Begeisterung wirkte lange nach. Als am 17. Januar 1845 Bischof Arnoldi in Köln eintraf, um bem Kölner Erzbischof Coabjutor v. Geisel bei der Consecration des Kölner Beibbischofs Clacffen zu afsistiren, empfing sie ein Fackelzug der Kölner Bürger von 4000 Fackeln, die der langen Procession der städtischen Be-hörben und Bereine unter rauschender Musik leuchteten. Der Volkdiubel war ungeheuer. Um diese Zeit wurde auch in den Rheinlanden ein neuer katholischer Karl Borromäusverein gestistet mit dem Zweck, der Sündsluth schlechter Bücher und Zeitungen entgegenzuwirken.

Die Ausstellung bes b. Rocks und bas Busammenftromen bes fatholifden Bolfe in fo erftaunlicher Menge überrafcte alle, melde bergleichen bei ber berrichenben Aufflarung nicht mehr fur moglic gehalten batten. Gin Gelachter gemifcht mit einem Befdrei ber Buth ging burd gang Deutschlanb. Auch Belgten gerieth in Aufregung. Nachbem ber Grofmeifter ber belgifden Maurerei. Defacat, eine Sorift "mas will bie Beiftlichfeit?" gegen ben gemäßigten Minifter Nothomb gefdleubert, worin er bie Unvertraglichfeit bes fatholischen Beifies mit bem liberalen Fortidritt bargetban, begann bie Rammer am 23. Januar einen ffürmifchen Ungriff auf ben Minifter und überbaufte ibn mit Bormurfen er allein verbinbere ben Sieg bes Liberglismus unter bem Schein bes Liberalismus; man murbe mit ben reinen Ultramontanen, wenn fie bervortraten, beffer fertig werben, er folle abtreten. Die Agitation bauerte fort. Am 11. Mai bei einem fleinen Stragenauflauf in Bruffel forte man "nieber mit ben Jefuiten!" Auch empfing Eugen Sue fur feinen antijesuitischen Roman "ber emige Jube" als Reichen ber Anerkennung von ber Freimaurerloge gu Antwerpen eine golbene Feber. 3m Sommer glaubte Rothomb bem Sturm welchen zu muffen und van be Weper trat an feine Stelle, aber nur um bie confervative Politif unter liberalem Scheine fortzuseten. - In Deutschland wirfte bas Trierer Ereignif noch weit aufregenber. Augenblidlich fpitten fich bunberte von Febern, um zu beweisen, ber b. Rod fen unecht, bas Bange ein Bfaffenbetrug ac. Gine ber gemeinften Febern aber gewann ben Preis. Johannes Ronge, ein junger fatholifder Beiftlicher in Soleften, mar im Jahr 1843 als Caplan in Grotfau fuspenbirt worben, theils wegen Schmabidriften gegen bie Breslauer Curie, theils megen "unschicklichem Neugern" (Buridentracht) und "unmurbiger Berrichtung ber Amtsbanblungen". Er lebte nun in bem bergmannifchen Suttenwerf Laurabutte vom Unterrichtgeben und Beitungeartifelichreiben, bis ibm bie Runbe murbe vom großen Beft in Trier. Da forieb er wieber einen feiner gewohnlichen Somabartifel für bie fachfischen Baterlanbsblatter in Korm eines Briefes an ben Bifcof Arnoldi, worin er bie Reier in Trier als craffen Aberglauben verhöhnte. Und biefem in ben orbinarften Bbrafen defdriebenen Briefe murbe fogleich von ber gangen ungläubigen Belt bie ungebeuerfte Bidtigfeit beigelegt. blos weil er von einem fatholifden Briefter fam und es nun fo ausfah, als ob bie fatholifche Rirche mit fich felbft in Zwiefpalt gefommen mare. Der eitle und unfähige Jungling, ber eine folde Rolle zu fpielen nie getraumt batte, murbe auf einmal auf ben Schilb geboben. Es regnete Abreffen an ibn, begleitet von Chrenbedern, Chrenfrangen, golbenen Febern und Dintenfaffern, Ginlabungen und baarem Gelbe. Ingwifden wußte er noch nicht recht, wie er bie Sache angufangen babe, als Czersfi, fatholifder Bfarrer in Schneibemubl (im Bofeniden), ben es zu beirathen branate, bas locenbe Beisviel nachahmte, mit feiner Rirche öffentlich brach, aber bie Stimmung ber Beit rafd benutte, um ben Berfuch einer neuen Rirche ju machen, bie fich ber fatholifden entgegenseben follte. Schon gu Beibnachten 1844 verrichtete er bie erfte Taufe nach bem neuen ichnell improvifirten Ritus, und beiratbete feine bisberige, von ibm ichmangere Beliebte. Die Reuerung erregte große Erbitterung unter ben guten Ratholifen. 3m April wurde Czersfi's elterliche Bobnung zu Sturgiemo, als er barin übernachtete, von einem Bolfshaufen belagert. In Bofen felbft fonnte ibn nur bie Militairmacht por bem bodit erbitterten Bolfe icuten, am 29. Juli. Mehrere Berfonen wurden in biefem Tumult verwundet.

In Breslau hatten bie feurigen Predigten, die Domherr Körster im Geist des großen Trierer Festes hielt, den haß der Rationalisten im höchsten Grade erregt. Prosessor Regendrecht daselbst trat mit Oftentation aus der katholischen Kirche aus und schloß sich an die Neuerer, und am 23. Januar 1845 hielten die Anhänger der neuen s. g. deutsch-katholischen Kirche unter Konge's Borsit ihre erste Versammlung in Breslau. Sie behieltm die heil. Schrift als Grundlage und Inhalt des Glaubens und

. 4

reisten nach Ulm, wo ihnen ber ehrwurbige Munfter eingeraumt murbe. Ronge ging aber aus Kurcht vor bem naben tatbolifden Babern wieber gurud. Am 29. September empfing ibn in Mannbeim Musit und Bolfsjubel und als ihm bie Behorben weber eine Rirde noch Theater öffneten, nahm ihn ber Deputirte Buchbanbler Baffermann fammt feinem gablreichen Befolge in feinen feftlich erleuchteten Garten auf, wo ihn bie Baupter ber liberalen babifchen Opposition Itfiein, Beder, Matthy ac. bewillfommten. Gleicher Rubel empfing Ronge in Worms, Offenbach, und als er zum zweitenmal nach Frankfurt tam, war fein Empfang noch glangenber als bas erftemal. Saufenbe erwarteten ibn und bie Straffen maren mit Fahnen und Blumen gefchmudt. Aber man rief ibn ins babifche Oberland ab, um bie alten Feinbe bes Colibats, Ruenzer 2c. au begrußen. Gben mar zu Freiburg im Breisgau ter Gefdicteforfder Beinrich Schreiber ju feiner Secte übergetreten. Das Conftanger Capitel verlangte Reformen, woburd am ficherften ber 216fall von ber Rirche vermieben werben fonne. Das Capitel bes Linggaus brachte wieber bie Aufhebung bes Colibats gur Sprace. Eben fo bie Capitel von Stublingen, Dosbach und Beifingen. In Conftang brudte ber Burgermeifter Buetlin bem Ergbifchof pon Freiburg, als berfelbe auf einer Bisitationereise babin fam, am 9. Juli bie Befinnung ber gesammten Burgerschaft als eine Weffenbergifche aus. Doch murbe Weffenberge Bufte, bie von eraltirten Berebrern beffelben unpaffenbermeife bei biefem Unlag gur Schau geftellt worben mar, burch einen Auflauf bes gemeinen Boltes gerfolagen, weil baffelbe barin eine Berbohnung bes Erzbifcofe gu feben glaubte. Ale Ronge nun wirklich nach Conftang fam, mieb thn Weffenberg und felbit Ruenger mifibilligte fein Schisma. Der altfatholifde Boben brannte unter Ronges Fugen. Er burfte nicht einmal einen öffentlichen Vortrag balten. 3mar ließ er auf bem naben Schweizergebiet bicht an ber Grenze eine Tribune errichten und predigte in feiner Beife, batte jebod fein febr ausgemabltes Bublifum und führte nur por Neugierigen ein barodes Speciafel

auf, unterbrochen von wilben Drohungen und Schmähungen eines fanatischen Saufens von katholischem Bolle (am 18. October). Da zog er ab, um nicht wieberzukommen.

Inzwischen hinterließ er boch im Babischen eine Nachwirkung. Bittel trug in ber Kammer auf allgemeine Religionsfreiheit an. Die Mehrheit siel ihm zu, aber aus bem Bolke kamen Sturmpetitionen gegen bie Motion. Die Aufregung wurde so groß, baß ein offener Kampf ber Parteien zu beforgen gewesen ware, wenn nicht die Regierung schnell die Kammer ausgelöst hätte. Mitten in diese Gährung hinein warf Prosessor Gervinus in Helbelberg eine Flugschrift, worin er von der deutschaftscholischen Bewegung die größten Hoffnungen für Deutschland hegte und nichts Geringeres von ihr erwartete, als die Auslösung der protestantischen, wie der altkatholischen Kirche in diese neue Kirche des Geistes.

Inzwischen hatten die Reformatoren gerabe burch ihre Kundreisen und gedruckten Reben ihre Unfähigkeit offenbart. Durch die
antichriftliche und radicale Richtung, die fie genommen hatten,
waren ihnen die protestantischen Regierungen abgeneigt worden. In Braunschweig, Darmstadt, Baden und Württemberg wurden sie benselben Beschränkungen unterworfen, wie früher in Preußen. Eine Menge protestantischer Stimmen erhoben sich gegen sie. Nicht nur die gläubigen Protestanten wiesen entschieden solche ungläubige Bundesgenossen zuruck, sondern auch unter den politisch Liberalen sahen bereits Wiele ein, daß sie durch Gemeinschaft mit den Dissibenten mehr ihren Namen compromittiren, als etwas für ihre Sache gewinnen würden. Die deutschkatholische Bewegung stockte. Sie hatte nur wie eine Staubwolke durch Deutschland gewirdelt und den Leuten Sand in die Augen gestreut.

In Sachsen war bie Aufregung am heftigsten. Hier ging bie Thorheit so weit, baß auf bie bloße Nachricht hin, in ber katholichen Rirche zu Annaberg sen ein Altar bem Stifter bes Jesuiteuorbens geweiht und in ihm befinde sich eine Reliquie bes heil. Franz Laver, bas ganze Land allarmirt wurde und bie Regierung

Dube batte, bie laderlichen Befdwerben barüber zu befdmichtigen. Ein ungludlicher Rufall wollte, bag gerabe jest ber Bauplan gu ber erften, ben Altfatbolifen icon vorber bewilligten Rirde in Leipzig entworfen murbe, mabrend bie Regierung Anftant nehmen ju muffen glaubte, ben Deutschfatholifen eine protestantifche Rirche einzuräumen. Mun forie alles und tobte. Dan fiel auf ben Babn einer jesuitisch gefinnten Camarilla, und ber um Wiffenschaft und Runft vielfach verbiente, ftets burd eble Magigung ausgezeichnete Bruber bes Ronigs, Bring Johann, murbe babei Gegenstand ber unwürdigften Berleumdung. Am 12. August fam Bring Johann als Chef ber Communalgarbe Sachfens auf einer Bifitationsrelfe auch nach Leipzig, um bie bortige Communalgarbe ju muftern. Da brach bie lang verhaltene Buth aus. Schon bei ber Dufterung murbe gerufen: es lebe Ronge! Alls aber ber Bring im Sotel be Bruffe zu Racht fpeiste, begann Pfeifen und Bebeul und Steinwerfen gegen bas Sotel und bie Rube fonnte endlich nur burch Militairgemalt bergestellt merben, mobei 7 Berjonen ericoffen und 3 fo fower permunbet murben, baf fie balb nachber ftarben. Beil es bloge Bufdauer gewesen, murbe bas Militair ber Graufamteit beschulbigt und bie Aufregung muche nach ber Abreife bes Bringen. Eine große Bolfeversammlung unterwarf fich jeboch bem Dactwort Robert Blums, ber gur Mäßigung mahnte. Der Ronig ließ fic verfobnlich finden, eine lange Untersuchung enbete obne erbeblices Resultat und niemand murbe bestraft. Die Deutschfatholifen blieben einftweilen gebulbet.

Mittlerweile machten auch bie protestantischen Lichtfreunbe gewaltigen Lärmen, vorzugsweise in Breußen. Als ihr kühnster Borstürmer bezeugte sich Bastor Wislicenus aus halle in ber Köthener Lichtversammlung am 15. Mai 1844, indem er hier feierlich ben driftlichen Glauben abschwur und bem alten "ich glaube" Sat für Sat ein "ich glaube nicht" entgegenstellte. Balb barauf gab er eine kleine Schrift heraus "ob Schrift, ob Geist?" worin er ble heil. Schrift verwarf und nur bem Zeitgeiste folgen wollte-

auf, unterbrochen von wilben Drohungen und Somahungen eines fanatischen Saufens von katholischem Bolke (am 18. October). Da zog er ab, um nicht wieberzukommen.

Inzwischen hinterließ er boch im Babischen eine Nachwirkung. Bittel trug in ber Kammer auf allgemeine Religionsfreiheit an. Die Mehrheit stel ihm zu, aber aus bem Volke kamen Sturmpetitionen gegen die Motion. Die Aufregung wurde so groß, baß ein offener Rampf ber Parteien zu beforgen gewesen ware, wenn nicht die Regierung schnell die Rammer aufgelöst hätte. Mitten in diese Gährung hinein warf Prosessor Gervinus in Helbelberg eine Flugschrift, worin er von der deutschlischen Bewegung die größten Hoffnungen für Deutschland hegte und nichts Geringeres von ihr erwartete, als die Auslösung der protestantischen, wie der altkatholischen Rirche in diese neue Kirche des Geistes.

Inzwischen hatten bie Reformatoren gerabe burch ihre Runbreisen und gebruckten Reben ihre Unfähigkeit offenbart. Durch bie
antidrifiliche und rabicale Richtung, die sie genommen hatten,
waren ihnen die protestantischen Regierungen abgeneigt worden.
In Braunschweig, Darmstadt, Baben und Württemberg wurden sie
benselben Beschränkungen unter worsen, wie früher in Preußen. Eine
Renge protestantischer Stimmen erhoben sich gegen sie. Nicht nur
die gläubigen Protestanten wiesen entschieden solche ungläubige
Bundesgenossen zurud, sondern auch unter den politisch Liberalen
saben bereits Wiele ein, daß sie durch Gemeinschaft mit den Dissidenten mehr ihren Namen compromittiren, als etwas für ihre
Sache gewinnen würden. Die deutschlächlische Bewegung stockte.
Eie hatte nur wie eine Staubwolke durch Deutschland gewirbelt
und den Leuten Sand in die Augen gestreut.

In Sachsen war die Aufregung am heftigsten. hier ging die Thorheit so weit, daß auf die bloße Nachricht hin, in der kathoichen Rirche zu Annaberg sen ein Altar dem Stifter des Jesuitenwens geweiht und in ihm befinde sich eine Reliquie des heil.
kranz Raver, das ganze Land allarmirt wurde und die Regierung.

<sup>19. 11</sup> engel, 120 3abre. V.

terschriften zu bebeden. Go gang war alle Scham von ihnen gemiden, bag felbft bie bodften Beiftlichen bes Lanbes fic an bie Svise ber Brotefte ftellten, wie Confiftorialrath Souls in Breslau, bie Bifdofe Drafete und Eplert, hofprebiger Sphow, Suberintenbent Soulz, auch Profeffor Ladmann ac. in Berlin. Ueberall im Lanbe murben bie Proteste nachgeahmt und in Lichtversammlungen, bie fich von Tag ju Tage häuften, mit gablreichen Unterforiften bebedt. Enblich that fogar ber Magiftrat von Berlin einen fühnen Schritt und nahte bem Thron (am 2. October) mit einer Abreffe, in ber er bem Ronig gerabezu erklarte, mit bem alten Chriftenthum fen es zu Enbe, bie neue Mera bes freien Beiftes beginne und ber Ronig werbe hiemit aufgeforbert, fic an bie Svite ber neuen Beiftesbewegung zu ftellen, inbem er foon jest aunbebingte Lebrfreiheit geftatten und fogleich eine aus Beiftlichen und Laien gemifchte freigemablte Spnobe einberufen folle, um bie Berfaffung ber Rirde nach ben Forberungen bes Beitbewußtfepns ganglid umgufcaffen. Burgermeifter Rraugnif las ibm bie Abreffe vor, bie ber Ronig aber mit ungewöhnlicher Scharfe abichlagig beantwortete. Um 23. October reichte ber Magiftrat von Ronigsberg eine gang abnliche Abreffe ein. In Breslau fowur Senior Rraufe auf ber Rangel bem Chriftenthum- ab. Das Breslauer Schullebrerseminar mar fo gegen bas Chriftenthum fanatifirt, bag es ganglich aufgelost werben mußte.

Schwächer war bie antidriftliche Gabrung in ben übrigen protestantischen Staaten. In Burttemberg wurbe ber junge Tubinger Professor Bischer suspenbirt, wegen einer Rebe, in ber er bas Christenthum gelästert batte, 1845.

Der Rönig von Preußen untersugte bie Lichtversammlungen und entfernte Bislicenus, Rupp, Soulz. Drafete und Eplert gaben schwächliche Erklarungen von fic, worin fie nur ihre Feig-

von ber Biffenfchaft und bem Leben ber Gegenwart getragenen Glaubens bewußt zu werben."

heit gegenüber ber weltlichen Macht bezeugten, ohne ihre Sympathien für die Lichtfreunde aufzugeben. Diese letteren, wie die Deutschlatholiken, machten nun äußerlich keine Fortschritte mehr, wurden aber auch nicht verfolgt und befanden sich in der etwas seltenen Lage, daß mit wenigen frommen Ausnahmen die ganze gebildete Welt für sie war, und sie doch weder die alte Kirche vertigen, noch einen neuen Cultus aufbringen konnten. Die geheime Ursache ihrer Schwäche lag in der Rücksicht auf die Bauern. Das Landvolk war durch die Böglinge der Schullehrerseminare noch nicht genug unterwühlt, immer noch zu altgläubig. Man durfte doch noch nicht wagen, die Kirche niederzureißen.

Der katholischen Einheit gegenüber bachte man in Preußen an eine Erneuerung ber protestantischen Einheit, wie sie im alten Reich als corpus Evangelicorum bestanden. Am 5. Januar 1846 kamen geistliche Abgeordnete von 26 Staaten in Berlin zusammen, die aber nicht das Geringste ausmachten. Auch nach zehnjährigem Bestande haben sie die heute nichts zu Stande gebracht außer einem neuen Gesangbuchsentwurfe. Es war unmöglich, die Staaten in wichtigen Dingen zu einigen, und es wäre schlimm gewesen, wenn man sich nur in den damals vorherrschenden Negationen geeinigt hätte. Der König von Preußen berief in demselben Jahr noch eine Generalspnobe seiner Landesgessstilichen nach Berlin, die Rehrheit erwies sich unionistisch, aber auch hier wurde nichts ausgemacht.

In bemfelben Jahr 1846 wurde Preußen und Defterreich gemeinschaftlich burch einen neuen Polen auf ft and beunruhigt.
Mieroslawski, ein in Paris lebenber polnischer Flüchtling, erschien heimlich im Großherzogihum Bosen und stellte sich an die Spige einer Insurrection, die aber im Reim erstickt wurde, indem am 14. Februar die Verschworenen in der Festung Posen sich verbächtig machten und alle verhaftet wurden. Besser gelang es der Insurrection in Krakau, wo durch einen Grasen Bobrowski und burch tie Beanten der varriotischen Grafin Bolocka alles porbereitet war. um Galigien zu allarmiren. Amar mertte man auch bier frubgeitig, mas vorging, und am 17. Februar rudten 1500 Defterreicher unter General von Collin in Rrafau ein, allein bie Berfowornen in ber Stabt, burd Buguge vom Lanbe verftartt, bemadtigten fic bes Soloffes, feuerten auf bie Defterreicher und amangen fie nach einem lebhaften Strafenfampfe, bie Stabt wieber zu verlaffen, am 22ften. Die Beborben ber fleinen Republit Rratau batten fein Anseben mehr. Gorafometi, ber aus Baris fam. proclamirte noch an bemfelben Tage bie neue polnische Republik und verfundete barin ben Bauern bie Aufhebung aller Frohnen und Binfen und ungemeffener bemokratifder Freiheit. Gin gewiffer Inffomsti aber, abeliger Guteverwalter, ein Mann von minber Ialent als imponirender Geftalt, trat an bie Spike bes Kreiftagtes. Man erfuhr, bas gange tolle Unternehmen fep in einer Berfammlung ber polnifden Berbannten ju Baris am 21. Jan. verabrebet worben und zwar batte fich bie ariftofratifde Fraction biesmal ber bemofratischen gefügt und bie Bauernemancivation zugegeben, mabrent gurft Abam Czartoryefi \*) ale funftiger Ronig von Bolen bezeichnet murbe und anbererfeite ein vornehmer Bole bem Raifer Nicolaus unter ber Bebingung, bag er bie Revolution in preufifd- und öfterreidifd Bolen im panflaviftifden Sinne gemabren laffe, gunadft Galigien anbot. Jebenfalls wollten bie Berichworenen Rugland iconen und ins Intereffe gieben, inbem fle nur mit Breufen und Defterreich anbanben. Allein bas gange Unternehmen icheiterte an ben galigischen Bauern. Als bie verfomornen Chelleute im Rreife Tarnom bie Bauern versammelten, ibnen Freiheit verfunbeten, fie aber gum Rampf gegen bie ofterreidifde Regierung aufforberten, bezeugten bie Bauern unerwarte ter Weise feine Luft. Giner aus ihrer Mitte führte bas Wort

<sup>\*)</sup> Um 7. Marg murbe biesem Furften von ber polnischen Emigration in Paris formlich gehulbigt. Die öfterreichische Regierung aber ließ bie in Galizien liegenben Guter, die ber Fürft aus Borsicht feiner Gemahlin absgetreten hatte, bennoch mit Sequester belegen.

und ein polnifder Graf ichog ihm eine Rugel vor ben Ropf, um ibn jum Someigen zu bringen und bie Bauern ju erschreden. Diefe aber eridraden nicht, fonbern fielen über bie Chelleute ber. morbeten ibrer 20 und verfolgten bie übrigen, bis eine ofterreichtiche Schwabron aus Tarnow ankam. Dann führten fie bie gefangenen und vermunbeten, wie auch bie tobten Chelleute auf Bagen nach Sarnow und ihr Betragen murbe von ben faiferlichen Beborben gelobt. Dag biefe ben Bauern 10 Bulben fur jeben tobt ober vermunbet abgelieferten Chelmann verfprochen hatten, mar eine Bartetverlaumbung, Thatfache aber ift, bag bie Bauern in ibrem Gifer fortfubren und in wenigen Tagen Wagen auf Wagen voll tobter ober fcwer migbanbelter Cbelleute in Sarnow ablieferten. Man gablte 100 tobte und 400 noch lebenbe. Auch in mebreren anbern Rreifen wurde biefes Beisviel nachgeabmt und ber Abel von ben Bauern ausgeplünbert, gefangen, gemorbet. Ein fludtiger Berr von Bogust, beffen gange Familie mit Nachbarn und Berwaltern gemorbet worben mar, verlangte offen in einer Bittidrift an ben Raifer Gerechtiafeit, betbeuerte bie Lopalitat und vollige Unfoulb feiner Familie und bezeichnete ben alten Bauer Jafob Szela als ben Butherich, ber ohne Unterfchieb alle Abeligen habe umbringen laffen. Diefe Saltung ber Bauern nun mar es, bie jebe hoffnung ber Berichwornen zu nichte machte. Sie floben. Die Defterreicher rudten icon am 3. Marg wieber in Rrafau ein. Es foftete mehr Mube, bie lopale Sipe ber Bauern als ben Aufftand felbst zu unterbrucken. 2m 13. April verfunbete ber Raifer ben Bauern in Galigien bie Befreiung von ben Roboten, alfo ungefahr biefelbe Emancivation, bie ihnen Borgtowefi gugefidert batte. Die norbifden Machte famen überein, bie fleine Republit Rrafau bem öfterreichifden Raiferftaat einzuverleiben, um ferneren Umtrieben von bort vorzubeugen. Das murbe am 6. Rovember vollzogen, trot bes beftigen Wiberfpruchs von Seiten Balmerftons. Franfreich magte nicht, bie brei Dachte beshalb anzugreifen und mar auch wegen ber franischen Betrath mit England

gespannt. Aber sowohl frangösische als englische Blatter nahmen Act von biesem "Bruch ber Berträge von 1815" und fagten vorber, die Westmächte würben abnliche Bruche zu ihrem Rugen tunftig nicht mehr fcheuen.

Immer noch von bem Brincipe ber ftanbifden Glieberung nicht laffenb, glaubte ber Ronig von Breugen bod bem Dringen nach Reichsftanben in ber Art nachgeben zu follen, bag er wie früher icon bie Ausschuffe, fo jest bie fammtlichen Mitglieber aller Brovingialftanbe gu einem vereinigten Lanbtage nach Berlin berief, am 3. Rebruar 1847. Miemand zweifelte, bag fomit bie confittutionelle Bahn betreten fen, und ber Jubel mar groß, wenn gleich eine Opposition noch bas "Annehmen ober Ablehnen" in Frage fiellte, fofern bas toniglide Batent bod noch feine eigentlice Reprafentativverfaffung im Ginne bes Berfpredens von 1815 bewilligte. Der Lanbtag murbe am 11. April in Berlin eröffnet und ber Ronig fagte ausbrudlich: er werbe nimmermebr augeben, baf fic amifchen ibn und bas Land ein gefdriebenes Blatt (eine Charte) gleichsam als zweite Borfebung einbrange. Rerner beflagte er fich über ben Geift ber Aufloderung gum Umfturg, fcmade voll für bie beutsche Treue und preufische Ehre, und endlich bie arofie Opposition bes Unglaubens abmehrend, rief er mit Begeifterung aus: ich und mein Saus wollen bem Berrn bienen! Allein bie Opposition febrte fic nicht an biefe iconen Borte, fonbern fette fich gleich in ber Errungenschaft bes verreinigten Landtages feft, um mit vereinter Rraft auf ibre 2wede binguarbeiten, und antwortete bem Ronia mit einer von bem Crefelber Rabrifanten Bederath aufgesetten Abreffe, worin fie bie Rechte ber funftigen Reprafentatipperfaffung reclamirte und vermabrte. Unter ben Rheinlandern glangten bie Rebner Campbaufen von Roln und Sanfemann von Machen, unter ten Weftphalen Freiherr von Binte, unter ben Altereugen herr von Auerswald und Milte von Breslau, In ber Bermittlerrolle zeichnete fich Graf Arnim aus. Der Ronig blieb bet feinem Batent fleben und ließ fich von ber Abreffe nicht binreißen, aber neue auf ihn gebaute Hoffnungen wurden bamals gewedt burch eine merkwürdige Schrift bes General von Rabowitz, eines bem König personlich engvertrauten Mannes, ber Preußens Mission in einer innigen Verschmelzung ber specifisch preußischen und ber beutschen Gesammtinteressen und in einer baburch motivirten Bundesresorm erkannte.

Auch in Defterreich mehrten fich bie Somptome conftitutioneller Senbengen. Sauptfachlich in Ungarn erftartte bie Reichetagsoppofition, beren Saupt in ben breifiger Jahren noch Deat mar, fofern weber ber alte Balatinus, Ergbergog Joseph, noch ber junge Raifer Ferbinand und Metternich bie Gefährlichfeit berfelben au abnen ichien. Rach Josephs Tobe murbe fein Sohn Stephan Balatin und ber Raifer felbft tam nach Ungarn, um fich als Ferbinanb V. jum Ronig fronen ju laffen, bei welchem Unlag er nicht mehr eine lateinifche, fonbern eine ungarifche Rebe bielt, 1847. Daburd fleigerte er nur ben Uebermuth ber Magparen, bie ibre Sprace allen in Ungarn lebenben Glaven. Deutschen und Balladen aufbringen wollten, und zugleich bie Unabhangigfeitegeluffe. Damals mar Lubwig Roffuth bereits bas einflugreichfte Mitglieb ber Opposition geworben und ber gefürchtetfte Rebner. Mit ihm vereint wirfte bie periobifche Breffe, wirften Dichter und enthuftasmirte Damen, in Ungarn ben Deutschenhaß gur Mobe gu machen, wie gleichzeitig in ber Lombarbei und Benedig. — Aber auch in Bohmen regten fich zum erstenmal bie Stanbe. 3m Jahr 1847 erklarten fie fich gegen bie Cenfur, ließen ihre eigenen Berhandlungen bruden und vertheibigten gegen bie Regierung ihr Steuerbewilligungerecht. Spaar in Deutschöfterreich murbe bas bisherige tiefe Schweigen ber Boffulatenlanbtage unterbrochen. Bor ben nieberöfterreichischen Stanben verlangte Graf Breuner bie Theilnahme von burgerlichen Abgeordneten bei Bergthung ber Steuern. Auch tam bier icon bie Ablöfung ber Keuballaften und eine Reform bes Unterrichtsmefens in Krage.

Damals wurden immer mehr Eifenbahnen in Deutschland

angelegt, aber nicht nach einem übereinstimmenben Blane. Insbesondere in den sudwestlichen Mittelstaaten liesen die Interessen
auseinander und hemmte man sich gegenseitig. Auffallenderweise
baute Desterreich wenig und spät, nachdem Preußen schon viel mehr
gebaut hatte, weshalb die Bahn von Paris nach Wien in weitem
Bogen durch Norddeutschland führte. Friedrich Lift, aus seiner
Berbannung in Amerika zuruckgekehrt, bemühte sich vergebens, in
ben gesammten Eisenbahnbau Deutschlands Plan und Einheit zu
bringen, wie auch Schutzölle als Repressallen bes beutschen Sanbels gegen England durchzusehen. Berkannt und verlassen von
seinen Landsleuten gab er sich 1846 selbst den Tod, zu Kusstein
in Tirol.

In biefer Beit begannen auch neue verbangniffvolle Bermidlungen an ber banifden Grenze. Die Bergogtbumer Schlesmig und holftein waren nach und nach an bie Ronige von Danemart gekommen, behaupteten aber noch ihre uralten Brivilegien, barunter bie gemeinschaftliche Stanbeversammlung bie Sauptfache mar. Ungludliderweise batte bas ungefdidte Meffer ber Diplomaten am Wiener Congreg nur holftein mit Lauenburg zum beutichen Bunbe gezogen, ein Umftanb, ben bie banifch = ruffifche Bolitik benutte. um bas alte Band zwifden Schleswig und Solftein ganglich zu lofen. Konig Friedrich IV. von Danemark batte bie von ben vereinten Stanben von Schleswig und Solftein 1831 beftrittenen Provinzialftanbe im Jahr 1834 bennoch in ber Art eingeführt, baß in jebem ber beiben Bergogthumer ein besonberer Lanbtag befteben follte, wie auch im übrigen Danemart einer fur bie baniiden Infeln, ber anbere fur gutlanb. In Golesmia munichte bie beutsche Mehrheit ben früheren Berband mit Solftein feftzuhalten eine banifche Minberbeit bagegen beschwerte fic 1838 über bie Berricaft ber beutiden Sprache in gang Schlesmig und verlangte

<sup>\*)</sup> Konig Chriftian I. hatte bei feiner Bahl ben Stanben ben Gib geleiftet: "bat fe bliven ewich tofamenbe ungebeelt."

bie rein banifde Bevolkerung Abwehr berfelben. 3m Jahr 9 ftarb ber alte Ronig und ibm folgte fein Grogneffe, Chrin VIIL, ber bamale icon 54 Jahre gablte und beffen einziger n Friedrich feine Nachkommenschaft versprad. Dun machte fic og Christian von Soleswig-Solftein-Sonberburg-Augustenburg nung auf bie Thronfolge, bie ihm nach beutschem Recht als nachften mannlichen Agnaten in Bolftein und Schleswig auch m, nicht aber in Danemart nach banifdem Recht ber nabern licen Thronfolge, und unterftutte besbalb aus allen Rraften beutide Bartei in ben Bergogtbumern. Die Brovingialftanbe er verlangten baber 1842 abermals bringenb ihre Berfcmeli, wobei Abvotat Befeler in Solesmig befonbere thatig mar. jegen trug Uffing im banifden Lanbtage von Roesfilb barauf ber Ronig folle bie Untheilbarkeit bes banifchen Gesammtftaaerklaren, 1844. Rufland unterftutte biefe Bolitif. Rufland ein bringenbes Intereffe, bag fein Ginflug in Danemart ide, weil ber Sund ber Schluffel gur Offfee ift, auf ben es . ruffifde Bolitit eben fo fcarf abgefeben bat, ale auf bie Darden, ben Schluffel bes ichmargen Deeres. Bubem vermählte Landgraf Friedrich von Beffen (welcher als nachfter Agnat ber ichen Rurfürsten beim Mangel legitimer Erben in Rurheffen bi biefes Land als auch, fofern Chriftians VIII. Schwe-Charlotte feine Mutter, Gemablin feines Batere Wilbelm . nach banifdem Recht ber weiblichen Nachfolge auch Danef erben follte) im Jahr 1844 mit ber Groffürftin Allexanbra, Tochter bes Raifers Micolaus, moburch Rufland felbft ein & Erbrecht auf Danemart gewann. Nun brauste ber beutiche riotismus in ben Regionen auf, wo nichts entschieden wirb. obnmadtigen Stanbe von Solftein erliegen am letten Abenb Sabres 1844 eine fraftvolle Abreffe an ben Ronia. Die obnitigen Stanbe von Braunschriefg und Baben empfahlen, bie iche Sache an ber Giber zu unterftuten. Bei einem großen igerfeft in Burgburg 1845 murbe bie folesmig = holfteinifche

Fahne entfaltet und begeistert "Schleswig-Holftein meerumschlungen" gesungen. Bon ber ohnmächtigen beutschen Presse wurde bie gute Sache bestens unterstützt, aber während Deutschland sang und schwazte, schritt ber Dänenkönig, von Rußland getrieben, zur That, und erließ 1846 ben berüchtigten offenen Brief, worin er das dänische Recht ber weiblichen Thronfolge auf den Gesammtstaat Dänemark, also auch auf die Herzogihümer Schleswig und Hein ausbehnte und mit einem Federstrich die beutschen Hossaus lege nicht blos auf den Sund, sondern auch auf Holstein insesen großen Werth, als wenn erst ein russischer Prinz auf dem dänischen Thron säße, derselbe auch wegen Holstein Sitz und Stimme am deutschen Bundestag habe und die Geschicke Deutschlands noch viel unmittelbarer als bisher von Russland gelenkt werben würden.

Die Deutschen mußten alles Nationalgefühls baar gemefen febn, menn fie bem ruffifden Blan nicht wenigstens einen moralifden Wiberftant entgegengefest batten, aber fie begingen ben Rebler. allzu tumultuarifc aufzutreten, bie naturlichen Rechtewege burd Agitationen und Daffenaufgebote zu überschreiten und namentlich bie burdaus verschiebenartigen Rechte Schleswigs und Solfteins zu vermengen. In Bezug auf beibe ftanb bem beutichen Bund nur gu, bas Erbrecht ber beutiden Manaten gu mabren; aber in Bezug auf Solftein allein fant ibm auch zu, beffen Trennung als beutiches Bunbestand vom banifden Gefammtftaat und eine Berbindung bes einen mit bem anbern ausschlieflich burch Berfonalunion zu verlangen. Dicht in Bezug auf Schleswig. Wenn nur ben beutiden Agnaten bas Erbrecht in Schleswig gefichert blieb, ging Schlesmigs jeweilige Verfaffung und Vermaltung ben beutschen Bund nichts an. Die beutsche Agitation fur bie Bergogthumer fette aber voraus, einem gelte, mas bem anberen. Dit bem bamale überall gefungenen Liebe "Soleswig-Bolftein meerumfolungen" taufote man fic uber bie europaifden Bertrage.

bem von ben liberalen Rammeroppositionen, von ber Breffe, in Abreffen, fpaar von ben zu rein miffenschaftlichen Ameden fich iabrlich vereinigenben Germaniftenversammlungen fur Solesmiabolftein agitirt murbe, und man in Bolftein fogar große Bolteversammlungen zu halten anfing (bie erfte am 20. Jult zu Reuminfter), that man nicht gerabe bas, woburch ber bamalige noch von Metternich insvirirte Bunbestag angenehm berührt murbe. Gleidmobl nahm ber Bunbestag feinen Anftanb, auf bie Beschwerbe ber holfteinischen Stanbe am 17. September zu antworten, er verfebe fic, "bag bie Rechte Aller und Jeber, zumal bie bes beutschen Simbes und ber erbberechtigten Agnaten murben gemahrt merben." Rinig Lubwig von Bayern gab öffentlich bie marmften Sympathien für Solesmig = Bolftein fund und bie Agitation borte feinesmegs auf. Eine zweite große Bolfeversammlung zu Nortorf in Solftein am 14. September murbe burch banifches Militair auseinanbergetrieben. Die Stanbe in Schleswig, Befeler an ber Spige, proteftirten gang im Sinne ber Solfteiner gegen bie Regierung unb bie Debrheit verließ ben Sigungefaal, ale bie Regierung ihre Borfolage gurudwies, im October. Die Rube murbe inbeg nicht weiter gefiort und bie gange Angelegenheit blieb, wie fie mar, bis am 20. Januar 1848 ber Ronig ftarb, ibm fein Sohn Friedrich VII. nadfolgte und wenige Tage fpater bie große Revolution in Frankteid ausbrad.

Die babifche Kammer begann bamals eine immer auffallenbere Rolle zu spielen. Ihre Korpphäen Rottek und Welker hatten burch bas "Staatslerikon" bie liberale Doctrin weit und breit unter bas Bolk gebracht. Rotteks Weltgeschichte wurde in mahlbaren Exemplaren selbst unter ben Handwerksgesellen verbreitet, auch die Commis-Bostageurs machten bamals in liberaler Politik wie in einem Handelsartikel. Zwei babische Abgeordnete, ber alte v. Ihrein und ber junge Heder, reisten 1845 nach Preusen, um sich mit ber oftpreußischen Opposition in Verbindung zu ihen, wurden aber aus Berlin ausgewiesen. Ein anderer, Bassermann, nabm fich insbesonbere ber Deutschfatbolifen an. Die pon Bervinus in Beibelberg gegrunbete "Deutsche Beitung" murbe bas Draan ber beutschen Doctrinare. Weiter noch als biefe wollte Beder geben, in Berbinbung mit bem Ruffen von Struve, ber zu Mannbeim in feinem "Bufchauer" icon republifanische und focialiftifche Ibeen verbreitete. Am 12. September 1847 bielten biefe beiben eine Berfammlung Gleichgefinnter in Offenburg ab, morin fle conflitutionelle Korberungen ftellten, wie Breffreibeit, Bereinsrecht, Gefdwornengerichte, Lehrfreiheit, gleiche Berechtigung aller Culte ac., patriotifche, namentlich Bertretung bes Bolfes beim Bunbestage, und bemofratifc-focialiftifche, wie allgemeine Bolfsbemaffnung, Gelbftregierung bes Boles, Abichaffung aller Borrechte, eine progressive Ginkommenfteuer und Garantie ber Arbeit, bas eigentliche Brogramm ber fvateren Revolution. Durch biefes Borfdreiten ber außerften Linken faben fic bie gemäßigten Conftitutionellen veranlagt, im October eine Bufammenkunft von Dotabilitaten aus verschiebenen beutschen Rammern, welche ber alte Itiftein nach Beppenbeim berufen batte, gutzuheißen und zu beididen. Derfelben wohnten auch Sansemann und Meviffen als Mitalieber bes vereinigten Lanbtage in Breufen bei. Dan beicoloff, mit vereinigten Rraften und übereinftimmend alles zu thun. um auf verfaffungemäßigem Wege zu bem zu gelangen, mas in Deutschland noch fehlte, um aus bem Reprafentativspftem eine Wahrheit zu machen. Gegen ben Boridlag aber, eine Bolfevertretung auch beim Bunbestage zu verlangen, erflarte fich Deinrich von Gagern aus Darmftabt aus einem febr richtigen Grunde, weil ber Erecutivgewalt im beutiden Bunbe bie einheitliche Spige fehle und ein Reichstag ohne Raifer nicht wohl burchführbar fen.

Mancherlei Bewegung zeigte fich auch icon in ben Maffen. Der Aurnverein in Offenbach mußte wegen bemokratischer Bubleret aufgelost, eine Bolksversammlung in Donaueschingen unterfagt werben. Aus ber rabitalen Schweiz wurden Brandschriften in

. 35

Menge, befonbers communiftifchen Inhalts, unter ben beutiden banbmertern verbreitet. Dazu fam ein hungerjahr, hauptfachlich veranlagt burd bie Rartoffelfrantheit, bie fich über ben gangen Belitbeil verbreitete. Das Brob murbe außerorbentlich theuer und im Krubjabr 1847 brachen an vielen Orten Theuerungeunruben aus, welche bie Broletgrier boppelt empfanglich machten fur bie revolutionare Berführung. So in Breslau, Salle, Stettin, Bofen, vielen Orten in Bohmen, in Ulm, Tubingen. Der Ronig son Burttemberg felbft mar in einem Theurungsauflauf zu Stuttgart am 3. Dai, ben er burch gutiges Bureben ftillen wollte. Steinwurfen ausgesett. Die Frechbeit im gemeinen Bolfe nabm auffallend überband. Auch bie Breffe murbe immer rudfictelofer und erariff in ibrer ungebeuren Debrbeit fur ben Rabicalismus in ber Schweiz Bartei. Eine revolutionare Schwule lag in ber Luft, bie einen naben Ausbruch wilber Bolfselemente ermarten Ifefi.

Der treffliche Ronig Lubmig von Bapern erlag bamale bamonifder Bezauberung burd bie fpanische Tangerin Lola Monteg. Diefe foone Burie febrie in Dunden alles zu unterft und oberft. fürzte bas Minifterium Abel, welches fich ehrenwerth weigerte. ihre Erhebung gur Grafin von Lanbsberg gu unterzeichnen, unb brachte ben Ronig babin, ein neues Ministerium nach ihrem Sinn zu ernennen, wozu fich Burbein und Maurer bergaben, am 13. Februar 1847. Sierauf murben fieben fatbolifche Brofefforen ber Univerfitat Munchen abgefest, ber Rebemptoriftenorben aufgehoben und ein enticbieben firchenfeinbliches Spftem angefünbigt. Stubenten und Bolt brachten bem abgesetten Professor von Lasaulr ein Stanboen und ber Lola ein Bereat, mogegen bas Militair einschritt. Satten bie Aufgeflarten und Kortidrittemanner bieber bas Mini-Rerium Abel jefuitifcher Grunbfage beschulbigt, fo icheuten fie fic iest nicht, felber bem fesuitischen Grundfat "ber Amed beiligt bas Bittel" zu bulbigen und ließen fich bie Lolawirthichaft gern ge-

fallen; bie Spanierin mar fed genug, fich jur Batronin ber Freifinnigfeit aufzuwerfen. Es mabrte baber noch lange, bis bie fittlide Opposition gegen fie Rraft gewann. 3m November trat bas bisberige Minifterium ab und ein noch liberaleres, ben gurften von Dettingen - Ballerftein und Berds an ber Spite, vom Boll bas "Lolaminifterium" genannt, übernahm bie Gefdafte. 3m Binter bilbete fic bie Lola ein Gefolge von luberlichen Stubenten (bie f. g. Alemannia), mit benen fie larmenb burch bie Strafen jog und bes Nachts Orgien feierte. 3m Anblid biefer Scanbale ftarb ber alte ehrmurbige Bortes am 29. Januar 1848, und an feinem Grabe erft ermachte ber Born ber Jugend und bes Bolfes. Als bie Lola magte, feinem Leidenbegangniß gugufeben und babei Beiden ber öffentliden Berachtung empfing, brobte fie mit ber Reltpeitide, fie werbe bie Univerfitat ichließen laffen. Die von ben Stubenten beabfictigten Feierlichkeiten am Brabe bes geliebten Lebrers murben am 3. und 6. Februar verbinbert. Da am 7. brauste bie Jugend auf, von Bolfsmaffen unterftust, und feine Alemannen burften fich auf ber Strafe feben laffen, obne mißhanbelt zu merben. Dit gewohnter Rubnbeit fürzte nun Lola felbft auf bie Strafe, um fich ihrer Lieblinge anzunehmen, gerieth aber unter bie Raufte ber Megger und Brauer und nur ibt Befdlect und ihre Soonheit entwaffnete bie Buth ber Menge. Sie murbe in eine Rirche gerettet. Truppen reinigten bierauf bie Strafen und noch am gleichen Abend murbe bie Univerfitat ge Run aber fammelten fic an ben folgenben Sagen bie foloffen. Burger Mundens und brobten mit einer Sturmpetition. bie Reicherathe machten bem Ronig Borftellungen. Da bewilligte er am 11. bie Biebereröffnung ber Univerfitat. Die Lola entflob in bem Augenblick, als man ibr Saus bereits fturmte und auch bie Alemannen verfdmanben. Aber bas Spiel mar noch nicht gu Enbe. Dem Grafen Arco = Rallen, Der aus Freube über Lola's Entfernung 5000 Gulben ben Armen identte, murbe ber hof veroten. Sie felbst blieb noch in ber Nabe, um wieberzukommen. Die neuen Tumulte aber, bie sie in München hervorrief, griffen hon in ben allgemeinen Sturm ber beutschen Märzrevolution in. Lola Montez war kein gewöhnliches Weib. In ihrer reisenben Gestalt, sugverlockend und frech abschreckend, erblickten wir in bamonisches Spiegelbild ber Revolution, bieser selbst voranzaukelnb.

## Fünftes Buch.

## Der Sonderbundskrieg und Pins IX.

Die kleine Demuthigung, welche bie Schweiz burch ben französischen Gefandten erlitten, war balb verschmerzt, ba Lubwig Philipp sich in einer Hauptsache, ber kirchlichen Frage, ben Schweizer Rabicalen geneigt zeigte und ben Papst ersuchte, sich in Bezug auf bie Beschlüsse ber Babener Conferenz mit ber Eibgenoffenschaft zu vertragen. \*)

Die Kirchenversolgung schritt nun immer weiter vor. Im August 1837 wurde die katholische Minderheit im Canton Glarus von der reformirten Mehrheit mit Wassengewalt unterdrückt und eine neue Verfassung erzwungen, das uralte Kloster Pfässers aufgehoben. Im Jahr 1838 sollte der Streit der Klauenmanner gegen die Hornmanner benutzt werden, um im Canton Schwyz den Rabicalismus einzuführen. Die ärmeren Landleute, die nur kleines Bieh mit Klauen hielten, konnten die Allmandweide nicht in dem Maaß benutzen, wie die reichen, welche großes Vieh mit Horners besaßen, verlangten daher eine Ausgleichung und Entschäbigung von den Reichen. Es kam beshalb bei der Landgemeinde zu einer

<sup>\*)</sup> v. Tillier , Gefchichte ber Eibgenoffenschaft I. 337 nach Actens ... ftuden.

großartigen Prügelei, in welcher bie Hornmanner stegten. Der bamals rabicale Borort Luzern wollte gleich einschreiten, aber Jürich war besonnener und verhinderte es. In bemselben Jahre wurde die Schweiz abermals durch französische Forberungen allarmirt, insem Lubwig Philipp die Ausweisung Lubwig Napoleons verlangte. Ich werbe bei der Geschichte Frankreichs darauf zurücksommen. Die gemäßigten Schweizer waren zur Nachgiedigkeit geneigt, als Frankreich bereits Truppen an die Grenzen schieke, nur die exaltirtesten Madicalen wollten den Kampf aufnehmen. Ludwig Napoleon machte der Sache ein Ende, indem er freiwillig ging, aber die Madicalen rühmten sich nun doch, nicht nachgegeben zu haben und wurden immer troßiger. In Bern wichen die Brüder Schnell, die in diesem Handel sur Mäßigung gewesen, in zu großer Empsindlichkeit dem Einsluß der exaltirten Radicalen und Neuhaus kam hier ans Ruder.

In Burich hielt man bisher immer noch politische Mäßigung ein und feste bem rabicalen Uebermuth Schranken, aber im Bag gegen Chriftenthum und Rirche ging man bier weiter als anberewo. In erfterer Beziehung murbe Meldior Birgel, bamaliges Staatsoberhaupt in Burich, von feinen Collegen gurudgehalten, in ber zweiten Beziehung aber ließ man ibn gemabren. Er feste nun feine gange Soffnung auf bie Rufunft und wollte bie jungere Generation zum unbebingten Fortidritt und gur neuen Religion bes freien Beiftes ergieben laffen. Soon mar Scherr Lenker bes Soulmefens in Burich, jest follte auch noch ber große Chriftusleugner Dr. Strauß als Brofeffor ber Doamatit und Rirdengeschichte nach Burich berufen werben, um, wie Sirgel in einer öffentlichen Rebe verfunbete, eine neue Mera zu beginnen und Burich jum Ausgangepunct einer neuen Reformation ju machen, bie noch ungleich grofigritger werben follte, als bie bes Zwinglt gewesen. Die Berufung erfolgte im Januar 1839, allein balb zeigte fich folde Aufregung im driftliden Bolle, bag man bie Berufung fiftirte unb im Marg ben Dr. Strauß, ebe er noch gekommen mar, in Rube-

fanh versette mit einer Benfion von 1000 Someizerfranken, bie er auch annahm. Damit war aber bas driftliche Bolf noch nicht berubiat. Es forberte Burgichaften fur feinen Glauben und bag Scherr entfernt werbe, ber bie Jugend bes Landes fustematifc in ben Soulen entdriftlichte, Bibel und Ratechismus verwerfenb. Gin f. a. Blaubenscomité, Burlimann und Rabn an ber Spite, formulirte bie Beschwerben bes Bolts. Die rabicale Regierung wollte bas Comité in Unflagestand verfeten, ließ fich aber burd eine impofante Bolfeversammlung in Rloten abidreden, benahm fich feig und murbe, ale fic bas Berucht verbreitete, fie fuche bemaffnete Bulfe bei ben rabicalen Cantonen, burch eine allgemeine Erhebung geffürzt. In ber Macht auf ben 6. September ließ Bernbarb bitgel. Pfarrer zu Pfaffifon, querft bie Sturmglode lauten, bie balb im gangen Lanbe wiebertonte, und von allen Seiten bewegte fic bas fromme Landvoll, geiftliche Lieber flingend, "ein betenber Aufftanb", gegen Burich: Die Regierung benahm fich topflos, ihre wenigen Truppen wichen nach einem furgen Befecht, in welchem ber Regierungerath Dr. Begetichweiler, ein ausgezeichneter Maturforider, ericoffen murbe, indem er gerabe Frieden ftiften wollta Die Regierung mußte bem Sturme welchen, bie Sieger aber bebielten die gemäßigten Mitglieder berfelben bei und erfesten bie geflobenen burd driftlich gefinnte Manner, wie Muralt , burit mann ac. Meldior Birgel hatte fur immer alle Bebeutung verloren, Scherr verlegte feine Wirkfamkeit in ben rabicalen Thurgan. Dr. Reller entfaate bem Rabicalismus ganglich und lien fich an Berlin im preufifden Staatsbienfte placiren.

Satte ber Rabicalismus Burich eingebugt, so gewann er basegegen in biesem Jahre bie Oberhand in Wallis. Sier wurden bie conservativen, vorzugsweise beutschen Oberwalliser von ben rabicaIen, vorzugsweise welschen Unterwallisern, beren Haupt Barmann war, bamals übervortheilt. Auch in Tessin fam eine radicale Partei unter Franscini empor und stürzte die alte Regierung, 1839. Im solgenden Jahre trat der gesehliche Termin der Verfassungs-

revision (nach 10 Jahren) in Solothurn und Margau ein und in beiben Cantonen flegte ber Rabicalismus, ber hauptfachlich auch auf Bern tropte, weil bier 1841 Reubaus gum Coultbeifen. und fofern Bern gerabe Porort mar, auch zum Brafibenten ber Tagfatung erhoben murbe. Diefer Mann von burchaus frangöfifcher Erziehung brachte eine Treulofigfeit in bie bochfte Bermaltung ber Eibgenoffenschaft, wie fie bisher noch nicht vorgefommen mar. 2016 bie katholische Minberheit bes Bolks im Margan burch bie neue Berfaffung bie Baritat aufs icanblichfte verlett fab und bas f. g. Bungener Comité Magregeln bagegen berieth, ließ bie Regierung bie Mitglieber bes Comité im Rlofter Muri verhaften. Das fatholifde Lanbvolf litt es nicht, befreite bie Gefangenen und nahm ben Regierungscommiffair Waller felbft in Berbaft, 10. Januar 1841. Aber icon am andern Tage ftand nicht nur bie gange Streitmacht ber reformirten Margauer unter ben Baffen, fonbern am 12. rudten auch Berner Truppen ins Margau ein, welche Neuhaus im Partelintereffe ber Margauer Rabicalen abicidte, obne bag wirkliche Noth es erforbert batte. Bergebens mabnte Burich zur Mäßigung, am 13. Januar mar ber gange fatholische Theil bes Aargau (bie f. g. freien Aemter) mit 15,000 Mann reformirter Truppen überschmemmt, welche Frei-Berofe von Aarau anführte, und bie fich jeben Uebermuth erlaubten, befonbers icanblichen Unfug in ben Rirchen tricben. An bem gleichen Tage murbe im grofien Rath zu Margau auf Antrag bes Seminarbireftor Reller ber tumultuarifde Beidluß gefaßt, fammtliche Rlofter im Margau aufzuheben. Mit ber Ausführung aber eilte man fo, bag Frei-Berofé am 25. Januar bereits bem Abt von Muri erklarte, binnen zweimal 24 Stunden burfte fein Monch mehr im Rlofter feyn. Rlofter Murt mar uralt und reich begutert, auch Wettingen an ber Alar, minber bie anbern Rlöfter.

Der Worort Bern hatte in biefem Fall allen Rechten zuwiber partelisch gehandelt und nicht etwa blos bie Autorität ber Regierung im Aargau herstellen, sondern auch durch Anwesenheit feiner Eruppen bie Aufbebung ber Rlofter bewirken belfen. Dagegen erboben nun bie fatholischen Urcantone und felbft bie Stadt Bafel Broteft. Desgleichen Rom und auch Defterreich, weil Muri eine Stiftung ber Sabeburger mar. Metternich ließ in feiner Rote an bie Soweiz einfliegen, wenn fie bie Rechte anberer nicht achte, werbe ibr eigenes Recht gefährbet. Abet inbem Neuhaus bie Tagfatung am 15. Mars sum erftenmal, feit bie Gibgenoffenschaft beftunb, in frangofficer Sprache eröffnete, gab er zu verfteben, bie Soweiz fonne fic, wenn fie von Defterreich bebrobt werbe, immerbin auf französischen Schut verlaffen. Die Rebrheit ber Tagfabung bachte indeg billig genug, erklarte bie Aufhebung ber Aargauer Rlofter fur bem 12. Artitel bes Bunbesvertrags, ber bie Rechte ber Rirden gemährleiftet, jumiberlaufenb, und forberte Aargau zur Ginftellung feiner Berfügung auf. Aber Margau trotte und bequemte fich nur, ein Baar arme Nonnenflofter fortbefteben zu laffen.

Mittlerweile murbe auch bie Berfaffungerevifion in Lugern porgenommen und am 1. Dai burch eine Debrbeit von 17,000 gegen 1600 Stimmen eine neue Berfaffung und eine neue Regierung eingeführt, in welcher wie in Burich bie Glaubenspartei flegte. Denn lange icon mar bem fatbolifden Bolf bas Treiben ber rabicalen Regierung, bie Berufung Scherrs, bie Errichtung von Schu-Ien in feinem Sinn, bas Berbot an bie geiftlichen Orben, Soulen au balten ac. auwiber geworben. Ein tuchtiger Bauer, Leu von Eberfol, fand an ber Spite bes Bolfs und trat jett in bie Regierung ein. Mit ihm Sigmart-Muller, ber bisber zu ben Rabicalen gebalten, jest aber fic befebrte. In biefelbe Beit fallt bet Uebertritt Burters, ber als Antiftes in Schaffhausen Borftanb bet reformirten Beiftlichfeit gewesen, jum fatholifden Glauben, eine Conversion, bie ungebeures Auffeben erregte und ben Sag ber Rabicalen gegen bie fatholifche Rirche noch mehr entflammte. Begen ber Rlofter murbe fortgetagt, proteftirt, gemabnt, aber Margan trobte fort.

Der Rabicalismus erfocht neue Siege in Benf, mo er burch mehrere Aufftanbe bie Regierung erschütterte, feit 1841, unterlag aber in Wallis, wo Barmann mit ben Jungichweigern von ben Dbermallifern gurudgefdlagen und vertrieben murbe, 1844 Rach breifabrigen nuplofen Unterhanblungen wegen ber Margauer Rlöfter . beidbloffen bie Rabicalen, bie fich jebenfalls ber Debrheit ficher biefren, noch fühner und gewaltthatiger voranzugeben. Die vierbunbertiabrige Feier ber Schlacht bei St. Jakob brachte auf bem Soladifelbe, unfern von Bafel, eine ungeheure Bolfsmenge gufammen, bet ber bie rabicale Farbe entichieben vorberrichte, am 30. Juni. hier murbe bie Fabne ber Wallifer beschimpft und bie Abgeordneten biefes Cantons zur Rlucht gezwungen. hier reifte auch ber Blan, burd Freifdaaren mit Gewalt burdeufegen. wozu man bei ber Uneinigkeit ber Stimmen auf ber Tagfabung burd feinen legalen Beidluß gelangen fonnte. Brenner, ein Sousler Wilhelm Snells, verhöhnte in offener Rebe ben "papierenen Bund", ber nicht bie mabre Gibgenoffenschaft feb. Rurg porber (im Mai) batte Seminarbirector Reller in Agrau, weit entfernt. bie Rlofteraufbebung zu bereuen, vielmehr ben weitern Untrag auf Bertreibung aller Jefuiten aus ber Gibgenoffenschaft geftellt. Diefer Ranatismus reizte nun bie Lugerner, am 12. September bie Berufung ber Jesuiten in ihre Stabt zu beschliegen. Die Jesuiten waren nichts Neues in ber Schweiz, zu Freiburg beftanb icon lange eine großartige Erziehungsanstalt berfelben und auch in Sompa hatten fie fich niebergelaffen. Aber fofern Lugern Borort mar, bilbete man fich ein ober gab wenigstens vor, bie Jesuiten fonnten von bier aus einen viel gefährlicheren Ginflug üben. Die Jefuitenfurcht mar bier eben fo lacherlich, wie in Sachfen, aber fie mar nicht aufrichtig gemeint, fonbern follte nur ben Absichten ber Rabicalen bienen. Man mußte mobl. wie gang obnmächtig ber arme Orben mar, aber man machte ein ungeheuerliches Schrechbilb aus ibm , um alle bieber billig Denfenben , Rubigen und Gemäßigten gegen bie fatbolifche Bartei aufzubeben und bie Margauer Rlofterfrage über ber neuen Zesultenfrage ganz vergessen zu machen. Klug war die Berusung ber Jesulten nach Luzern in diesem Augenblick nicht, weil sie Untipathie aller Reformirten gegen sich haben mußte. Sie bewirkte gleich einen Umschlag im Canton Bürick, wo der conservative Bluntschli dem liberalen (wenn auch nicht radicalen) Zehender in der Regierung weichen mußte. Sehr viele, die gern das Recht der Katholiken serner unterstützt hätten, ließen sich vom Namen des Jesultismus abschrecken und zogen sich von nun an zuruck.

Auch bie auswärtigen Mächte tabelten bie Jesutenberusung. Lubwig Philipp wollte seine wachsenbe Unpopularität nicht noch baburch vermehren, daß er sich ber Jesuiten annahm. Auch Desterreich mißbilligte bie unzeitige Maßregel. Diese Stimmung im Ausland gab ben Rabicalen Muth, kühner voranzugeben.

Eine rabicale Minberbeit in Lugern, ben Argt Dr. Steiger an ber Spite, magte am 7. December einen Aufftanb, ber aber im Reim erftictt murbe, inbem fic bie Berfdworenen in einem Births baus überfallen ließen und bie Rreifchaaren unter bem Margauifchen Regierungerath Baller, bie von außen einbringen follten, an ber Emme gurudgefdlagen murben. Borort und Sagfagung ichienen gu ichlafen. Eros ben gerechten Rlagen Lugerns bauerte bas Bub. len und Aufbeben, nur um noch zahlreichere Freischaarenzuge gu veranlaffen, unter ben Augen bes Bororts Bern fort, an beffen Stelle erft im neuen Jahr Burich Borort murbe. Schon am 15. De cember beriefen bie Rabicalen große Bolfeverfammlungen nad Frauenbrunnen (im Berner Gebiet) und Rofingen, mo ein allgemeiner und offenfiver Wiberftand gegen bie Jefuiten beschloffen und ein Centralcomité ernannt murbe, um bie Bolfsmaffen gu leiten. Es war eine helvetifche Centralregierung in spe. Seminarbirector Reller mar ihr erfter Brafibent. Allein ba ber Bund in ber Da-Bigung bes Cantone Burich Sinterniffe fant, fo befchloß man, fic hauptfächlich an Bern anzulehnen und bie Bofinger traten vor ben Frauenbrunnern gurud, unter benen nur Dofenbein eine trifte Berühmtheit erlangt bat. Diefer Dofenbein übernahm bie militais rifde Leitung bes Bunbes und in wieberbolten, rafd auf einanber folgenben Bolksversammlungen, fo wie burch bie Breffe murbe ber große Preifchaarengug auf bas Frubjahr vorbereitet. Go gu Inne (29. December), Langenthal (5. Januar 1845), Sumismalb (12. 3anuar), Berzogenbuchfee, Lieftal und hungenschmyl (19. Januar), Wimmis, Zweifinnen, Dachfen. Die Lugerner Flüchtlinge fcrieben offen an ihre Lanbestregierung, fie murben balb mit vielen Gaften wieberkommen. Lugern beschwerte fich über bie Regierung bes Maraque, unter beren Augen bie Freischaaren fich bilbeten. Der Vorort Burich frug auch beshalb offiziell bei Margau an, berief eine außerorbentliche Tagfatung und erließ ein Rreisschreiben (22. Januar), worin er bie bem Vorort ziemliche Mägigung fo gut als möglich mit ben Sympathien ber wieber in ber Buricher Regierung berridend geworbenen rabicalen Bartei auszugleichen fucte. bide Bermittlungen fonnten bem einmal fübn geworbenen Rabialismus nicht mehr gefallen und bie große Bolksversammlung zu Unterftraß (26. Januar) bereitete bie Sigung bes Buricher großen Ratbes (4. Rebruar) vor, in welcher bie gemäßigtere Meinung mit 95 gegen 105 von ber rabicalen beseitigt murbe. Eben fo murbe im Canton Baabt bie bisherige gemäßigte Regierung abzutreten gezwungen (13. Februar) und Druep trat an bie Spite ber neuen foroff rabicalen Regierung.

Die Luzerner verbarben ihre gerechte Sache burch bie harte und Kleinlichkeit, mit ber sie alle Berschworenen ober nur Verstäckligen verfolgten und hunderte von Menschen einkerkerten und inquirirten. Das schabete ihnen sehr in der öffentlichen Meinung, obzleich sich ihr Verfahren aus Furcht vor dem sie überall umslauernden Verrath erklären läßt. Sie wollten sich nicht zum zweitensal in ihrer eignen Stadt überfallen lassen. Uebrigens riesen sie malten General von Sonnen berg aus dem neapolitanischen Menst zurück, um ihm den Oberbesehl über ihre Truppen im Fall des neuen Angriss zu geben und erboten ihre katholischen Mitzel

ftanbe zum Aufsehen. Wenn man erwägt, baß bie Freischaaren jeben Lag angefündigt wurben, baß Luzern und bie Urcantone schon wochenlang vor bem wirklichen Angriff burch falfche Gerückte allarmirt und bann von ben rabicalen Blättern ausgelacht wurben, so muß man ihren Born entschulbigen.

Die Tagfatung versammelte sich am 4. Februar 1845. Auf thr führten die katholischen Cantone eine wurdevolle Sprache, wurden aber nur verhöhnt. Die gemäßigte Bartel schmolz immer mehr zusammen, da sie sich außer Stande sah, die Freischaaren ernstlich zu verhindern, so lange Luzern nicht die Jesuiten aufgab. Erk am 20. März beschloß die Tagsatung ein Verbot der Freischaaren, that aber nichts, um sie wirklich zu hindern. Die Starken wollten, die Schwachen konnten sie nicht hindern.

Nachbem bas Comité am 26. Marg einen Aufruf erlaffen, fammelten fic bie Freischaaren, großentbeils geregelte Milizen aus bem Margau, Bern, Solotburn und Bafelland, angeführt von Dofenbein und von bem Margauer Regierungerath Rothplet. Die Berner nahmen aus bem Schlof Mibau 2, bie Solothurner aus bem Schloffe Lipp 1, bie Aargauer aus ber fleinen Feftung Narburg 4 fcmere Befdute mit. Dbgleich alles unter ben Augen ber Regierungen geschab, rubrte fich boch niemanb, bas Berbot ber Tagfabung geltenb zu machen. Um 30. Marg rudten amei große Colonnen unter jenen beiben Befehlebabern por Luzern. Rothplet fam gludlich über bie Emme und brang in ber nacht bis in bie Borftabt ein, magte aber nicht, weiter vorzugeben und wurde am andern Morgen von Sonnenberg mit überlegener Dact angegriffen und gurudgeschlagen. Dofenbein fant fich in ber nacht nicht zurecht, eine Abtbeilung feiner Colonne unter Billo murbe an ber Emme von Sompgern gurudgefdlagen. Um Morgen fucte Dofenbein ihn und Rothplet vergebens auf ber hochebene von Littau und hielt fich allein fur zu ichwach, gumal ringe um tha foon ber Luterner Lanbfturm planfelte. Er befahl alfo ben Rudqua, ber balb in eine regellofe Rlucht ausartete gum Berberben ber

Einzelnen, bie nun viel leichter von ben Luzerner Bauern erschlagen ober gefangen wurben. Billo entkam mit bem Rest seiner Schaar über Sursee. Rothpletz wurbe, nachdem seine Colonne sich ausgelöft, mit wenigen Gefährten nahe am Ufer ber Emme gefangen. Der Haupttheil seiner Colonne mit ben Kanonen entstoh nach Malters; als sie hier ankamen, war es schon wieber Nacht geworben, ein quer über bie Landstraße gestellter Heuwagen hielt die Kanonen auf und aus Häusern und Gärten schossen wurden. Im Ganzen versloren die Freischaaren 104 Todte, eine unbestimmbare Jahl von Berwundeten, Kanonen, Munitionswagen und Gepäck sammt 1785 Befangenen, unter benen Oberst Rothpletz, drei Oberstlieutenants, zwei Majore. Die Luzerner und ihre Verbündeten hatten nur 8 Todte und 21 Berwundete.

Diefer icone Siea bes Rechts erreate unter benen, bie fo groblich bem Unrecht geholfen, anfange tiefe Beffurgung, bann grengenlofe Radluft. Aber bie Rabicalen bielten ihren Ingrimm gurud, bie Befangenen ausgelöft fenn wurben. Am 5. April versommelte fich die Tagfatung, die fo wenig ihre Schulbigfeit gethan batte, abermale in Burich. Sier erschien Sigmart = Muller als Befanbter von Lugern und fprach entruftet "von ben treulosen Regierungen, bie folde Sorben gegen einen eibgenöffifchen Mitfand gefenbet, fie mit Baffen und Munition verfeben, ihr Miligoffigiere als Anführer gegeben. 3m Sofe bes Regierungsgebaubes zu Lujern fteben jest bie Ranonen aus bem Beughause bes Margaus. Und auch ein Berner Gefdus. Satte bas ftolze Bern, bas auf 40,000 Bajonette pocht, nicht fo viel Rraft, einen Freischaarengug in verbinbern?" Er forberte Beftrafung ber Schulbigen, junachft Entlaffung ber eibgenöffischen Offiziere, bie unter ben Freischaaren gebient. Aber man bielt ibn bin. Man marktete nur um bas Lofegelb ber Gefangenen, bas enblich ju 200,000 Franken für Marlau, 70,000 für Bern, 35,000 für Bafelland, 20,000 für Solohurn und 25,000 fur bie übrigen Cantone feftgeftellt murbe. Gobann follten Luzerns Bundesgenossen für ihre Ausrüstung 130 bls 150,000 Franken bekommen. So der Vertrag vom 25. April, worauf alle Gesangenen frei hinziehen dursten mit Ausnahme der Luzerner Insurgenten, unter denen Dr. Steiger zum Tode verudtheilt, aber mit List aus dem Kerker besteit wurde. Unmittelbar nachber, im Juni, zogen die ersten Jesuiten in Luzern ein. Aber Leu von Ebersol, der sie berusen, wurde in der Nacht des 20. Juli in seinem Bett, während er schlief, von Jakob Müller erschossen, einem schlechten Subject, welches Privatrache an ihm üben wollte, sich aber auch von Parteimännern zu der Unthat versühren ließ. Derselbe wurde hingerichtet. Die übrigen Luzerner Insurgenten wurden zum Theil hart mit Gesängniß, die Reichen mit Gelbstrasen belegt.

Eine mahre Guhne erfolgte nicht. Die Rabicalen tracteten nur, neue Rrafte zu fammeln, um Rache zu üben. Daß fie teinesmege blog ben Jefuitismus und bie fatholifche Rirde anfeindeten, fontern auch ben reformirten Glauben haften, batte ichon ber Gifer für Strauf bargetban, und murbe aufe neue bemabrt burch bie rudfictelofe Verfolgung ber reformirten Beiftlichen im Canton Baabt. Sier hatte fich ber Abvocat Drucy gum Dictator aufgeworfen, trot eines frobfartigen Balbausmuchfes ein glangenber Rebner, ein blaffrter Roue in ber Daste bes conifcen Bolfstrie bunen, ein gentaler Schalf, ber alle Menfchen auslachte mit ber Bratention, für bas Wohl ber Menfchen zu glüben, eine ber feltfamften Ausgeburten bes Schweizer Rabicalismus, jebenfalls mehr Frangofe als Deutscher. Diesem "luftigen Teufel" fiel es ein, fic an ber Angft ber Frommen zu ergoben. Buerft beste er ben rabicalen Bobel gegen bie f. g. Momiers (Bietiften) und bas Felbgeschrei mar: à bas les Jésuites, à bas les Momiers, à bas les Chrétiens! balb aber ging er weiter. Als er fammtlichen reformirten Beiftlichen bes Cantons befohlen, bie neue Berfaffungsurfunde von ber Rangel zu verlefen und bie meiften fich weigerten, bie beilige Statte zu feinen politifden Demonftrationen berguleiben.

iefahl er bie Abfetung ber Wiberfpenftigen. Breibunbert Geiftiche traten gufammen (11. November), verlangten Trennung ber tirde vom Staate und errichteten, ba ihnen bie Rirden geschloffen purben, f. g. oratoires jum Brivatgottesbienft. Aber Druen lief bre frommen Berfammlungen burch ten Bobel auseinanderjagen, este alle renitenten Bfarrer as und bafur bie unfabiaften Gubecte ein, ober fcmolg mehrere Bfarreien in eine gufammen. Dit leichem Sohn trieb er bie berühmten Manner aus ber Afabemie on Laufanne, namentlich Monnard, ber Sout in Breugen fanb. Rirgends regte fich in ber reformirten Schweiz eine Sympathie ur bie verfolgten Brediger. Mur Bluntidli fprach einen berben jabel aus, als aber Druep fic barüber frech befchmerte, erflarte er Stand Burich, Bluntichli habe nur feine Brivatmeinung ausefprocen. Druey fuhr alfo luftig fort und bie Excesse bes von bm bebanbelten Bobels gegen bie Frommen wiebe rholten fich über-II, wo biefe fich versammelten. Bu Echallens murben fogar bie Diakoniffen aus bem Spital verjagt. Dagegen burfte ber Commuift Treichler in Laufanne öffentliche Bortrage balten und Marr, in Schauspfelersobn aus Leipzig, in einem Journal ben Grunbfat ufftellen: Atheismus ift ber Unfang ber Sumanitat. Die Comruniften waren bamale in ber frangoffichen Soweig febr thatig. bre Lebre, Bemeinschaft ber Guter, Theilung ber Arbeit, mar in rankreich von Fourier ausgebilbet worden und batte fich befonders n Sandwerferftande verbreitet. 3br vornehmfter Unbanger unter m Deutschen mar ber preufische Schneibergefell Weitling, ber mals feine merfmurbigen Buder gleichfalls in ber Schweiz ichrieb. n Bern und Burich bestanden wie im Baabeland communistische brudereien, von mo Branbidriften aller Art ausgingen, unter nbern eine mobifeile Volksausgabe von Feuerbachs "Religion ber jufunft", in welcher Die gangliche Ausrottung bes Chriftenthums le bas Biel bezeichnet mar.

Daß bie Feinde ber fatholifchen Rirche auch zugleich bie ber bangelischen wurden, ift febr beachtenswerth. Weber bie Deutich-

bann follten Luzerns Bundesgenoffen für ihre Ausrüftung 130 bis 150,000 Franken bekommen. So der Vertrag vom 25. April, morauf alle Gefangenen frei hinziehen durften mit Ausnahme der Luzerner Insurgenten, unter denen Dr. Steiger zum Tode verurtheilt, aber mit List aus dem Kerker befreit wurde. Unmittelbar nacher, im Juni, zogen die ersten Jesuiten in Luzern ein. Aber Leu von Ebersol, der sie berufen, wurde in der Nacht des 20. Juli in seinem Bett, mährend er schließ, von Jakob Müller erschoffen, einem schlechten Subject, welches Privatrache an ihm üben wollte, sich aber auch vom Parteimännern zu der Unthat verführen ließ. Derselbe wurde hingerichtet. Die übrigen Luzerner Insurgenten wurden zum Theil hart mit Gefängniß, die Reichen mit Geldsftrasen belegt.

Eine mabre Gubne erfolgte nicht. Die Rabicalen trachteten nur, neue Rrafte zu fammeln, um Rache zu üben. Daß fie teineswege blog ben Jesuitiemus und bie fatholische Rirche anfeindeten, fonbern auch ben reformirten Glauben haften, batte ichon ber Gifer für Strauß bargethan, und murbe aufs neue bemabrt burch bie rudfictelofe Berfolgung ter reformirten Beiftlichen im Canton Baabt. Sier hatte fich ber Abvocat Druen zum Dictator aufgeworfen, trot eines fropfartigen Salbausmuchses ein glanzenber Rebner, ein blafirter Roue in ber Daste bes conifcen Bolfstri= bunen; ein genialer Schaff, ber alle Menichen auslachte mit ber Bratention, für bas Bobl ber Menschen zu glüben, eine ber feltfamften Ausgeburten bes Schweizer Rabicalismus, jedenfalls mehr Frangofe als Deutscher. Diesem "luftigen Teufel" fiel es ein, fich an ber Ungft ber Frommen zu ergoben. Buerft beste er ben rabicalen Bobel gegen bie f. g. Momiere (Bietiften) und bas Felbgeschreit war: à bas les Jésuites, à bas les Momiers, à bas les Chrétiens! balb aber ging er weiter. Alle er fammtlichen reformirten Beiftlichen bes Cantons befohlen, bie neue Berfaffungsurkunde von ber Rangel zu verlefen und bie meiften fich weigerten, bie beilige Statte zu feinen politifden Demonstrationen berzuleiben.

ilte Regierung, die sich sofort auflöste. Druen und Ochsenbein hatten hier mitgewirkt. Dagegen wurde ein Aufftandsversuch im Kanton Freiburg, der von Murten ausging, am 6. Januar 1847 mterdrückt. Die Berufung des Dr. Zeller, eines Gesinnungsgenossen von Strauß und gleichfalls von Tübingen, an die Universität Bern sollte eine Genugthuung sehn für die Niederlage der "Strußen" in Zürich, allein sie verlor alle Bedeutung, da Zeller sich vom poslitischen Radicalismus fern hielt und auch Bern bald wieder freiwillig verließ. Als gläubige Prediger in Bern sich gegen Zeller's Berufung geäußert hatten, wurden sie mit scharfen Gelbstrafen belegt.

Mit Neufahr 1847 murbe Bern Borort, aber Funt als Schult= beiß und Brafibent ber Tagfatung vorgeschoben und Ochsenbein trat erft am 1. Juli als folder ein, um von biefem Moment an Solag auf Solag gegen bie fatholische Bartei zu führen. Seine Burudhaltung in ber erften Galfte bes Jahres mar barauf berechnet, bie Begner und bie auswärtige Diplomatie noch in taufchenbe Rube einzuwiegen. Denn bie großen Machte fuchten fort und fort bus Rener in ber Schweiz zu bampfen, aber fie maren nicht einig. Defferreich versprach bem Sonberbund, es merbe nie gugeben, baß bie fieben Cantone ihre Gelbftanbigfeit einbuften, und lieb ibm bie fleine Summe von 100,000 Gulben; aber England trat gang Men fur bie Rabicalen auf, feitbem Balmerfton an's Ruber gebmmen war. Frankreich wußte nicht recht, wie es fich verhalten bute zwischen ben Extremen und war auch zu viel mit fich bebaftigt. Dofenbein burfte magen, bem frangofifchen Gefanbten, Braf Bois le Comte, auf feine Dahnungen eine fcarfe und abbeifenbe Antwort zu geben. Die Schweizer Rabicalen maren von England gut berathen und burchicauten alle bamaligen Schmachen ter Grofmacte, baber ibre rudfictelofe Rubnbeit. Dan fonnte lamals noch nicht wiffen, ob nicht Metternich wirflich bem Sonberunbe Gulfe leiften murbe; aber bie Schweizer Rabicalen hanbelten b. als ob bas gar nicht möglich mare. Dag fie fich in biefer

L. .

Berechnung nicht tauschten, gereicht bem Fürsten Metternich jum Bormurf. Dieser erfahrne Staatsmann mußte wissen, bag, wenn er ben Sonberbund nicht schügen konnte ober wollte, bamit ber Bankerott seines politischen Sustems und seiner Macht vor ganz Europa erklärt war.

Am 1. Juli wurde Dofenbein Bunbesprafibent, am 5. eröffnete er bie Tagfagung und am 20. murbe in berfelben burd Mehrbeit beschloffen, ber Sonberbund feb mit bem Bunbesvertrag unvereinbar, mitbin aufzulofen. Die Gefandten ber fieben Orte protestirten feierlich. Bon nun an wurde Schritt vor Schritt bie Mighandlung ber fatholifden Soweiz von ber reformirten Debrbeit auf ber Tagfatung unter bem Schein ber Gefetlichfeit forts gefest. Im August murben alle Offiziere ber fieben Orte aus bem eibgenöffifden Dienfte geftrichen, im Geptember bie Bertreibung ber Jesuiten aus ber gangen Gibgenoffenschaft, bie Bollziehung ber Execution am Sonberbund befchloffen. Rern von Thuragu verfante bie aleinerische Proclamation, burd welche biefer Soritt motivirt wurde. Es war bie Sophistif ber Gewalt gegen bas Recht. Der Sonberbund mar mit befferem Recht gefdloffen worben, als bas Siebener Concorbat, nämlich bloß zur Nothwehr. Die Berufung ber Jefuiten, eine rein fatholifche Sache, ging bie reformirten Cantone gar nichts an. Die fower angegriffene fatbolifde Minderheit, bie lediglich ihr gutes Recht vertheibigen wollte, all Friedeftorer anguflagen, mar Sohn. Dag ber Freifcharler Dofenbein Brafibent bes Schweizerbundes merben und jest über Lugern gu Gericht fiben burfte, eine Umfebr aller Rechtsbegriffe. Bubem maren es gerabe bie fatholischen Cantone, welche bie Cantonalfouverainetat nach bem von allen europäischen Mächten garantirten Bunbesvertrage von 1815 aufrecht erhalten wollten, mabrend bie rabicalen Cantone bei ihrem Angriff auf ben Sonberbund nichts anbere bezwedten, ale Bernichtung ber Cantonalfouveranetait, Rertrummerung bes bisberigen Bunbes und Berftellung eines neuen mit einheitlicher Spite. Sie handelten alfo mit bewußtem Truge; wenn sie auf Grund und im Namen bes noch bestehenben Bundes zu richten die Miene annahmen. Derselbe Trug waltete in den Bersprechungen vor, durch welche sie einen großen Theil der Ratholisten gewinnen wollten, vom Sonderbund abzusallen. Den katholischen Cantonen wurde nämlich in gedachter Broclamation ihre politische Selbständigkeit und ihrer Kirche voller Schutz gesichert, nur Auslösung des Sonderbundes und Entsernung der Jesuiten verlangt. Aber man hatte damals schon die Absicht, die Cantonalssouveraineicht nicht bestehen zu lassen, und wie wenig die Radicalen geneigt waren, die katholischen Kirchen und Geistlichen zu schonen, bewiesen sie balb nachber mit der That.

Sofort wurben bie Ruftungen zum Rriege vorgenommen und bon ber Tagfagung ber Genfer Dufour zum General und Dberbefehlsbaber fammtlicher Erecutionstruppen ernannt. Diefer alte Solbat Napoleons fannte feine Leute. Mur burd eine ungebeure Rebrheit hoffte er ben Sonberbund erbruden ju tonnen und auch bas nur, nachbem er bie ungeübten Miligen wenigftens feche Bochen lang murbe breffirt baben. Er nabm fich alfo Reit und ließ gegen 100,000 Mann aufbieten, welche tuchtig exerciren und manovriren mußten. 3m Rriegerathe bes Sonberbunbes war fo viel Befonnenbeit und Methobe nicht zu finden. Mander zwar gab ben einzig wernunftigen Rath, die Begeifterung bes fatholifden Bolts gu betigen und rafc anzugreifen, ehe noch Dufour feine Leute alle berfammelt und eingeübt batte. Allein bie Debrheit wollte fich mf bloge Bertheibigung befdranten. Bum General wurde nicht wehr Sonnenberg gemablt, fonbern Salis-Soglio, ber unter Brebe gegen Navoleon und fväter in ben Nieberlanben gebient latte und ein Reformirter aus Graubundten mar. Gewiß ein feltfemer Difgriff, an bie Spipe eines fatholifden Glaubensheeres dnen Reformirten gu ftellen. Auch ber berühnte "Lanbofnecht", fürft Friedrich von Schwarzenberg, Sohn bes Felbmarschalls, ber be Lugern gefommen mar und bem man ben Oberbefehl angebien, trug baburd, bag er benfelben ablebnte und überhaupt bie 28. Mengel, 120 Jahre. V.

Berechnung nicht täuschten, gereicht bem Fürsten Metternich zum Bormurf. Diefer erfahrne Staatsmann mußte wissen, baß, wenn er ben Sonberbund nicht schügen konnte ober wollte, bamit ber Bankerott seines politischen Systems und seiner Macht vor ganz Europa erklärt war.

Um 1. Juli wurde Ochfenbein Bunbesprafibent, am 5. eröffnete er bie Tagfatung und am 20. murbe in berfelben burch Mehrheit beschloffen, ber Sonberbund fen mit bem Bunbesvertrag unvereinbar, mitbin aufzulofen. Die Gefanbten ber fleben Orte protestirten felerlich. Bon nun an wurde Schritt bor Schritt bie Mighandlung ber fatholifden Schweiz von ber reformirten Debrbeit auf ber Tagfatung unter bem Schein ber Gefetlichfeit fortgesett. Im August murben alle Offiziere ber fleben Orte aus bem elbgenöffichen Dienfte geftrichen, im September bie Bertreibung ber Jesuiten aus ber gangen Gibgenoffenschaft, bie Bollziehung ber Execution am Sonberbund beschloffen. Rern von Thurgau verfaßte bie gleignerische Broclamation, burch welche biefer Schritt motivirt wurde. Es war bie Sophistif ber Bewalt gegen bas Recht. Der Sonderbund mar mit befferem Recht gefcloffen worben, als bas Siebener Concorbat, nämlich bloß zur Rothwehr. Die Berufung ber Jefuiten, eine rein fatholifche Sache, ging bie reformirten Cantone gar nichts an. Die fower angegriffene fatholifche Minberheit, bie lediglich ihr gutes Recht vertheibigen wollte, als Friedeftorer anzuklagen, mar Sobn. Dag ber Freischarler Dofenbein Brafibent bes Schweizerbundes werben und jest über Lugern gu Gericht fiben burfte, eine Umfehr aller Rechtsbegriffe. Rubem maren es gerade bie fatholischen Cantone, welche bie Cantonalfouverainetat nach bem von allen europäischen Machten garantirten Bunbesvertrage von 1815 aufrecht erhalten wollten, mabrend bie radicalen Cantone bei ibrem Angriff auf ben Sonberbund nichts anders bezweckten, ale Bernichtung ber Cantonalfouveranetait, Bertrummerung bes bisberigen Bunbes und Berftellung eines neuen mit einheitlicher Spite. Sie handelten alfo mit bewußtem Truge,

wenn sie auf Grund und im Namen des noch bestehenden Bundes zu richten die Miene annahmen. Derselbe Trug waltete in den Bersprechungen vor, durch welche sie einen großen Theil der Rathosliken gewinnen wollten, vom Sonderbund abzusallen. Den kathoslischen Cantonen wurde nämlich in gedachter Broclamation ihre politische Selbständigkeit und ihrer Kirche voller Schutz gesichert, nur Auflösung des Sonderbundes und Entsernung der Zesuten verlangt. Aber man hatte damals schon die Absicht, die Cantonalsouverainetät nicht bestehen zu lassen, und wie wenig die Radicalen geneigt waren, die katholischen Kirchen und Geistlichen zu schonen, bewiesen sie balb nachber mit der That.

Sofort wurden bie Ruftungen zum Rriege vorgenommen und bon ber Tagfatung ber Benfer Dufour jum General und Dberbefehlsbaber fammilider Executionstruppen ernannt. Diefer alte Solbat Napoleons fannte feine Leute. Nur burch eine ungeheure Mehrheit hoffte er ben Sonberbund erbruden zu konnen und auch bas nur, nachbem er bie ungeübten Miligen wenigstens feche Wochen Jang murbe breffirt baben. Er nabm fic alfo Beit und ließ gegen 100,000 Mann aufbieten, welche tuchtig exerciren und manovriren mußten. Im Rriegerathe bes Sonberbundes war fo viel Befonnenbeit und Methobe nicht zu finden. Mancher zwar gab ben einzig vernünftigen Rath, bie Begeifterung bes fatholifden Bolfe gu benuten und rafc anzugreifen, ebe noch Dufour feine Leute alle versammelt und eingeübt batte. Allein bie Debrheit wollte fich auf bloge Bertheibigung beschränken. Bum General murbe nicht mehr Connenberg gewählt, fonbern Galis-Coglio, ber unter Wrebe gegen Napoleon und fpater in ben Mieberlanben gebient hatte und ein Reformirter aus Graubundten mar. Bewiß ein feltfamer Diggriff, an bie Spipe eines fatholifchen Glaubensheeres einen Reformirten zu ftellen. Auch ber berühmte "Lanbofnecht", Burft Friedrich von Schwarzenberg, Sohn bes Felbmaricalls, ber nach Lugern gekommen mar und bem man ben Oberbefehl angeboten, trug baburch, bag er benfelben ablebnte und überhaupt bie 28. Denjel, 120 Jahre. V. 10

und über ben See ins Innere ber Alpen zuruckzogen. Die Luzerner Regierung sich bavon, ber Stadtrath allein blieb als zuständige Behörbe zuruck und nahm in Gemeinschaft mit Salis die von Dufour angebotene Capitulation an. Auch diesmal wurde wieder Sicherheit der Personen und des Eigenthums versprochen. Oberst Elgger, der allein noch kämpsen wollte, mußte sich nun auch zuruckziehen. Die Häupter des Sonderbunds, die Zesuiten von Luzern (darunter der als Missionsprediger nachher berühmt gewordene P. Roh) stohen nach Italien. Die Urcantone Schwyz, Urt und Unterwalden, so wie auch Wallis nahmen Capitulationen an und der Krieg war zu Ende.

Einen so schnählichen Ausgang nahm ber Sonberbundsfrieg, ein Krieg fast ohne Schlachten. Die Schweiz hatte babet wenig Menschen, aber viel Ehre verloren. Der Rabicalismus hatte bie altschweizerische Treue in ber Wiege ber Eibgenoffenschaft erwürgt.

In Luzern wurde sogleich eine neue radicale Regierung eingeset, an beren Spize Steiger trat, um schonungslose Reaction zu üben, wie in Freiburg. Die Mitglieder der alten Regierung und alle besonders compromititren Freunde des Sonderbunds wurden versolgt, eingekerkert, ihr Bermögen consiscirt und die Klöster ausgehoben. Das uralte, reiche Kloster St. Urban fiel um ein Spottgeld einer Kreatur Steigers zu. Auch in Wallis kam eine radicale Regierung unter Barmann auf, der die Klöster einzes und sich sogar nicht schämte, die menschenfreundlichen Mönche ans dem berühmten Hospiz von St. Bernhard zu vertreiben. In den Urcantonen füste man sich den Gewaltmaßregeln des Bundes, boch brang hier wenigstens der Radicalismus nicht in die Regierungen ein.

Die Sonderbundscantone mußten die Kriegskoften tragen und foon am 20. December vorläufig 1 Million Franken abzahlen, ber Canton Neuenburg, weil er neutral geblieben war, 300,000 Fr., Appenzell-Innerrhoben aus gleichem Grunde 15,000.

Frankreich, Defterreich, Breugen und Rufland reichten am 18. Januar 1848 eine gemeinschaftliche Note bei ber Tagfatung ein, worin sie erklärten, sie sähen ben Schweizerbund so lange "als nicht in regelmäßiger und vertragsmäßiger Lage an", bis die überwältigten Cantone wieber ihre volle Unabhängigkeit haben würben. Rern erklärte bagegen ganz unbefangen, die betreffenden Cantone seven ja frei und unabhängig geblieben, die neuen Regierungen, in Freiburg und Luzern sehen aus freier Wahl hervorgegangen zc. Der muthwillige Druen verachtete solche Sophistereien und bankte ben Großmächten ironisch für ihr Wohlwollen, b. h. er gab ihnen zu verstehen, so lange ihr blos Noten und keine Armeen schickt, brauchen wir euch nicht zu fürchten.

Dies mar bie Saclage in ber Schweiz unmittelbar vor ben in Frankreid ausbrechenben Februarfturmen.

Auch Stalten follte um biefe Beit wieber heftig aufgeregt und in die Bewegung hineingeriffen werben, die unaufhaltsam einer neuen aroffen europalicen Revolution entgegenführte.

3m Jahr 1838 ließ sich Raiser Ferdinand I. feierlich in Maisund Ronige ber Lombardei und Venedigs krönen. In demselben Jahre räumten die Franzosen Ancona. Der Frieden Italiens schien gesichert. Inzwischen betrieb der jüngere Lucian Bonaparte, Brinz von Canino, nach dem Muster der deutschen Natursorscherzbersammlungen eine tergleichen italienische, die 1839 wirklich zu Bisa zusammentrat, unter wissenschaftlicher Maske die Idee der Cinheit Italiens versolgend. Um den Einfluß des Prinzen zu schwächen, begünstigte Großherzog Leovold von Toscana die Versimmlung und berief eine zweite 1841 in seine Haupstsabt Kloung ein, wo Galileis Stantbild eingeweiht wurde. Der Papst usbilligte diese scheschlige Agitation und warnte.

Der junge Maggini, beffen icon gebacht murbe (Theil IV. 6. 399), arbeitete im Stillen fur bie funftige Befreiung Italiens von ber Frembberricaft. Der von ihm gegrundete Bebeimbund nannte fich bas junge Stalten. Beim Ginverftanbnig Frantreids mit ben norbischen Machten war nichts zu unternehmen. Nur mit England mar Mazzini bamals icon in Berbinbung, um nach Umftanben ber englischen Bolitif in Italien zu bienen. Als 1840 ein Brud amifden Kranfreid und ben anbern Dachten brobte, regte fic auch fogleich bas junge Stalien und obgleich ber europaifche Briebe ungefiort blieb, ließ fich boch bas Feuer ber Dagginifen nicht mehr gurudbalten und 1843 magten bie beiben Gobne bes öfterreichischen Contreabmirale Banbiera, bie fich nebft anbern in ber öfterreichischen Marine angestellten Stalienern batten verführen laffen, eine Landung und einen Aufftand in Calabrien. Aber fie wurben gefolagen und ericoffen. Gine anbere Banbe, bie 1845 im Rirchenstaate aufstand, wurde burd Toscana burchgelaffen und entkam. Ungleich wirkfamer war bie Breffe. Durch fle wurde fortwahrend die Jugend für die Befreiung und Einheit Staliens begeiftert, von ben Schmerzensliebern bes Grafen Leoparbi und ben Rerterergablungen bes Silvio Bellico an bis zu ben letten Soriften Balbos, Azealios, Giobertis ac.

Der greise Papft Gregor XVI. starb balb nach seiner merkwürdigen Unterredung mit dem Raiser Nicolaus, am 1. Juni 1846, und das Conclave mählte zu seinem Nachfolger den noch jungen Cardinal Mastai-Ferretti, der sich Pius IX. nannte, zum erstenmal nicht unter österreichischem Einsluß. Bet der Illumination, die man ihm veranstaltete, blieb der venetianische Palast (wo der österreidische Gesandte wohnte) dunkel. Der Papst aber begann seine Regierung sogleich mit Gnadenacten, Ertheilung von Amnestie, Absezung aller unpopulären Beamten, größerer Befreiung der Bresse, aber seine Milde wurde misbraucht. Man dankte ihm, gab ihm Feste, veranstaltete große Auszüge zu seiner Ehre mit kliegenden Bannern und erstickte ihn gleichsam in Lorbeern. E viva

Pio nono! wieberhallte es burch gang Italien. Aber man erwies ibm fo viel Liebe nur, um ihn gum Werfzeug bes jungen Italien m machen. Biber feinen Willen follte er bas Saupt biefer Bartet werben. Soon 1843 hatte Gioberti in einer eigenen Sorift bebauptet, Staliens Ginbeit und Unabhangiafeit fonne nur burd ben Bapft erreicht werben. Obgleich nun bie Mazziniften ben Bapft beseitigen und aus Italien eine Republit machen wollten, fcoben fle bod jest ben Gioberti'iden Blan vor, um fic bes Babftes einftweilen zu ihren Sweden zu bebienen und ibn nachber wieber fallen zu laffen. Der Rlub circolo Romano in Rom feste fic bas jur Aufgabe und ließ ben Bapft mit Liebkofungen und immer wieberholtem Bolfsjubel unvermerft auf ber ichiefen Babn vorwarts treiben. Gin Mann aus bem Bobel, Brunelli, genannt Cicernacio, birigirte bie Daffen im Sinne bes Rlubs, und tropte bem Babft unter ber Maste ber Dantbezeugung und immer wieberholter Gulbigung eine Conceffion nach ber anbern ab. Da bewilligte ber Babft bie Einberufung von Bertrauensmannern gu einer Art von Parlament, enblich auch bie guardia civica, b. b. bie Bewaffnung bes Bolts, feiner gefährlichen Begner felbft. Eben fo ging er auf ben Bebanten eines italienischen Rollvereins ein, welcher bie politische Einheit Italiens anbahnen follte. Go verlief bas Jahr 1847 in ftetem Jubel. Am Enbe beffelben fam Lorb Minto in Rom an, um Mazzini's Blan burch bie Autoritat Englands möglichft zu unterftuten. Denn bas Londoner Miniftetium. Lorb Balmerfton an ber Spike, mar feit ber fpanifchen Beirath mit Frankreich gerfallen, fürchtete beffen Union mit ben nor-Widen Dadten und begann überall bas Feuer ber Revolution gu fouren, um fie als Bunbesgenoffin gegen bie Continentalmachte gu bennien.

Defterreich warnte ben Papft vergebens, hanbelte aber selbft, als bie Bevolkerung von Verrara schwierig zu werben anfing. Diese Festung war gemäß ben Tractaten von 1815 von Defteruichern besetz, bie, um ben Insulten ber Ferraresen zu begegnen,

Berftarlungen an fich jogen und nicht blos bie Feftung, fonbern Me gange Ctabt befesten. Das wurde von ber aufgeregten Bartel in Nom als ein Gingriff in bie Rechte bes Bapftes angegeben unb Dius IX, ließ fic bamals wirflich überreben, gegen Defterreich gu proteffiren und Rriegeruffungen ju machen. Auch Leopold II. von Toscana, ber fruber icon ben Dazziniften zu viel nachgegeben, wurde jest auf biefelbe Art, wie ber Bapft, unter lauter Liebtofungen gezwungen, Burgergarben, Unabhangigfeit ber Soule von ber Rirde und Reformen aller Art zu bewilligen. Eben fo angfligte man ben Bergog Rarl von Lucca, melder baber fein fleines Land lieber an Toscana abtrat. Diefe Abtretung follte vertragemäßig erft erfolgen, wenn Marie Louise von Barma gestorben fenn murbe, in welchem Sall bie bourbonische Linie Lucca's in Barma fuccebiren, Lucca felbit aber an Toscana fallen follte. Toscana erariff Befit, einen fleinen Theil pon Lucca aber belegte ber Berjog von Mobena, ber öfterreichische Truppen gu Gulfe gerufen batte. Der Streit murbe ausgeglichen, inbem Marie Louise am 18. December 1847 ftarb und nun ber Bertrag gum einfachen Wolling fam.

Damals rührte sich auch Karl Albert von Sarbinien, verstündigte im October mehrere liberale Reformen, schloß im Nosvember mit Rom und Toscana einen Bollverein und ftügte sich andrerseits auf die radicale Schweiz, so daß Desterreich von dieser Seite mehr noch als in Ferrara bedroht war. Die Bewegung erseisst aber auch den Süden Italiens. Am 12. Januar 1848 brach ein Ausstand in Palermo, am 29. einer in Neapel aus und König Verdinand II. gab eine Verfassung. Dasselbe versprachen nun auch Karl Albert und Leopold von Toscana, im Ansang des Februar. Karl Albert wurde gewaltsam durch sein Bolk aus seisner bisherigen Zurüchaltung herausgeriffen. Man ließ ihm nur die Wahl, durch die Revolution unterzugehen, oder sich berselben anzuschließen, und man schmeichelte ihm mit der Degemonie in Italien, wie man

ben andern nur zum Werkzeug bes Mazzinismus zu machen. Karl Albert war eifersuchtig auf die Bopularität des Papftes. Um ihn aber zu überzeugen, daß man von der Kirche nichts wolle, improvisirte man in Turin, wie in der Schweiz, eine Jesutienheise und vertrieb die armen Väter auch von bort.

Sogar bas öfterreichifche Italien war vom Mazzinismus unterwühlt. Bergebens behandelte bie öfterreicifde Regierung bie Lombarbei wie ein Schooffind und gemabrte ihr alles auf Roften threr übrigen Rinber. In Stallen allein murbe bas bagliche ofterreichische Baviergelb ausgeschloffen und murbe alles in Gilber begablt. Die Dienfizeit ber italienischen Solbaten mar furzer, ale bie aller andern Provingen. Der tiefgefuntene Wohlftand Benebigs war wieber gehoben, weil es zum Freihafen erflart und eine practvolle Brude zum Feftland binuber gebaut murbe. Mailanb erfticte gleichfam in feinem Woblftanb und batte nie porber fo aeblübt. Rur bie Bilbung mar geforgt burd Schulen und Univerfitaten. Faft alle Staatsbiener maren geborene Italiener. Aber bie Wohnhaten ber öfterreichischen Vermaltung murben von einem Nationalhaß migfannt, ber burch nichts zu überwinden mar. Die Exaltation hatte von Jahr zu Jahr zugenommen. Schon murbe ben Streitfraften, melde Defterreich in ber Lombarbei und Benebig aufgeftellt batte, fed ins Angeficht getrost. Bom Neufahr 1848 an follte bier niemand mehr Cigarren rauchen, um ben Staat ber großen Ginfunfte von Sabat zu berauben und um mit ben ftets rauchenben öfterreichischen Solbaten Banbel anzufangen. Diefe Demonftration follte fur Italien werben, mas einft ber Rrieg gegen ben Thee in ben englischen Colonien von Norbamerifa. Das Manifeft Mazzini's, morin er ben Tabafefrieg befahl, murbe in bem Blatt Felsineo zu Bologna abgebruckt. Darin beißt es, bie Revolution fen überall verbreitet, auch ber Lome von San Marco (Benebig) brulle icon, bie bunberttaufent öfterreichische Bajonnette sepen "wie von Geiftergewalt übermunden". Das Felbgeschrei wurde l'Italia libera! viva Pio nono! morte ai Tedeschi! Dom

Reuiabr an wurbe in allen Stabten jeber Umgang mit Defterreichern abgebrochen, burfte ihnen in feinem Wirthsbaus mehr ein Glas Wein gereicht werben und wurde jeber Mann und jebes Beib, bas mit Deutschen umging, ber öffentlichen Befdimpfung Breis gegeben. Schon am Neujahrstage begann ber Bobel von Mailand 'jebem bentiden Solbaten bie Cigarre aus bem Munbe gu ichlagen, mas in ben folgenben Sagen öfters zu blutigen Gingeltampfen führte. Aus berfelben Urfache fam es am 7. Rebrugt auf ben Universitäten Babua und Bavia zum Rampf zwischen Stubenten und Solbaten. Am 15. tumultuirte bas Bolf in Bergamo. In Benebig erschienen alle Damen im Theater in ben brei italienischen Narben. Bier murbe ber rabicale Abvofat Manin verhaftet. 3m Allgemeinen aber übte bie öfterreidische Regierung eine Dadfict, welche bie Rrechbeit ber Lombarben immer mehr berausforberte. Da ben Solbaten ftreng befohlen mar, von ben Baffen feinen Gebrauch zu machen, außer wenn fie bazu commanbirt maren. murben fie von ben Rinbern auf ber Gaffe verbobnt und es begannen Morbanfalle auf bie Ginzelnen, fo in Mailand auf ben Offizier. Grafen Thun. Tros aller Berbote tauchten bie brei Karben und ber graue und frite Calabreferbut, bas Rennzeichen ber Magginiften, überall auf.

Alles bas noch vor bem Ausbruch ber Revolution in Frankreich. Ueberall hatte Lord Minto bie hand im Spiel. Den alten Streit zwischen Sictlien und Neapel zu schlichten und beibe in einer neuen liberalen Berfassung zu versöhnen, machte sich Mintoim Auftrage Palmerstons zur besondern Aufgabe und eben so die Ausbehung Karl Alberts gegen Desterreich. Palmerston, den man seitbem Lord Feuerbrand nannte, war der moralische Urheber der italienischen Revolution, ohne ihn hätte Mazzini nichts ausrichten können. Am 15. Februar hielt Lord Palmerston im Unterhause eine seurige Rede zum Lobe der italienischen Erbebung, versicherte die neuen Verfassungen, den neuen Bollverein, überhaupt ! " baselbst, d. h. die Revolution, seiner

marmsten Sympathien. "Ein neuer Tag," rief er, "steigt auf in Stalien."

Man erkennt aus ben Borgängen in Italien, ber Schweiz und Deutschland, baß eine große Revolution sich vorbereitete, bie ihren Feuerheerb nicht ausschließlich in Frankreich hatte. Bielmehr wurde bie revolutionäre Bartei in Frankreich biesmal von ben Bewegungen im übrigen Europa unterstützt und ber Ausbruch bes rabicalen Bulkans begann außerhalb Frankreichs zuerft, wenn er auch über Frankreich ben breitesten Lavastrom ergoß.

## Sechstes Buch.

## Indwig Philipps Abnutung.

Der fluge Mann, ber alle anbern abnutte, mertte nicht, baf

er fich felbft abnute.

Lubwig Philipp befand sich im Herbst 1836 auf ber äußersten Höhe, die zu erreichen ihm bas Schickal vergönnte. Europa war mit ihm versöhnt, die legitime, wie die radicale Partei überwunden. Gleichkam zum llebersluß, zum Scherz lieserte ihm bas Gluck auch noch bas Haupt ber bonapartistischen Partei aus. Aber es war bas Gluck des Polykrates.

Der junge Ludwig Napoleon hatte nach seiner Flucht aus Stallen (Theil IV. S. 407) größtentheils bei seiner Mutter, ber Königin Hortense, auf ihrem Schloß Arenenberg in Thurgan zugebracht. Am 30. April 1830 empfing er vom Canton Thurgan bas Ehrenbürgerrecht, einsach als einen Dank für bie mannichsachen Wohlthaten, bie seine Mutter ben Armen ber Gegend erwies. Er bankte echt napoleonisch mit zwei Kanonen, die er dem Canton verehrte. In der Artillerieschule zu Thun genoß er den Unterricht Dufours und wurde selbst zum Capitain der Artillerie im Canton Bern besördert. Er war, ohne die Freuden der Jugend zu verstaumen, ernst und nachdenklich. Seine Mutter nannte ihn einen "sansten Starrkops" (doux entete). Schon 1832 schrieb er "po-

litifche Traume" und in ben folgenben Jahren Betrachtungen über bie politischen und militairischen Buftanbe ber Soweig, auch ein Sandbuch ber Artilleriewiffenschaft (1835). Das alles verrieth, baff er feines großen Dheims nicht unwurdig febn wollte. Der Bag, ben Lubwig Philipp auf fich gezogen und bie Illegitimitat feiner Regierung überhaupt fonnten nun mobl auch bie Schilberbebung eines Rapoleoniben entidulbigen. Dan braucht nicht vorauszuseten, Lubwig Napoleon habe fich eingebilbet, fein Berfuch werbe ibm gleich aufs erftemal gelingen. Es tonnte ibm genugen, auch im Fall bes Mifilingens mentaftens bie Augen ber Welt auf fich ge-Ientt und ben gablreichen Reinben Ludwig Bhilipps ben Mann bezeichnet zu haben, auf ben fie funftig ihre hoffnungen bauen fouten. Go erflart fich bas alle Welt bamals überrafchenbe Attentat von Stragburg. Lubwig Napoleon begab fich heimlich nach biefer Stadt', wo Oberft Baubrey und anbre Berfonen alles fur ibn vorbereitet hatten und ließ fich fruh am Morgen bes 30. October 1836 ale Raifer ausrufen. Ein Theil ber Truppen fiel ibm qu. ber Brafect und General Birol murben verhaftet, aber bie Mehrbeit ber Truppen wollte nichts von bem Aufftanbe wiffen und nabm bie Berichwornen gefangen.

Lubwig Philipp war nur unangenehm überrascht, als man ihm ben Prinzen nach Barts brachte, und nahm keinen Anstand, ihn sogleich wieder frei zu lassen, da er sich für immer lächerlich gemacht habe, also auch nicht mehr gefährlich sen. Dies war die Meinung Ludwig Philipps und als ber beschämte Prinz, ber nicht in die Schweiz zurückehren durfte, sondern nach Amerika eingeschifft wurde, auf dem atlantischen Dzean sortschwamm, hätten ihm gewiß nur wenige Stimmen in Europa eine große Zukunst zugestanden. Aber er blieb ungebeugt und vertraute seinem Sterne. Als er ersuhr, seine Mutter sen aus Kummer um ihn schwer erstrankt, kehrte er noch im Jahr 1837 aus Amerika wieder zurück und begab sich über England in die Schweiz.

Unterbeß waren feine Strafburger Mitverfdwornen von ben

Assisien sämmtlich freigesprochen worben, am 18. Januar 1837. Ein Act ber Bolksjustiz, in welchem bie Entscheibung zwischen zwei Dynastien ausgesprochen lag. Welcher Trost für ben jungen Napoleon, wenn eine französische Jury wagte, bie für unschulbig zu erklären, welche bas Napoleonische Kaiserreich an bie Stelle bes Bürgerkönigthums setzen wollten. Bon biesem Zeitpunct an gewann bie Opposition wieber Kraft, auch in ber Kammer.

Lubmig Philipp hatte feinem Sohn, bem Bergog von Re mours, bei beffen Bermablung mit ber Bringeffin Bictoria bon Coburg bie reiche Domaine Rambouillet und eine Million Franken als Brautgefdent zugebacht, aber bie Rammer verweigerte fie, 7. Marg 1837, wobei zu Tage fam, bag bie Ginfunfte von Rambouillet betrügerisch viel zu niebrig maren angeschlagen worben. Bar es icon beidament für ben Burgertonig , bag ibm feine Forberung abgeschlagen wurde, fo noch vielmehr bie Aufbedung feines fomutigen Beizes und feiner Eleinlichen Runftgriffe. Die für ben Bergog von Orleans und für bie Ronigin ber Belgier verlangten Beirathogelber murben von ber Rammer genehmigt. Damale mar auch wieber ein Soug auf ben Ronig gefallen, ber Mörber (Meunier) wurde aber nicht bingerichtet, fonbern nur beportirt. Den üblen Ginbrud ber Rammerbebatten verftartte Cormenin burch einen fehr ausführlichen Nachweis ber ungeheuren Reichthumer bes Saufes Orleans. Der Konig hatte zu feinem Erbe, bem reichften in Frankreid, noch alle Befitungen Rarls X. und Conbes bingugefügt, machte baneben große Belbgeicafte, mat auf bem Thron ein Debenbubler ober Affocie Rothschilbs und bettelte noch ber Nation Schenfungen für feine Rinber ab. Richts bat bem Ronig in ber öffentlichen Achtung mehr geschabet. Damals machte Guigot mit ben Doctringirs große Anftrengungen, bas Dinifterium Molé zu fturgen, aber Thiers nahm fich bes lettern an und feste nicht nur bie Bewilligung ber "gebeimen Fonbs", fonbern auch eine Amnestie fur bie politischen Gefangenen burd, im April. Diefes Barteigetriebe fomachte bas moralifde Anfeben bet Rammer,, wie bas bes Königs schon geschwächt war. Grunbsate galten nur noch als Nebensache und Mittel zum Zweck, ber Zweck war für die großen Redner nur noch die Macht und ber Bortheil, im Ministerium zu sitzen.

Die hochzeit bes herzogs von Orleans mit ber medlenbur-

gifchen Prinzeffin Belene murbe am 30. Mat gefeiert.

Bis zum December follte eine neue Rammer gemablt merben. In Baris conflituirte fic bemnach ein Centralausschuff, welcher bie Bablen im gangen Lanbe leiten follte, und Arago's Energie gelang es, in bemfelben bie Spiten aller Oppositionen in ber Art zu vereinigen, bag felbft Republifaner bineinfamen. Der Konig burfte fich baber wenig Gutes von ben neuen Wablen versprechen. blieb aber guter Dinge und verließ fich auf feine alte Braxis, mit ben Barteien zu fvielen und eine nach ber anbern abzunuten, inbem er bie jeweilig ftartfte nur ins Minifterium zu berufen brauchte, um fle wieber mit ben anbern zu verfeinben und baburd zu fomaden. Ueberbieg ließ er in Algerien mit großer Kriegemacht gegen Conftantine operiren, um burd bie Eroberung biefes gefürchteten Plates feine Sahne mit neuem Rubme zu fronen, hierin Rarl X. Beispiel nachabment, ber vor ber Rammereröffnung im Jahr 1830 fich mit ber Glorie ber Eroberung von Algier umgab. General Damremont erfturmte wirklich am 13. October bie febr fefte Beraftabt, von ber fich ein Theil ber Einwohner mit Beibern und Rinbern bie Felfen binunterfturzte. Damremont fiel, fein Nachfolger Balée wurde jum Maridall ernannt; auch General Lamoricière batte fic bier febr ausgezeichnet. Die Sauptscenen biefes Rampfes murben nachber von Sorace Bernet für bie große biftorifde Galerie von Berfailles gemalt und burch Lithographien vervielfaltigt, um fie burch gang Frankreich anschaulten und popular zu machen. Wabrend bes Winters fchidte ber Ronig auch eine Expedition nach Sapti und ließ bie Megerregierung bafelbft zwingen, bie rudftanbige Enticadigung fur die einft von bort vertriebenen Pflanger mit 90 Millionen Franken in Friften zu bezahlen.

Im Frühjahr 1838 (14. Mai) ftarb ber alte Tallehrand. Nachbem er allen Herren gebient und alle verrathen hatte, wandte er sich in seinen letten Tagen wieder zu ber Kirche, ber er als Bischof zuerst untreu geworden war, zurück und starb als gläubiger Ratholik.\*) Sosern er sich immer nur zu berjenigen Macht bekehrt hatte, von der er voraussah, sie werde bald die herrschende werden, beutete seine lette Conversion an, die Kirche werde zu großen Ersolgen gelangen.

Die neuen Wahlen waren nur ben Doctrinairs und Legitimiften ungunftig gemefen, bie Republifaner batten einigen Bumachs erhalten. Die Debrheit aber mar gmifden ben unbebingten Regierungsmannern und ben bebingten Oppositionsmannern getbeilt, welche lettere eben nur fo lange opponirten, bis fie bie Minifterftellen erobert batten. Der Ronig mar beshalb gang obne Sorgen. Er versuchte fogar, ber zweiten Rammer einen mehr monardifden Anttrid zu geben, indem er fur bie Deputirten Uniformen einführen wollte; allein "ber fomarge Frad flegte". Die Berhandlungen betrafen zunächft große Belofragen, bie Gifenbahnbauten, Die in ber Rammer in Borfcblag gebrachte Binereduction und bie Unterfoleife hoher Beamten, wobei wieber Corruption aller Art au Tage fam. Die Gifenbahnen murben begunftigten Befellicaften. überlaffen, welche ichlecht bauten, unfabige Gubjecte anftellten, bie fowersten Ungludefalle verschulbeten und überdies bas Bublicum prellten. Durch Schmut und Unbequemlichkeit maren bie Reifenben gezwungen, bas boofte Fabrgelb zu bezahlen, um bie einzig erträglichen Blate zu befommen. Bubem verfielen bie Gifenbabnunternehmungen bem beillofeften Actienfdwinbel. a. Der Boligeis prafibent Giequet murbe angeflagt. Gelb erpreft ober ale Beftedung angenommen zu baben, mo er batte als Beamter einschreis ten follen. General Bugeaub murbe greulicher Unterfchleife in

<sup>\*)</sup> Ludwig Philipp besuchte ihn auf seinem Schmerzenslager (er hatte schon ben Brand) und frug ihn, "ob er sehr leibe?" "Ja," antwortete Lalleprand, "wie ein Berdammter." "Schon ?" frug ber König.

Algier beschulbigt. Alles umsonft, kein Schulbiger wurde gestraft. Auch gegen die Zinsreduction eiferten alle Capitalisten und das Ministerium des "königlichen Wucherers" am meisten, die Deputirtenkammer bestand darauf, aber die Bairekammer forgte dafür, daß sie nicht durchging. Der Staat schien nur noch um der grossen Geldmänner willen da zu sehn. Wer Geld zu machen verstand, ob mit Recht oder Unrecht, dem reichte Frankreich damals die Rasme.

3m August 1838 verlangte Ludwig Bbilipp von ber Schweiz bie Ausweisung Lubwig Napoleons, ber feiner fterbenben Mutter in Arenenberg bie Augen zugebrudt hatte (5. October 1837) und feitbem wieber bort lebtes Die Schweiz weigerte fich, ihren "Mitburger" auszutreiben. Der Thurgau namentlich, beffen Chrenburger ber Bring mar, proteftirte. Genf und Baabt machten fogar icon Ruftungen und Dufour begann bie erftere Stabt zu befestigen, ale fich frangofifche Truppen an ber Grenze geigten. Allein Lubmig Napoleon fab fic als frangofischen Bringen an unb nicht als Schweizer Burger. Er legte besonberen Accent barauf, bag er nur Chrenburger und nicht wirflicher Burger ber Schweiz fen, weil er nichts anderes als Frangofe fenn und bleiben wolle. Als Soweizer murbe er fein Recht mehr auf ben frangofischen Thron gehabt haben. Deshalb fonitt er ben gangen Streit ab und erklärte am 29. September 1838, er werbe freiwillig bie Schweiz verlaffen. Diefe Entschliefung murbe ihm nicht etwa abgebrungen, um ber Schweis aus einer Berlegenheit zu belfen, fonbern fie lag in feinem eigenen Intereffe. Er begab fich nach London.

Der Prinz von Joinville mußte bamals eine Seeerptition begleiten, um bie verletten Interessen Frankreichs an den Küsten von Mexiko und Buenos = Apres durch eine Blokade zu wahren. Alles, was Ludwig Philipp wollte, setzte er auch durch, in der äußern wie innern Politik. Er that sich baher in der Rede, mit welcher er am 17. December 1838 bie Kammern wieder eröffnete,

auf die Situation augemein wiel zu Gine mit mihme fich, bie Mattheren ber Anetheit mit ber Enchilinist vermint an finden. melde bie Erbefe ber Enanten bebinge. When bem Theinen Thiert begene bleie Gelbftrefilligfen bes Annins, und um meifien, ber er, Thiers, enthebelich geworden fen. Der fleine belt bes Geichwines moller fich nun um jeben Pereis mieter michtig machen such interlauferte in ber Kommer mit bem unermidenften Giber, bis er due Achebeit aemenn für eine erpolitionelle, bem Rivin febr mibildige Abreffe, bier felter jebes politifice Princip, es salt nur ben perionlichen Reib und bie Bublerei um bas Dizisterium. Mis bie Abreffe burdeing, banfre bas Minifterium Bole ab, am 22. Jenner 1839. Es lief. fic zwer burd ben Konig noch einmal turudhalten, indem berielbe bie Kammer auflotte, ba aber bie neuen Bablen wieber antiminifieriell anffielen, nahm es brunitiv feine Entlaffung, im Mare. Die Minifterfrife bamerte biebmal lange, weil ber Ronig und Thiers gegen einander intrignirten. Maricall Coult follte Minifterprafibent werten, glaubte aber bie fleine Schneiffliege (le petit fondriquet, Thiere) nicht enthebren ju tonnen und lub ibn ein. Thiere aber frielte ben Eproben. Run feste ber Ronig ein Minifterium Montebello ein.

Dieses nichtsnurbige Treiben ber Machthaber ermuthigte bie Bepublikaner, eine neue Erhebung zu magen. Ihre geheime Gessellschaft unter bem Namen société des familles, geleitet von Blanqui und Barbes, bemächtigte sich am 12. Mai bes Stadthauses und warf Barrikaben auf, wurde aber schnell bestegt und jest ließ sich Soult bewegen, an die Spitze des Ministeriums zu treten. Sein Degen wurde allezeit in die Waagschale gelegt, wo Gefahr brobts

Damals begannen bie neuen Berwicklungen im Orient. Frankreich neigte fich auf die Seite Aegyptens. Balmerfton machte aber mit Ludwig Philipps Cabinet nicht die geringsten Umstände. "Der König ber Franzosen," sagte er, "wird nie einen kräftigen Entschluß saffen. So lange er regiert, durfen wir alles wagen."

Riemand freute fich über biefe neue Berlegenbeit bes Ronige mehr. als wieber ber fleine Thiers, burd beffen eifrige Intriquen auch wieber bas neue Minifterium gefturzt murbe. Indem nämlich basfelbe bie leibige Dotation fur ben Bergog von Nemours auf's neue vorbrachte, blieb es in ber Minberbeit und banfte ab, am 13. Mai 1840. Nun batte ber Ronig Proben genug, bag er feine Rammermehrheit und mithin auch fein haltbares Minifterium befommen murbe, fo lange ber intriguante Thiers nicht mollte. Er entfolog fic baber, enblich beffen Eitelfeit zu befriedigen, und ftellte ibn an bie Spige bes neuen Minifteriums, naturliderweise unter bem Borbebalte, ibn blos auszunuten und nachftens mieber meggumerfen. Thiere ließ fich von ibm verfprechen, bas Minifterium malten zu laffen und nicht mehr perfonlich bagmifden zu fahren, eine Art von Tractat gwifden Berrn und Diener, welche bas Unlautere bes gangen Berbaltniffes ausbruckte. Raum fag nun, um im Style bes Marchens zu reben, bie fleine Fliege bem Ronig . auf ber Nase, so fing fie auch gleich schrecklich zu brummen unb zu renommiren an. Das mar ber Rriegelarm, ber uns Deutsche allarmirte und Bedere Abeinlieb "fie follen ibn nicht baben" veranlafte. Es mar bem herrn thiers gar nicht Ernft. Er mar immer nur ein Maulbelb. Seine Drobungen hatten nur ben 3med, bie Blide von ba, wo fich Frankreich wirklich feig gurudzog, namlich vom Orient abzulenten nach bem Rhein, wo es icheinbar ben Rrieg vorbereitete. Ueberbieg biente bie Berftartung ber frangoflichen Armee gur beffern Bugelung ber Barteten in Franfreich felbft. Damit bing bie Befestigung von Baris zusammen. Unter bem Bormanb, bag, wenn es jum Rriege fomme, Baris beffer als 1814 und 1815 gegen einen feindlichen Angriff geschütt werben muffe, ließ ber Ronig rings um bie Bauptftabt Forts anlegen, mobei fein eigentlicher Zwed mar, bie Barifer Bevolkerung, wenn fie etwa wieber einmal auffteben wollte. im Raume au balten.

Sogar Napoleons großer Name wurde bamals migbraucht,

um ben Schein kriegerischer Begeisterung zu vermehren. Thiers rieth bem Könige, bie Gebeine Napoleons von St. Helena zuruckzubringen und bem Bunsch bes hingeschiebenen zufolge an ben Usern ber Seine beisehen zu lassen. Indessen kann Ludwig Philipp auch wohl selbst auf biesen finnreichen Gebanken gekommen sehn sich mit fremben Febern zu schmüden und mit wohlberechneten Schauspielen einen ihm nüglichen Essect zu erzielen, war er längst gewöhnt. Gerade während ber bamaligen orientalischen Berwicklung glaubte er mit der Erinnerung an den ersten Feldberrn der Welt und seine große Armee Europa imponiren zu sollen. Er schickte also seinen jungen Sohn, den Brinzen von Joinville, mit einer Fregatte nach St. Helena ab, um die illustre Leiche abzubolen, nachdem er die Erlaubnis dazu von England erbeten und erhalten hatte.

Der junge Louis Rapoleon hatte nicht Unrecht, mit ber Begeifterung und allgemeinen Bulbigung, bie man in Bezug auf einen großen Dheim gur Schau trug, feine und ber Rapoleoniben Berbannung vom frangofifden Boben in Wiberfpruch zu finben. Die Gelegenheit, fich ben Frangofen in Erinnerung zu bringen, fonnte nicht gunftiger fenn. Er wieberholte baber ben Berfuch von Strafburg und landete von England aus mit wenigen Begleitern. unter benen Graf Montbolon ber pornehmfte mar, am 4. August zu Boulogne mit einer Broclamation, in ber er fich zum Ratfer ausrief und Thiers ju feinem Minifter ernannte. Allein bie Trubben ließen fich nicht verführen, ber Bring mußte fich von Rugela verfolat, auf ein Boot fluchten, bas aber im Deere umfolng. Faft mare er ertrunten, boch jog man ibn beraus, um ibn abermale in Lubwig Philipps Rerfer auszuliefern. Der fleine Thiers, fo febr er fich geschmeichelt fühlte, bag Napoleon ibn mit bem Minifterium batte bebenfen wollen, ftellte fich entruftet baruber und nahm bie verächtlichfte Miene von ber Welt an. Bie? rief er, ich batte mich bagu bergeben follen . Minifter eines Menfchen gu merben, ber fic \* Ente im Teid angeln läßt? Der Bring murbe nach Baris gebracht und vor ben Bairobof geftellt. Er vertbeibigte fich felbft im Ginn ber "napoleonischen Ibeen", bie er fury vorber in England berausgegeben batte. Seine Borausfegung mar bie richtigfte von ber Belt: wenn ihr Frangofen ben Obeim vergottert, fo fonnt ibr unmöglich ben Deffen vergeffen. Wenn ibr euren Ronig verachtet, fo bietet fich auch fein befferer Erfatmann bar, ale ber eures großen Raifers murbig und fein birecter Erbe ift! "Obgleich von Waffen umgeben und ein Angeflagter fenne ich boch biefe Sallen von meiner erften Rinbbeit ber. 3ch bin auf ben Stufen bes Thrones geboren. Die Abstimmung eines gangen Bolfes hat meine Familie auf biefen Thron erhoben. Alles, was feitbem gefchehen, ift ungefehlich. Dein Dheim verlor ben Thron, weil er fein Dorf von Frankreich abtreten wollte. Dein Bater bat feinen Thron in Golland aufgegeben, weil er nicht mehr im Stande war, die Intereffen biefes Lanbes mit benen Frankreichs m vereinigen. Sie baben ber Ebre und bem Intereffe Franfreichs alles geopfert. Dicht einen Augenblick habe ich biefe Lehren vergeffen. 36 habe mid mit ber Ehre und bem Intereffe granfreichs bentificirt und fein Unglud wird mich bavon abbringen ober nieberbengen." Niemand begriff bamals ben Abel biefer Borte. Der geiftvolle Berryer übernahm Napoleons Bertbeibigung por ben Bairs; indeg murbe ber verwegene Jungling, wie nicht anders gu awarten war, verurtheilt und nach bem Schloffe Sam gebracht, um unicablich gemacht zu werben. In ber gangen Welt murbe iber ben Trostopf gelacht, ber zweimal fo unvorsichtig in fein Unglud bineingetappt mar. Aber auch biefes zweite Diggefchick wh bie Ausficht auf eine lange Gefangenschaft beugte ibn nicht. bam murbe, wie er felbft fagte, feine Universitat, auf ber er feche Jahre lang unausgesest ftubirte, wo er fortfuhr, Broduren und Buder gu foreiben, bon mo aus er fic mit frangofifden Bartei-Wintern (Louis Blanc, Obilon Barrot ac.) in Berbinbung feste, way wo er fich fur bie Rolle eines Staatsoberhaupts vorbereitete. Die Donquixpterie bes kleinen Thiers murbe überall als folde erkannt. Niemand in ber Welt fürchtete fich bor feinen Drobungen ober glaubte an beren Ernft. Wollte fich Lubwig Bbilipp nun mit auter Manier aus bem orientalifden Sanbel berauszieben, in bem alle vier Grofmachte gegen ibn waren, fo mußte er es mit neuen Alliangen verfuchen. Dit arger Lift trieb er bas binter bem Ruden bes von ibm verachteten Thiers. Sein gebeimer Agent in Wien, Berr von St. Aulaire, fartete mit bem Furften Metternich eine frangofifch = öfterreichische Alliang um ben Breis ab. baf es ibm gelange, bas Whigminifterium in England zu fturgen, wozu Buizot, als Lubwig Philipps Gefanbter in London, bas Seinige thun follte. Aber ber Blan icheiterte nicht fomobl an ber Reftigfeit, mit ber Lord Balmerfton fein Minifterium behauptete, als an ber Contremine Ruglands. Raifer Dicolaus hatte por nicts fo große Beforgniß, als vor ber Allianz eines neuen Toryminifteriums mit Metternich und Lubwig Philipp. Das weftliche Europa war ihm nicht gefährlich, fo lange barin noch ber Bwiefpalt confervativer und liberaler Ministerien porberrichte. Waren fie alle conservativ, fo traten bie Brincipienfragen in ben hintergrund und es blieben nur reine Intereffen übrig, bie fich alle gegen Ruglanb vereinigen mußten. Deshalb ftrengte Nicolaus feine Diplomaten an, bas Broject zu vereiteln, und ichob namentlich auch Breugen vor, bem eine frangofifch-öfterreichische Alliang begreiflicherweise am meiften zuwiber fenn mußte.

Ein letter Bersuch Lubwig Philipps, ben Sultan burch ben französischen Botschafter, Grafen Walewski, zur Annahme einer Bermittlung zu bewegen, bie eine vollständige Nachgiebigkeit und Unterwerfung Aegyptens enthielt, oder wenigstens als von Frankreich ausgegangen, besten biplomatische Ehre gerettet haben wurde, mißlang ebenfalls, sofern die übrigen Großmächte ihm zuvorkamen und mit dem Sultan früher abschlossen. Da sich nun Lubwig Philipp auf diese Weise überall auf die Finger geklopft sah, wo
"- "einmer heimlich ausgestreckt hatte, ergab er sich in sein

ireier Thiere mar fomit überfluffig ge

Der

worben und biente nur noch, bag ihm alle begangenen Sunben aufgelaben werben konnten. Am 17. October schoß abermals ein Mörber, ein gewisser Darmis, auf ben König, ohne ihn zu treffen. Das lenkte bie Aufmerksamkeit von ber Demuthigung im Orient etwas ab. In biesen Tagen beauftragte ber König Guizot mit ber Bilbung eines neuen Cabinets und jagte Thiers fort, am 29. October.

Als Chef bes neuen Ministeriums mußte wieber ber alte Maridall Soult flauriren, aber seine Seele mar Buigot. Die erfte unangenehme Erbicaft, bie berfelbe von feinem Borganger übernabm, mar ber Sarg bes großen Rapoleon, ben Thiers foanblich zu einem Theaterftreich batte entweiben wollen, ber jest jebenfalls zu fpat und hochft ungelegen fam, ber aber boch ba war unb bor bem man mit bitterem Groll im Bergen fich beugen und gerührt ericeinen mußte. Den Schatten bes großen Raifers fonnte wahrlich nichts mehr ehren, als biefe Demuthigung feiner Feinbe. 2m 15. December 1840 wurde bie vom Bringen von Joinville gladlich über Deer gebrachte Leiche Rapoleons in Baris eingebracht. Es mar ein beller, aber eisfalter Wintertag; ber Sauch Buigots wehte, wie bie Partfer fagten, über bes Raifers Sarg. Aber eine unermegliche Bolfsmenge mar verfammelt. Das fcmarze Soiff tam bie Seine berauf "wie ein fomarger Abler in geifterbafter Dajeftat". Dan empfing ibn mit bunberttaufenbftimmigem Jubelruf: vive l'empereur! In langem feierlichem Buge murbe ber bobe Ratafalf, bem bie Letten ber großen Armee in ihren alten Uniformen folgten, burd ben Triumphhogen be l'Etoile getragen und in Gegenwart bes Ronigs im Sotel ber Invaliben beigefest. Allgemein war ber Raiferruf, eine Compagnie mar beim Boruberaug bes Sarges unwillfurlich in bie Rnie gefunten. Biele brangten fich berbei bie Dede bes Leichenwagens zu fuffen. Sin und wieber tonte wilhes Geschrei: à bas Guizot! à bas les traitres! à bas les Anglais! Doch murbe bie Rube nicht geffort. Dan begreift taum, wie es möglich war, bag ber König nicht aleich anworin er jebes Privateigenthum als Diebstahl, als Raub an ber Gesellschaft harafteristrte. Praktischer als alle seine Borgänger faste ber talentvolle Louis Blanc bie Frage auf, indem er in einem berühmt gewordenen Werke über die "Organisation ber Arbeit" im Jahr 1841 nicht mehr verlangte, als Gelegenheit zur Arbeit und zum Verdienst für alle, welche arbeiten können. Das schien billig und eine keineswegs übertriebene Forderung an den Staat zu sepn, der gerade damals unter Ludwig Philipps Regime ausschließlich nur die großen Capitalisten und Gelbspeculanten begünstigte. Man unterschied diese milbere Auffassung der Frage, die nur ein besseres und natürlicheres Arrangement in der Gesellschaft verlangte, unter dem Namen des Socialismus von dem alles Eigenthum aushebenden und alles gleich machenden Communismus.

Als ber Finanzminister Humann 1841 eine neue Bolfszählung vornahm, um die Vertheilung ber Personensteuer zu ordnen,
aus welchem Anlaß viele zur Steuerpsticht gezogen wurden, welche
sich berselben bisher entzogen hatten, wurden die ärmeren Classen
überall schwierig und wirkte auf diese Bewegung die Verbreitung
socialistischer Ideen ein. In Toulouse trat die Nationalgarde dem
Pöbel bei und verjagte den Präsecten Mahul. Aber Guizot ließ
burch Duval die Ruhe herstellen und schonungslose Gewalt üben.
In der verarmten Auvergne stand das Landvolk in Masse auf und
lieserte dem Militair Gesechte. In Paris selbst gab es einen republikanischen Aufstand, in welchem auf den jungen Herzog von
Aumale geschossen wurde, und bessen Kadelssührer der sanatische
Socialist Quenisset war, am 11. September. Aber die Regierung behielt mit ihrer überlegenen Militairmacht überall die
Oberhand.

Im folgenben Jahre ereignete fich ein furchtbares Unglud zwischen Baris und Berfailles, indem ber Bahnzug auf ber Cifen-bahn aus ben Schienen gerieth und gegen 100 Menfchen theils

umkamen, theils schwer verwundet wurden.\*) Unter den Tobten befand sich der berühmte Weltumsegler Abmiral Dumont d'Urville. Das war am 8. Mai. Einen Monat später traf auch den König ein herbes Mißgeschick. Am 13. Juni 1842 scheuten die Pferbe am Wagen des herzogs von Orleans, er wollte hinausspringen, siel aber auf den Kopf, kam nicht wieder zur Besinnung und starb in wenigen Stunden. Er hinterließ zwei junge Söhne, Ludwig Philipp, Graf von Paris, und Robert, Herzog von Chartres. Der König bestimmte für den Fall seines eigenen Todes während der Minderjährigkeit des Grasen von Paris seinen zweiten Sohn, den Herzog von Nemours, zum Regenten und die Kammern willigten ein.

Seitbem genoß ber König einige Jahre gute Ruhe. Es war bie Winhfille vor bem Sturm. Das "herzliche Einverständniß" (entente cordiale) mit England wurde gepriesen. Der König reiste 1844 nach London und empfing von der Königin den Hosensbandorden. Der Prinz von Joinville heirathete eine Prinzessin von Brasilien. In Görz starb in demselben Jahr der herzog von Angouleme und der junge Graf von Chambord beward sich vergebens um die Hand einer neapolitanischen Prinzessin, die ihm der junge Gerzog von Aumale vorwegnahm. In Algier ging alles wohl. General Bugeaud führte das System der Razzias ein, d. h. er ahmte die Araber in Raubzügen nach, bei denen das seindliche Gebiet einsach ausgeplündert, ausgebrannt und ausgemordet wurde. Ich ervenkliche Grausamseit und Unmenschlichseit wurde von beisete erdenkliche Grausamseit und Unmenschlicheit wurde von beis

<sup>\*)</sup> Es war Sonntag und die überfüllten Jüge suhren zu rasch. Zwei Becomotive hinter einander stürzten um, die Rohlen der vordern geriethen in Brand; die Personenwagen suhren mit Blipesschnelligkeit nach, zerbraschen an den vordern und häuften sich, indem sie sogleich in Brand gerieschen, thurmhoch über den vordern und den Locomotiven an, alle darin besinden Menschen werbrannten und ließen keine Spur mehr zurud. Dumont burville und seine Familie verschwanden wie ein Nichts. Physiter staunsmider die noch nie dagewesene Effecte schneller Berbrennung.

ben Seiten geübt. Da fich Abbel Raber, ber moberne Zugurtha, auf Marofto ftügte und von bort seine schwächer werbenben Kräfte ergänzte, zog Bugeaub auch gegen bas Kaiserthum Marofto, bestegte bas heer besselben in ber Schlacht bei Isly (14. August) und erzwang ben Frieben. Er wurde bafür zum Marschall und herzog von Isly ernannt und seiner Unterschleise und Räubereien nicht weiter gebacht. \*)

Paris und Frankreich blieben in biesen Jahren merkwürdig ruhig. Die Forts um Paris her waren ausgebaut und wurden armirt. Die Deputirtenkammer wetteiserte in ihrer Mehrheit nur, vom Staate persönliche Bortheile zu ziehen. Ein großartiges Bestechungssystem war es allein, was ben Thron Ludwig Philipps vor einem neuen Ausschwung ber Opposition schützte. Im Jahr 1844 wagte ein ehrlicher Wann vorzuschlagen, die Deputirten sollten sich beim Eisenbahnactienhanbel nicht betheiligen, aber man wies ben Antrag von ber Hand. Der Schwindel in biesen Actien war eine Hauptquelle bes Gewinnes für die, welche ins Geheimnis ber Börse eingeweiht wurden.

In bemselben Jahr, als ber Staat wieder Gelb brauchte, verlangte Garnier Bages in der Deputirtenkammer, man solle sich an ben Batriotismus wenden und eine Nationalanleihe contrahiren; aber dabei ließ sich nichts gewinnen. Die bestochene Kammer unterftütte ben König, und das haus Rothschild lieh nun dem Staat 200 Millionen zu 84. Außer den 16 Brocent, die Rothschild hier gewann, wußte er als herr der Börse auch alsbald eine hausse zu bewirken und die Obligationen wieder mit Gewinn zu verkausen. Dazu wurde ihm auch die Eisenbahn von Baris nach Brüssel

<sup>\*)</sup> Aufs bitterste spottete ber National über bie Brahlerei Ludwig Bhb lipps mit diesem Siege, in welchem nach Bugeauds eigenem Bericht die Franzosen nur 27 Tobte verloren und als Trophäe nur den Sonnenschirm des commandirenden maroccanischen Prinzen aufzuweisen hatte. "So viel Lerm um einen Sieg über eine Horde Barbaren! Und einen solchen Sieg wagt ihr neben Austerlig, Jena und Bagram zu stellen!"

(Rorbbabn) überlaffen, bie großen Geminn abwarf und mit beren Actien er bie Minifter und einflugreichften Deputirten und Beitungsrebacteure bestad. Die Lüberlichfeit, mit welcher bie Babn gebaut, mfabige Meniden babei angestellt wurben ac., veranlagte fdwere Ungludefalle. Bei einem ber größten Ungludefalle 1847 mar bie Bevolkerung fo emport, bag bie Babnhofe burch Truppen von Arras . Dougi und Balenciennes befest merben mußten. Dan flagte por Bericht und bie Breffe mar emport, aber bie Soulbigen ftrafte fein Bericht. In biefer Art maren alle großen Capitaliften und Actiengefellicaften begunftigt, g. B. bie Darleiber gu ben Canalbauten, mabrent fur bas gemeine Bolf nichts gefdab. Insbefondere flagte man über bie bobe Salzfteuer, über bie bobe Abgabe vom Weinbau, aber alle folche Rlagen fanben in ber Rammer und im Minifterium taube Ohren. - Damals ftedte ber Rammonebienft bes hofes bie balbe Bevolferung von Baris an. Alles ging auf bie Borfe um zu fpeculiren. Der Stagt bien es. fann nur babei gewinnen, wenn in Staatspapieren fpeculirt wirb. benn biefe erhalten baburd befto mehr Crebit. Der Rube aber bielt bie Baggicalen und bie einfältigen Barifer bingen fich wie Bienenfomarme als Saufftere ober Baifftere an beibe an, um ibnen beibe gur Beute gu werben. Die Gier nach Gewinn veranlagte neben bem gewöhnlichen Speculiren auf bobe ober niebere Courfe noch insbesonbere bas Terminfpiel, b. b. Wetten, wie bie Courfe an einem gewiffen Datum fteben murben, fo bag bem Bewinnenben bie Differeng zwischen bem Stand ber Course gur Beit ber Bette und bem gur Beit bes Termines ausbezahlt werben mufite.

In ber Stille und Schwüle jener Zeit sammelten sich Gewitterwolken, beren erster Blit bie Jesuiten treffen sollte. Der Orben war aus Frankreich verbannt, hatte sich aber heimlich wieber eingefunden. Ein Zesuit, Ravignan, war burch seine herrkhen Predigten in ber Notrebame-Kirche von Paris höchst populär geworben und auch bei ber vornehmen Welt in die Mobe gekom-

men. Das rubrte ben alten Jesuitenbag auf. 3m Anfang bes Sabres 1845 fing ber Minifter bes öffentl, Unterrichts, Billemain, mitten im Minifterrath ploglich an, irre zu reben, muthete gegen bie Jesuiten, beschulbigte fie, ibn vergiftet zu haben und fturzte fic aus bem Kenfter, tam jedoch mit bem Leben bavon. Er mar ein alter Boltafrianer und bas bofe Bewiffen batte ibn mit Furcht betbort. Sein Nachfolger Salvanby mar faum ernannt, im Februar, als 9 Erzbifcofe und 31 Bifcofe Franfreiche, voran ber Carbinal-Erzbifchof Bonalb in Lyon, fich gegen bas vom alten Dupin am Ente bes Jahres 1844 berausgegebene "Rirchenrecht" erhoben und bie barin angefochtenen Grunbfate ber gallicanifcen Rirche verwarfen; ber Ronig mar burch biefe Unmagung bes Rlerus febr überrafcht und ließ burd ben Juftigminifter Martin beren Birtenbriefe als Gingriffe in bas Richteramt, bas nur bem Staat gebubre, gurudweisen. Run begann von ber ungläubigen Seite große Jesuitenbete. Eugen Sue forieb ben "ewigen Juben" bauptfacilich gur Somach ber Befellichaft Jefu. Am Collège be France brachen bie Professoren Michelet und Chaar Quinet in maglose Beschimpfungen bes Orbens aus. Dazu tam, bag ber Raffter bes Orbens, Affenger, ben Batern 300,000 Fr. entwendete und beshalb vor Gericht gezogen murbe, ein Brogeg, ber nicht etwa ben armen Jefuiten zu ihrem Rechte verhalf, fonbern zu neuen unb muthenden Beschimpfungen bes Orbens benutt murbe. Bergebens machten Berrper und Montalembert barauf aufmertfam, bag bie Befuiten ja vollig unidulbig an ber Niebertradtigfeit ihres Rafftere und baf fie bie Berletten, nicht bie Schulbigen fepen. Die Rammer, bas Miniftertum mifchte fich ein und bie Jefuiten murben nicht nur aufs neue ausgewiesen, sonbern Lubwig Philipp ermirfte auch burch feinen Botichafter Roffi in Rom, bag ber Papft felbft ben Jesuiten unterfagte, fernerbin ale Corporation in Frankreich aufzutreten, 1845.

Die bamalige Schwüle brutete noch anbere Gewitter aus. Unter ber außeren Rube, bie in Frankreich herrichte, verbarg fic

eine unbefriedigte Leibenschaft, bie auch ba franthaft glubte, mo fie eigentlich fein Riel batte. Die unterbrudten Republifaner, Communiften, bungernbe Broletarier, welche bie Corruption in ben oberen Regionen mit Buth anfaben, wußten, mas fie wollten. Ebenfo bie Bonavartiffen und Legitimiften. Aber auch unter ben Claffen, bie von Lubwig Philipp begunftigt in Ehre und Wohlleben fdmelgten, murbe bie Unzufriebenbeit mie eine Dobefache getrieben und einer fünftigen Revolution geschmeidelt. Lubwig Bhilipp, ber bie Leute nur ju feinen 3meden benutte, hatte feine wahren Freunde. Biele, bie er begunftigte, fofettirten , nach bem Beifpiel von Thiers, mit ber Revolution. Bubem machte bas Burgertonigthum ben geiftreiden Barifern idredlide Langemeile. Daber bie Ueberbanbnahme ber Luberlichfeit in einer porber faum getannten Ausbehnung, wogu auch bie Bermilberung ber aus Algier beimgekehrten Golbaten beitrug. \*) Die Ginholung ber Leiche Napoleons batte bie großen Bilber ber Vergangenheit aufgefrifct. Dan wollte wieber Thaten, bie burgerliche Ginfacheit burch ermas Beniales unterbrochen feben. In Ermangelung von etwas Großartigerem weibete man fich einstweilen an ben gräßlichen Brogeffen, welche bie gazette des Tribunaux taglich in ihren Nummern brachte. Ja man freute fich an ben Fruchten ber tiefften Entfittlidung, es lag bod Boeffe im Berbrechen. Dem Bergiftungs-

i

<sup>\*)</sup> In allen Binkeln von Paris wurden bamals obscione Tanze Mode, wie sie nuter ben verberbten Turken und Arabern schon längst üblich sind. Um wenigstens das Aeußerste von Schamlosigkeit zu verhindern, mußte sich Polizei dabei einsinden. Aber die Mollust diente, wie damals alles in Krankreich, dem Mammon. Keine Liebe, keine leidenschaftliche hingebung mehr, sondern alles nur um Gelb! — Das größte Spizbubengenie im damaligen Paris war Bidocq, der vom Galeerenstlaven zum Polizeiossischen mußten avancirte, aber 1843 wieder wegen Spizbubereien verhaftet werzen mußte. Seine Memoiren lassen in die tiessten höhlen des Verbrechens was Schande blicken.

prozeß ber Dame Lafarge ) folgten viele anbere nach, sich übersbietend an Gräßlichkeit. Man fab in einen Abgrund von gesellschaftlicher Corruption hinein und am meisten bei ben Reichen. Diese Eindrücke wurden von den Dichtern aufgenommen und ausgebeutet, bewußt oder unbewußt aber das "rothe Gespenst" der künftigen Revolution als letzte Rächerin der mit so vielem Fleiß aussgemalten Verbrechen bezeichnet.

Bictor Suao, ber bamale fur Franfreiche größten Dicter galt und ben ber Ronig 1845 jum Bair erhob, malte in feinen tragifden Werfen burchgebenbe nur haarftraubenbe Berbrechen und gewöhnte bas Barifer Barterre an ben Anblid bes Scheufilichften und Unnatürlichften in ber menfolichen Gefellschaft. Er felbft mar ein Rind ber Mobelafter und murbe unmittelbar, nachbem ibn ber Ronig gur Bairemurbe erhoben, megen Chebruche mit ber Frau eines Malers öffentlich angeklagt. Gine geschiebene Dabame Dubevant, welche als Mann gekleibet umberging, wie ein Mann lebte, Tabat rauchte ac., forieb unter bem Ramen Beorge Sanb bamals Romane, bie von Frankreich und gang Europa bewundert und verschlungen murben, in benen aber ebenfalls nur bie abscheulichsten Sunben und Verbrechen mit Vorliebe ausgemalt maren und unverholen bie revolutionarften Grunbfate ausgesprochen murben, bie gange Befellicaft tauge nichts, habe fich überlebt, muffe von Grund aus umgeformt merben, bas Sauptubel aber fen ber 3mang ber Che, bie Che muffe ganglich abgeschafft werben. Das marmfte

<sup>\*)</sup> Marie, Tochter bes Oberften Capelle von einer natürlichen Tochter ber Frau von Genlis, hatte ihren Gatten Lasarge, Besitzer eines Eisenshammers, vergistet und früher schon einmal einen bebeutenden Diamantensbiebstahl begangen. Sie wurde zu lebenstänglicher Zwangsarbeit verurtheilt. Bahrend bes Brozestes 1840 glich der Afsienhof zu Brives einem Ballsaal. Eine Menge Pariser Damen waren bahingeströmt, der Saal bustete von Bohlgerüchen und die Huissers servirten Zuckerwaffer. Auch George Sand war gekommen mit ihrem gewöhnlichen Gesolge von Lions. Die Lasarge wurde wie eine Heldin geseiert und bekam unzählige Zuschriften.

Intereffe aber wibmete fie bem "vierten Stanbe", bem Broletariat, bem fle auf alle Beife ichmeidelte, mabrent fie bie reichen Claffen verbammte. Eugen Sue, ein Literat, ber in einem mehr als fürftlichen Luxus fdwelgte, marf fich gleichmobl auch gum Bortampfer bes Broletariats auf, idilberte beffen Roth, entidulbigte unb rühmte beffen aus ber Noth entsprungene Berbrechen, fachelte alle feine revolutionaren Leidenschaften auf, beste es gegen bie Rirche, gegen alles Beftebenbe in Staat und Sitte und murbe nicht etwa blos von biefem Broletariat, fonbern auch von ber vornehmen Welt gelefen und bewundert. \*) Drei feiner Berfe maren befonders darafteriftifd und machten Epoche in Franfreid. Seine "Gebeimniffe aus Baris" provocirten bie fociale. Revolution und rechtfertigten im Boraus alles, mas bie Broletarier zu ihrer Rache etwa thun konnten, menn bie erwartete große Revolution gusbrechen murbe. In feinem "emigen Juden" reigte er feine Lefer gum giftigften Bag gegen bie Enblich mar fein "Martin" eine Soule ber Ungucht. Nichts ift bezeichnenber fur bie Beit, als bag biefer Sue in Frantreich vergottert murbe, bag ihm fabelhafte Summen fur feine Bucher bezahlt murben, bag er in bie Afabemte gemablt merben follte, baß feine Schriften auch burd Ueberfetungen im übrigen Europa verbreitet und allgemein gelefen und gepriefen murben. An biefe Rorpphäen ber bamaligen frangofischen Mobeliteratur reihten fic noch viele anbre an, beren Dichtungen in bemfelben Beifte nur auf Darftellung bes Gräßlichen, auf Berführung zu Bolluft ober Graufamfeit, auf Erbigung ber Leibenfcaften, Erwedung von Sag gegen Sitte und Religion und gegen bie beftebenbe Gefellicaft ausgingen. \*\*) So Balzac, Paul be Rock, Alexander Dumas, Soulié ic.

<sup>\*)</sup> Die Freimaurerloge "Beharrlichkeit" in Antwerpen überschidte ihm feierlich eine golbene Feber.

Die Lelie der Sand und der ewige Jude von Sue find Arfenale bes Unglaubens. Im Juden und seiner Familie wagt Sue sogar das gute Princip darzustellen gegenüber dem in die katholische Kirche übergetragenen bosen Principe. In seinen sieben Tobsunden vertheidigt E. Sue die Sunde

D. Mengel, 120 Japre. V.

Dem entsprach auch ber Charafter ber Malerei und ber zahllos verbreiteten Lithographien.

gegen bas Chriftenthum und spottet bes lettern. In ber divine epopee pon Soumet (1840) wird Chriffus felbft auf eine taum glaubliche Beife verhöhnt und fattigt fich ber Baff, ben ber Dichter gegen ihn empfinbet, in ber Erfindung ber icheuflichften Martern, Die er ihm als Gefangenen in ber Bolle anthun laft. Die Phantafie ber Dichter fcwelgt in Bilbern ber Unzucht und Graufamfeit. Gerabe bie berühmteften, B. Hugo, Sue, Sanb find barin bie größten Deifter. Sugo's Lucrezia Borgia bublt mit ihrem Bater, Bruber und Sohn und begeht ungeheure Berbrechen, bas gange Drama fcwimmt in Ungucht und Morb. G. Gue's Romane haufen bie gräßlichften Criminalfalle. Bie bie Dichter in Schilberungen graufamer Angft fcmelgen, zeigen Sugo's "lette Augenblide eines Berurtheilten", bie Schilberung einer im Rerter bem Benterbeil entgegenschmachtenben Somangern von be Bigne. Gautier fchreibt gange Befprache ber Leichen mit ben Burmern im Sarge ac. Don Baes (von Alfred be Duffet) erwurgt feine Beliebte in ber feurigften Umgrmung. Eben fo Angtolus (von Janin). Entehrt wird eine Blobfinnige (von G. Sand), eine Blinde (Soulie). Einer verftopft bas Led eines Schiffes mit ber Leiche feiner Geliebs ten (berfelbe). Ein Graf, ber fein Gelb mit einer Maitreffe verschwelat. will fich mit ihr im Ruffe vergiften, fie fpeit ihm aber bas Gift in ben Mund und entwischt (E. Gue). Giner hat bie Tochter gefchwangert und bublt eben mit ber Mutter, mabrend bie Tochter im Nebengimmer niebertommt (von A. Dumas). Gin Bater ermorbet fein Beib, um mit feiner Tochter buhlen ju fonnen (von Merimee). Der Bater ift entbrannt in feine beiben Tochter, halt ihnen aber, um fie ju befriedigen, noch anbre Liebhaber (von Balgac). Dreigebn Barifer Bollufflinge perbinben fich gum Morbe ber Unichulb und Tugend und wetteifern im Berbrechen (von bemfelben Balgac mit mabrer Seelenluft ausgemalt). Dem Ritter Albert werben Augen und Rund jugenaht und er muß im Sarge angefeffelt perfcmachten, mahrend fein budliger Diener, ber ibn fo weit gebracht bat, ihn noch verhöhnt (Soulie). Einem Dichter, ber einen Bapft beleibigt, werben Bunge und Banbe abgeschnitten (Saintine). Gine Gattin fieht ruhig ju, wie ihr Gatte, ben fie vergiftet | langfam abftirbt (Alfred be Bigny). Gin Stlave gerftort mit teuflischer Arglift bas Glud feiner Berrs íchaft (Sue).

In ber gefammten Literatur und Kunft Frankreichs gabrte es wie in einem Bulcan, Gluth und Gier nach Berftorung. Die mig-

Romanhelben, benen Gelbbesith, Luxus, raffinirte Wollust Eins und Alles ift, begegnen uns in bieser Literatur zu hunderten. S. Arnaud in den Memoiren des Teusels von Soulis, Arthur von E. Sue, Antony und der berühmte Graf von Monte Christo von A. Dumas. Geldgier neben der Wollust derricht auch vor bei Balzac. Das ift der Gipfel der Gemeinsheit. Ein Dichter (Janin) malt sogar in seinem Christoph den Sieg der Habgier über die Liebe aus; Christoph halt sich eine wunderschone Maiztresse, ohne sie zu berühren, nur um sie Bornehmen und Reichen, durch die er Bortheile erreichen kann, zu tuppeln. In den demokratischen Romanen legen es die Dichter so recht darauf an, der Gemeinheit Triumphe zu besreiten. B. Hugo erhebt einen Lakaien (Ruy Blas) zum Liebhaber der Rönigin; die G. Sand verkuppelt die vornehmsten Damen mit einem Bauern, einem Zimmergesellen, einem Müllerknecht, alles zur offenen Bersböhnung der vornehmen Welt.

Unter ben Romanhelbinnen wimmelt es von fommos libres. Jebe will ben Dann fpielen, Die Danner follen ihnen nur als Maitreffen bienen. Den finnlichen Genug burch Chebruch, Blutichanbe, Morb, jebenfalls burch Abwechslung ju erboben, ift an ber Lagesorbnung. Raft alle find Bottess leugnerinnen und erschöpfen fich im Stepticismus und frechen Blasphemien. Co faft ohne Ausnahme alle Belbinnen in ben Romanen ber G. Sanb. Die Broftitution ift etwas, was fich von felbft verftebt, ja fie wirb geabelt, aebeiligt. B. Sugo ftellt in feinem Marion be Lorme, G. Sue in feiner Flour do Marie Barifer Betaren ale Ibeale weiblicher Tugend und "innerlicher Reinheit und Beiligkeit" bar, fo bag Gue gar feinen Anftanb nimmt, feine Marie mit ber b. Jungfrau felbft zu vergleichen. Die Lucregia Flos rani pon B. Sand wird mit ihren vielen unehelichen Rinbern von ben verschiebenften Blattern zu einem Ibeal weiblicher Tugend erhoben. - Um liebsten ichilbert &. Sand emancipirte Frauen, Die fich junge Manner balten , Tabaf rauchen , hofen tragen , philosophiren, bie Ghe, bie driftlichen Gebote laftern, an Gott nicht glauben zc. Go Balentine, Lelie, Quintilia, Ebene u. Saft nach weiter geht Dumas in feiner Margarethe und Meris mee in feinen Carmen, Diana und Colomba, weibliche Ungeheuer von faft unmöglicher Bermilberung. Allein Unnatur wirb eben von biefen Dichtern gesucht, nur unter Diggeburten ber Bhantafie ift ihnen wohl. Delatonde lungene Julirevolution wectte ben Beighunger nach einer anbern. ben Inftinct bes Tigers im Bolfe. Der funftigen Revolution murbe wie einer unfichtbaren Göttin gehulbigt, ein fleberhafter, orgiaftischer, bamonischer Gultus ber Beifter. In ber Opposition gegen bie altern Bourbons batte immer noch eine gemiffe Longlitat, Ruchternheit, Chrlichfeit, ber aute Glaube ber Doctringirs, eine Ueberzeugungstreue bes Conflitutionalismus porgeberricht. Diefe Tugenben maren verschwunden, wie eine alte burgerliche Dobe abgethan. Man batte bie Charte angebetet, wie eine Beliebte vor ber hochzeit. Als man fie batte, burd und mit Ludwig Philipp batte, vernachläffigte, verachtete und hafte man fie, wie eine Frau, bie nach ber hochzeit fich gang anders gibt, in ber man fich getaufcht und verrathen fieht. Die Unlauterfeit bes Burgerfonige rechtfertigte bie boppelte Demoralifirung, bie einerseits bei feinen unterbruckten Gegnern, andrerfeits bei ben vornehmen Beiftern felner eignen Bartei immer meiter um fich griff.

Albbe Lamennais hatte burch ein phantaftisches Bundnif ber Kirche mit ber Demokratie die Revolution heiligen wollen. Nachsbem ihn ber Bapft mit Recht verdammt hatte und ber heilige Nimbus von bem "rothen Gespenst" verschwand, blieb bas lettere allein mit seiner nackten häßlichkeit. Man schien sich zu freuen, ber firchlichen Republikaner los zu werden, wie ber doctrinairen Ebrlichkeit. Man brauchte sich nun nicht mehr zu geniren. Der bose Geift war jest erst ganz in seinem Elemente und übersprubelte

schildert uns ein Madchen, in die sich alle Manner, und einen Jüngling, in ben sich alte Madchen verlieben, und überrascht uns plöglich mit der Entbeckung, beire sind eins, sein Geld ist ein vollsommener Hermaphrodit und befriedigt die Gerren wie die Damen, ohne daß sie brauchen eisersüchtig zu werden. Janin schildert un coour pour deux amours in zwei zusammenges wachsenen Madchen, die gemeinschaftlich nur ein Gerz haben und gemeinsschaftlich einen Jüngling lieben, der aber nur eine von ihnen wiederliebt. In solchen Rassinements der Unnatur bewegt sich die ganze in Rede siehende Alexalur.

In ber gefammten Literatur und Kunft Frankreichs gabrte es wie in einem Bulcan, Gluth und Gier nach Berftorung. Die mig-

Romanhelben, benen Gelbbesit, Luxus, raffinirte Wollust Eins und Alles ift, begegnen uns in bieser Literatur zu hunderten. S. Arnaud in den Nemoiren des Teusels von Soulis, Arthur von E. Sue, Antony und der berühmte Graf von Monte Christo von A. Dumas. Geldgier neben der Wollust herrscht auch vor bei Balzac. Das ist der Gipsel der Gemeinzheit. Ein Dichter (Janin) malt sogar in seinem Christoph den Sieg der habgier über die Liebe aus; Christoph hält sich eine wunderschone Maiztresse, ohne sie zu berühren, nur um sie Bornehmen und Reichen, durch die er Bortheile erreichen kann, zu kuppeln. In den demokratischen Romanen legen es die Dichter so recht darauf an, der Gemeinheit Triumphe zu bezreiten. B. Hago erhebt einen Lafaien (Ruy Blas) zum Liebhaber der Königin; die G. Sand verkuppelt die vornehmsten Damen mit einem Banern, einem Jimmergesellen, einem Müllerknecht, alles zur offenen Berzhöuung der vornehmen Welt.

Unter ben Romanbelbinnen wimmelt es von fommes libres. Jebe will ben Rann fpielen, bie Manner follen ihnen nur ale Maitreffen bienen. Den finnlichen Genug burch Chebruch. Mlutichanbe, Morb, jebenfalls burch Abmechelung zu erhoben, ift an ber Tagesorbnung, Raft alle find Gottess kenanerinnen und ericopfen fich im Stepticiomus und frechen Blasphemien. So faft ohne Ausnahme alle Belbinnen in ben Romanen ber B. Sanb. Die Broftitution ift etwas, was fich von felbft verftebt, ja fie wird geabelt, gebeiligt. B. Sugo ftellt in feinem Marion be Lorme, G. Gue in feiner Fleur de Marie Barifer Betaren ale Ibeale weiblicher Tugend und "innerlider Reinheit und Beiligkeit" bar, fo bag Gue gar feinen Anftand nimmt, feine Marie mit ber b. Jungfrau felbft ju pergleichen. Die Lucrezia Alomi pon G. Sand wird mit ihren vielen unehelichen Rinbern von ben verfcbiebenften Blattern zu einem Ibeal meiblicher Tugenb erhoben. - Am lieblen fcbilbert &. Sand emancivirte Krauen, Die fich junge Danner balbe, Labet rauchen , hofen tragen , philosophiren, bie Che, bie driftlichen Erbete laftern, an Gott nicht glauben ac. Go Balentine, Lelie, Quintilia, Dene sc. Raft noch weiter geht Dumas in feiner Margarethe und Deris in feinen Cormen, Diana und Colomba, weibliche Ungebeuer von faft Maldicer Bermilberung. Allein Unnatur wirb eben von biefen Dichtern sefet, nur unter Diffgeburten ber Phantafie ift ihnen wohl. Delatoude Iungene Julirevolution wedte ben Beighunger nach einer anbern. ben Inftinct bes Tigers im Bolfe. Der funftigen Revolution murbe wie einer unfichtbaren Gottin gebulbigt, ein fleberhafter, praiaftifder, bamonischer Cultus ber Geifter. In ber Opposition gegen bie altern Bourbons batte immer noch eine gewiffe Lopalitat, Rüchternheit, Chrlichfeit, ber gute Glaube ber Doctrinairs, eine Ueberzeugungetreue bes Conflitutionalismus vorgeberricht. Diefe Tugenden maren verschwunden, wie eine alte burgerliche Mobe abgetban. Man batte bie Charte angebetet, wie eine Beliebte por ber Sochzeit. Alle man fie batte, burch und mit Lubmig Philipp batte, vernachlässigte, verachtete und hafte man fie, wie eine Frau, bie nach ber hochzeit fich gang anbere gibt, in ber man fich getaufcht und verrathen fieht. Die Unlauterfeit bes Burgertonige rechtfertigte bie boppelte Demoralistrung, Die einerseits bei feinen unterbruckten Begnern, andrerfeits bei ben vornehmen Beiftern felner eignen Bartei immer weiter um fich griff.

Albbe Lamennais hatte burch ein phantastisches Bunbnif ber Kirche mit ber Demokratie bie Revolution heiligen wollen. Nache bem ihn ber Papft mit Recht verbammt hatte und ber heilige Nimbus von bem "rothen Gespenst" verschwand, blieb bas lettere allein mit seiner nackten häßlichkeit. Man schien sich zu freuen, ber firchlichen Republikaner los zu werben, wie ber doctrinairen Ebrlichkeit. Man brauchte sich nun nicht mehr zu geniren. Der bose Geift war jest erft ganz in seinem Elemente und übersprubelte

schildert uns ein Mabchen, in die sich alle Manner, und einen Jüngling, in ben sich alle Madchen verlieben, und überrascht uns plöplich mit der End bedung, beice sind eins, sein Geld ift ein vollkommener hermaphrodit und befriedigt die herren wie die Damen, ohne daß sie brauchen eisersüchtig werden. Janin schildert un coeur pour deux amours in zwei zusammenge wachsenen Madchen, die gemeinschaftlich nur ein herz haben und gemeinschaftlich einen Jüngling lieben, der aber nur eine von ihnen wiedertiebt. In solchen Rassinements der Unnatur bewegt sich die ganze in Rede stehende Literatur.

von Koth und Feuer. Selbst bie unter Lubwig Bhilipp reich geworbenen Dichter und Journalisten wetteiserten mit ben revolutionären Cynifern, allen Herzen die Ruhe zu rauben, alle Seelen zu vergiften, die Einbildungskraft mit gräßlichen Bilbern zu schwängern und burch arglistiges Wühlen in Scenen ber Angst, ber Schanbe, bes Verbrechens, gestillter Rachlust, wahnsinniger Grausamkeit und henkerlust alle bosen Leibenschaften bes Menschen aus ihrer verborgensten Tiese auszustacheln.

Giner ber fanfteften und reinften Ganger Frankreichs, ben man bieber nur mit ben fittlichften Dichtern Deutschlands und Englands vergleichen fonnte, Lamartine, murbe in bie Bewegung ber Reit mit fortgeriffen. Auch er warf fich plotlich zu einem Bortampfer fur bas Proletariat auf. Allein er hatte ben ebeln Borfat, wirklich fur bas Wohl ber Armen thatig zu fenn. Er ließ fic in bie Rammer mablen und erregte ungeheures Aufseben, als er zum erftenmal 1845 bei ben Berathungen über bie Roften ber Befeftigung von Baris, fur alles, was in Franfreich arm, ungludlid, unidulbig mar, in bie Schranken trat gegen bie Corruption, Sabgier und tiefe Bericulbung bes Burgertonigthums. Die Dotive feiner Opposition waren rein und neu. Er abelte bie fünftige Revolution, inbem er zeigte, wie burch und burch gemein und unthel bas Beftebenbe fen. 3m folgenben Sabre fam gum erftenmal Lebru Rollin in die Deputirtenfammer, ein Abvocat von rabicalfter garbe, ber bem berrichenben und in bie tieffte Corruption verfuntenen Liberalismus gleichfalls einen Spiegel vorhielt unb iconungslos feinen Sturg vorberfagte. In bemfelben Sabr murben wieber zwei mifflungene Morbanfalle auf ben Ronig gemacht, von Recomte und von Benry, und famen brei fcredliche Ungludefalle mf Gifenbahnen vor, ber Ginfturg eines Biabucts bei Barenton und amet Berfiorungen ber Bagenguge bei St. Etienne und Ramwur in Folge ber luberlichen Bermaltung.

Auch ber Gefangene in Sam bachte viel über bie sociale Frage und und war überhaupt sehr beschäftigt. Er schrieb über bie

Saudhierer von der Siper in der Romer, inchener melle, Id. Alex.

Renni Mirte für per be Saften be banes geinem Coreferencient course secretary in Barry for remainers was fine int Miret, einen Jered ten ber Kommermebreet mermanner. fr intmort ine Sonnen in in Beinerme im Belleteffenn mit fandte riereite un mie Gremmannenteet, um fe men manne Bunde miermagen in affen. Gerunt veranftitete ir im ? a. Beformenanfert in Russurenge in Burt, im 3 Bill ben 200 Berinnen mereinnen mit bei weichen ber Innffernet mit ber Mitt, weggengen, margen niche mi be Brifffenverniment. Am amerik at in am 0221 am 4271 am mumeral at in referant muten, bern "Rene un Areret" benneren benne burte. din ihmidne Benterr weite im 10. Inand in Mund meter ben Barrier Berting mit nach was in einest andern Oren. In iffen ruener munimiren Ridren bei inneie ille in inichtem denn min remittaniden um entitutiden, id regitantenellen Beiffe. Imere, mecher in ber nie inm ! Image verjammeiten Ammer mambliffe meren Butter mertaner Jete, Jeit fit all um ber Benfetten bert, weil ir Ministr in werten Inffe, beiter feifer mite in mer mar freit wiren, weld ihrer be neutrannenen Berreamen ud Mirrei in einer Tripoung wirfen goffe walle. Onion Barrer leines nierdralls be Steinagen in weil ir mitt rhandlighten gene genrechters un fin geneichten merre, mie ir ine maddeniumenten Saraufen unde iderrerene walle. In Lentigen von ir ung die Changing und den Miermernamum vo. bemerene miene telefalet finnen Stell un bin Benftem. ber fir ime in ibm verjenite benetentes Benfter in Amion utuen, na men ibn ich Kristenfebreiber der Revente bereite der wieder wie ber feit feit bei Brende und feinen. merre it bet firebet, is iche be fermitt weer be Bermanne wie der bei ber beiter beiter beiter bei bei bei ber bei ber beiter ne eine mehre beroeien bie eine ber

herr von Bouvalon hatte alle Gefete frangofischer Ehre mit Sugen getreten in einem Duell, in welchem er feinen ehrlichen Begner beimtudifo ermorbete. Der Sobn Davoufts, Fürft von Edmubl. in Folge von Ausschweifungen halbverrudt geworben, trat feinen Bebienten mit Fugen und gab feiner Maitreffe einen Defferftich. Ein reicher Graf von Montesquieu verspielte alles und ichof fic tobt. Der reiche Banfier Donon Cabot wurde auf Antrieb feines lüberlichen Sohnes gemeuchelmorbet. \*) Der Deputirte Combarel be Byval vergiftete feine Frau und entflob. Die Grafin Mortin brachte burch ibre Untreue ihren Gatten babin, bag er fich unb feine Rinber aus Bergmeiflung ermorben wollte. Sierauf verlangte bie Krau Scheibung und biefer Prozef ließ in eine ichauervolle Immoralitat ber bobern Gefellichaft bineinbliden. Den entfetlichften Einbrud aber machte ber Brogef Braslin. Die eble Tochter bes General Sebaftiani murbe von ihrem Gemahl, bem luberlichen berzog von Brastin, um einer Maitreffe willen aufs graufamfte im Bett ermorbet, und ber Morber, ale er fich verratben fab. nabm Gift.

In biefe Zeit fiel ber Sieg bes Radicalismus in ber Schweiz und ber Aufschwung bes Mazzinismus in Italien, beibe Ereignisse von England geschürt und belobt, beibe ganz bazu gemacht, um ben Muth ber Republikaner in Frankreich zu steigern. Aber Lubwig Philipp sah müßig zu und that nichts, die radicalen Wogen von Südosten her zum Stillstand zu bringen. Eine Passivität, die Desterreich mit ihm theilte und die beiben Verberben bringen mußte. Die Nachsicht ber bamaligen Regierungen in Paris und Bien gegenüber bem Radicalismus in der Schweiz bewies ihre Ibgenuttheit, ihre gänzliche Unfähigkeit, die Geschicke Westeuropas krner zu lenken. Ludwig Philipp schen auf seinen Schösen eins

=

<sup>&</sup>quot;) Es handelte fich babei um die scandalosefte Maitreffenwirthschaft, beshalb ber Gerichtssaal mit neugierigen Damen im vollsten Buy gefüllt ber, welche auch bablieben, obgleich ber Abvocat ihnen eine Sittenpredigt beit.

geschlafen zu sehn. Er fürchtete nichts, wo alles zu fürchten war, und sorgte für nichts mehr, wo er nicht hanbe genug hatte brauchen können. Man glaubte, ber Tob seiner Schwester Abelaive (sie starb am letten Tage bes Jahres 1847) habe ihn nicht nur tief gebeugt, sondern ihn auch seiner flügsten Rathgeberin beraubt. Die Ereignisse in Italien und der Schweiz und die Haltung Englands dabei wurden von der gesammten Opposition ausgebeutet, um die französische Regierung mit Vorwürsen zu überhäusen. Wor allen war es der kleine Thiers, welcher verlangte, Frankreich solle hand in hand mit Lord Balmerston die Revolution begünstigen. Es war ihm damit gar nicht Ernst, er wollte nur Guizot stürzen und sich an bessen Stelle sehen.

Lubwig Bbilipp bachte keinen Augenblick baran, bie Revolution zu unterftugen, batte fie vielmehr viel lieber in inniger Berbinbung mit Defterreich unterbrudt, wenn nicht sowobl er als Metternich icon zu ichlaff gemefen maren, um noch einer Energie fabig zu fenn. Berabe jest banfte Maricall Soult ab; ber Degen, ben Lubwig Bbilipp gezogen batte, mo nur von fern Gefahr brobte, verfagte ibm in bem erften Momente wirklicher Gefahr. Aber Lubwig Philipp nabm es nicht fcmer. Der verhafte Guigot murbe Chef bes Minifteriums; Buigot, ber immer bie englische Bartei gehalten, als Broteffant und Doctrinair felbft ein halber Englander, ber auch jest noch nichts febnlicher munichte, als völlige Aussöhnung Frankreichs mit England, follte in fo fritischer Lage eine öfterreichische, eine reactionare Bolitik vertheibigen und bem rudfictelofen, ibn tief verachtenben Lorb Balmerfton bas Begengewicht halten. Guizot, ber Mann ber Rebe und Belehrung, follte zum erftenmal banbeind eingreifen, bem Ausland Achtung gebieten, bie Revolution im eignen Lande abidreden ober übermaltigen. Dazu mar er ber Mann nicht und Lubmig Philipp, wie folau er immer fonft gewesen, vergag im blinben Bertrauen auf fein Glud, ober in greifenhafter Avathie biesmal jebe Borficht.

Als er am 27. December bie Rammern wieber eröffnete, nahm

er in seiner Rebe Bezug auf die Reformbankette und bebiente sich babei bes Ausbrucks "seindselige und blinde Leidenschaften". Das reizie die Opposition und in den Debatten über die Antwortsadresse, die sich die in die Mitte des Februar 1848 hinauszogen, sielen die stärksten und bittersten Reden. Wüshend rief Odilon Barrot dem gegen alle Angriffe stolz ausbarrenden Guizot zu: "Bolignac war constitutioneller als Sie." Ein ungerechtes, aber prophetisches Bort, sofern es Guizot das Schickal Polignacs anstündigte. Der Vater der Bankette aber, Duvergier de Hauranne, sagte der ministeriellen Wehrheit in der Deputirtenkommer: "wir wollen hier nicht vor der Majorität gegen das Ministerium, sondern vor dem Lande gegen die Majorität und das Ministerium plaidiren!" Das hieß so viel, als die parlamentarische Sitte und die Charte zerreißen, um durch den Dammbruch die wilde Fluth des Bolkes hereinzulassen.

geschlafen zu senn. Er fürchtete nichts, wo alles zu fürchten war, und forgte für nichts mehr, wo er nicht hanbe genug hatte brauchen können. Man glaubte, ber Tob seiner Schwester Abelaive (sie ftarb am letten Tage bes Jahres 1847) habe ihn nicht nur tief gedeugt. sondern ihn auch seiner klügsten Rathgeberin beraubt. Die Creigniffe in Italien und ber Schweiz und die haltung Englands babei wurden von ber gesammten Opposition ausgebeutet, um die französische Regierung mit Vorwürfen zu überhäusen. Bor allen war es ber kleine Thiers, welcher verlangte, Frankreich solle hand in hand mit Lord Balmerston die Revolution begünftigen. So war ihm damit gar nicht Ernst, er wollte nur Guizot flürzen und sie an bessen Stelle seben.

Lubmig Philirr bachte feinen Augenblid baran, bie Repolution qu unterftugen, batte fie vielmehr viel lieber in inniger Berbinbung mit Cefterreid unterbrudt, menn nicht fomobl er als Wetternich iden ju idlaff gemejen maren, um noch einer Energie fatig ju fenn. Berate jest banfte Maricall Coult ab; ber Degen ben Ludwig Philirr gezogen batte, wo nur von fern Gefahr brobte, verfagte ibm in bem erften Momente wirklicher Befabr. Aber Lubrig Philter nabm es nicht fdmer. Der verhafte Guiger wurde Chef bes Minifteriums: Buigot, ber immer bie englifde Parret gehalten . als Bromftant und Doctrinair felbft ein balber Buglanter ber aud jest ned nichts febnlider munichte, als vollige Musichnung Frankreiche mit England, follte in fo fritifcher Lage eine offerierdiebe eine reactionare Politif vertheibigen und bem tild'idribleren ibn tief veradtenten Borb Balmerfton bas Gegengewidt balten. Butter ber Rann ber Rebe und Belebrung, follte quat eiftenmat banbeint eingreifen, bem Ausland Achtung gebieten, bie Revolution im eignen gante abidreden ober übermaltigen. Pagu war er ber Mann niet unt gutmig Philipp, wie folau er immer tonit geweien vergag im blinben Bertrauen auf fein Glud, eber in greifenhafter Aparbie bicemal jebe Borfict.

Mid er am 27. December bie Rammern wieber eröffnete, nahm

nellen Rechts, wie es bas Banketthalten fen, ber Ministerwilltur nachzugeben.

Das Weft unterblieb, ber Maridall Bugeaub, welcher 55,000 Mann in und um Baris commanbirte, ftanb am 22, in voller Bereitichaft an ben geeigneten Blaten und von ben Forts aus brobten bie Ranonen. Die Beit mar gefommen, in welcher fic bie neue Befeftigung ber hauptftabt bemabren follte. Diefelbe mar bom Ronig überhaupt nur unternommen worben, um jeber funftigen Revolution in ber Stadt Baris vorzubeugen und einen Bolfsfieg wie in ben Julitagen von 1830 unmöglich zu machen. Er mar beehalb auch gang ruhig und lachelte gu ben Beforgniffen bes Stadtprafecten , Grafen Rambuteau. Eben fo zuverfichtlich mar Buigot. In ber Deputirtenkammer legte Obilon Barrot eine Antlage geden bas Minifterium nieber. Guigot las fie und mußte laden. Inzwischen befanden fich bie Manner, bie bas Beft veranlaft batten, und bie Ausschuffe ber gebeimen Gefellicaften in Bermanens und großer Aufregung, ohne noch zu einem Entschluß zu tommen. Einzelne Saufen von Studenten und Arbeitern gogen burd bie Strafen, fangen bie Marfeillaife, bauten ein paar Barrifaben und machten bei Unbruch ber Nacht einige Angriffe auf bie Municipalgarbe, murben aber obne Mube gurudaefdlagen. Es regnete entsetlich, mas nicht wenig beitrug, ben Aufftanb gu bampfen.

Am 23. Morgens wieberholten sich in einigen Straßen bie Barrifabenkämpfe, aber ohne allen Nachbruck. Dagegen sammelten ich jest die Nationalgarden und zeigten eine der Regierung nichts weniger als günftige Stimmung. Fast alle riesen "es lebe die Reform! nieber mit Guizot." Ein Bataillon wollte gegen die intlerten ziehen und ließ sich mit Mühe zurückhalten; an mehreren drien widerseste sich die Nationalgarde den Aruppen und mahnte ie ab, auf das Bolf zu schießen. Da beging der König die unstandliche Unklugheit, Guizot auszugeben und Molé kommen zu insen, damit er ein neues Minisperium bilbe. Wogu die Besesti.

aung von Baris, wozu ber Belb von Joly mit einer machtigen Armee, menn ber Ronig bie Gemalt, bie er hatte, nicht brauchen und im entideibenben Augenblid nachgeben wollte? Er batte begreifen follen, bag bie erfte Nachgiebigfeit ibn fturgen mußte, wie einft feinen Borganger. Als Guigot in ber Deputirtenfammer ben Entidlug bes Ronias verfundete, entftand eine unwillfurliche Bewegung zu feinen Gunften. Man umringte ibn, vergag ben alten Bag, brudte ibm bie Band und rief: "bas ift icanbliche Reiabeit, bas ift ebrlos." Die batte ber Ronig mehr zu bereuen, einen treuen Freund und Diener aufgeopfert zu baben, als in biefem Augenblid. Man fagt, Buigot habe vom Ronig verlangt, bag bie Truppen nothigenfalls auch auf bie Nationalgarbe ichiegen burften und ber Ronig habe bas um feinen Breis magen wollen. Aber ber Ronig mußte es magen, menn er herr bes Terrains bleiben wollte. Nicht auf eine meuterische Burgergarbe ichiegen wollen, bien fich ibr ergeben.

In ber barauf folgenben Racht mar eine unflare Bemegung in ber Stadt. Die einen jubelten und zeigten fich mit Buigots Sturge befriedigt. Die andern murben nur um fo grimmiger und glaubten, jest fen feine Beit zu verlieren, man muffe Blut fliegen laffen, ben Rampf erneuern und noch mehr eibigen', bamit ja bie Mäßigung nicht flege. Die Sache ber Republifaner mar bisber in fo guten Bang gefommen, follten fie mitten im Bange inne balten? Ein wilber Bolfsbaufen bolte fich eben Rath vor bem Saufe Marrafts, als ein anberer bewaffneter Baufe unter Bortragung einer blutrothen Sahne mit Facteln erfchien, jenen mit fich fortrig und gegen bas Botel Guizots jog. Ihr Anführer mar Lagrange, ein entichloffener Republifaner, ber biefen Bug nicht gufällig unternahm, fonbern bamit alle Berechnungen ber Mäßigung und Berfohnung burchichneiden wollte, ein einflugreiches Saupt ber gebeimen Befellichaften. Bor bem Sotel fanb zu beffen Schut ein Bataillon Infanterie, gegen welches bie Bolfemaffe fo bicht anbrangte. bağ bie rothe Fahne bem Pferbe bes commanbirenben Oberftlieutenellen Rechts, wie es bas Banketthalten fen, ber Minifterwillfur nachzugeben.

Das Feft unterblieb, ber Maricall Bugeaub, welcher 55,000 Mann in und um Baris commanbirte, fant am 22, in voller Bereitschaft an ben geeigneten Blaten und von ben Forte aus brobten bie Ranonen. Die Beit mar gefommen, in welcher fic bie neue Befestigung ber Sauptstabt bemabren follte. Diefelbe mar vom Ronig überhaupt nur unternommen worben, um jeber funftigen Revolution in ber, Stadt Baris vorzubeugen und einen Bolfsfleg wie in ben Julitagen von 1830 unmöglich zu machen. Er mar beshalb auch gang rubig und ladelte gu ben Beforgniffen bes Stabtprafecten, Grafen Rambuteau. Eben fo guverfictlich mar Buigot. In ber Deputirtenfammer legte Dbilon Barrot eine Unflage geden bas Ministerium nieber. Guigot las fie und mußte lachen. Inzwischen befanden fich bie Manner, bie bas Feft veranlagt batten, und bie Ausschuffe ber gebeimen Gefellicaften in Bermaneng und großer Aufregung , ohne noch zu einem Entichluß zu fommen. Einzelne Saufen von Stubenten und Arbeitern gogen burd bie Straffen, fangen bie Marfetllaife, bauten ein paar Barrifaben und machten bei Anbruch ber Racht einige Angriffe auf bie Municipalgarbe, murben aber ohne Mube gurudgefdlagen. Es regnete entfehlich, mas nicht wenig beitrug, ben Aufftanb gu bampfen.

Am 23. Morgens wieberholten fich in einigen Straßen bie Barrifabenkämpfe, aber ohne allen Nachruck. Dagegen sammelten sich jest die Nationalgarben und zeigten eine ber Regierung nichts weniger als gunftige Stimmung. Fast alle riefen "es lebe die Reform! nieber mit Guizot." Ein Bataillon wollte gegen die Tuilerien ziehen und ließ sich mit Mühe zurückalten; an mehreren Orten widersetzt sich die Nationalgarde den Truppen und mahnte sie ah, auf das Bolf zu schießen. Da beging der König die unglaubliche Unklugheit, Guizot aufzugeben und Molé kommen zu lassen, damit er ein neues Ministerium bilbe. Bozu die Beielle

mer am Beit, wen de fich au Me mit ame michtigen Arme, wone der Kones die Herreit, die er dette, mitte Armeine and the influence and the same and the same and the same are the same unfen fellen, bes bie erft. Austentracitet bie meren meine mit und finen Beneibere. Mit Beiter in ber Meinternelbenere ber Greichten bei Armen gerfintere gerftert von merellfeifelte Benreume in einem Runden. Die merinen ibn, weren bei niem dien, briefer ihm bie dem gene unt biefe ber ift ministelle Breibet, mit ift einiede Art were vor Koner weite in vereinen. rene rener France und Daner acceptaire in Inner all II In im handle Ain auf mer eine beite bie eine Beiter vertiere mit Die Ormenen reiteigeneigelle und bei bie Morenschiere Greinen beide rm met de Admig dem die um finnen fiende neuem meilen. Mer per Mines migde id megen, wenn ir Ger bie Frreind bieben molde. Mits me une mouerriebe Bereitregen ibneien molde. tion in its region.

In her dernie eigenem Ange mir jest mehrer Recomme fengene ber genere von generen war bei ber mit General er Strete Mertenge. Die untere murben ime ine in beimmene und nichten fein feine Rie in vergieben, mit der Auf Beiter lation, ben Montes arnemen und beide miebe araben, banne in bie Missigung mich fiese. Die Sage der Armanistener war biefene IR is inter Bang miommen, fallen it metren im Same imme Beiten! Ein meiber Boeldbeuren Inice ift vem Bert von bem Geme Merrajit, tid int mehrer bemigneter Deufe mier Bertreitung einer bigereiten frame mie fraften erichen, weien mie fich ferreit mer legen nicht finde Progres beit bei Befehrer wer bagenenen erner gelicher state eriet, der Bereichenen von beiter fan nicht eine enter rafen, maren ramet tale Brechnungen ber Regigung und Eirfakung medichnenden medte, im emphysisches haupe ber mittemen Seiellichefenn. Bes bem hauer fane in befein Strag ein Bomilen Infanterie, mein midel bie Boilfmuffe is bide merenge. -constitued a money description and in such a specific and specific an nants ins Gesicht schlug. Es baumte, ba stel ein Schuß (wie man behauptete, von Lagrange abgeseuert, ber es aber später leugnete) und traf bas Pferd ins Bein. Einen Augenblick später seuerten die Aruppen und der Bolkshausen stob auseinander, viele Todte und Berwundete zurücklassend. Aber bald sammelte sich der Haufen wieder, legte einige Aobte, namentlich ein Weib auf einen Karren und führte benselben bei Fackelschein unter lautem Racherus durch die Straßen. Bon Zeit zu Zeit hielt der Karren und ein starker Mann hielt den Leichnam des erschssenen Weibes empor und zeigte bessen bloße Brust von der Kugel durchbohrt und blutend dem Bolke. Ein gräßliches, aber von der Partei fünklich berechnetes Schauspiel, nicht mehr neu und auch nicht das letzte seiner Art.

In ber nämlichen Nacht murbe im Balaft ber Tuilerien ein thorichter Entidlug nach bem anbern gefagt. Batte ber Ronig Buizot behalten und auf bie abtrunnige Nationalgarbe feuern laffen, fo murbe Bugeaub mit feinen gablreichen Truppen ohne allen 3meifel Deifter ber Stabt geblieben fenn, bie ichlecht bemaffneten Republifaner batten unterliegen muffen und bie große Menge ber Somankenben ober Gemäßigten wurbe bie mannliche Ausbauer bes Ronigs gepriefen, fich feiner Macht gefügt haben. Aber Guigot blieb abgefest. Molé batte Ungft und lebnte ab. Run murbe ber Eleine Thiers gerufen, ber Intriquant, gang bagu gemacht, um im Frieben bie Deputirtenkammer zu befcmaben, aber ganglich unfäbig, bas Staateruber in ben Sturmen einer blutigen Revolution Thiers begriff mobl feine Donmacht, mußte aber zu lenfen. Rath, inbem er fich im neuzubilbenben Minifterium Obilon Barrot augefellte, ber als ehrlicher Mann und alter bemabrter Rampfer für bie Bolferechte ungleich mehr Bobularitat unb Bertrauen genoß, ale er. Run aber verlangte Thiere vor allen Dingen, bag ber Ronig bie Reform bewillige, bag er bie Rammer auflose unb eine neue nach bem zu reformirenben Bahlgefete einberufe, bag er ben Truppen jebe weitere Feinbseligkeit gegen bas Bolk untersage form! nieber mit ben Miniftern! Da fehrte ber Ronig um unb alles war verloren.

Der Dreifteften einer, bie bas Frangofenvolf bervorgebracht, Girarbin, erkannte und benutte ben Moment, brang in bie Tui-Ierien ein und rief bem Ronig jest obne Scheu entgegen: Berr, Sie muffen abbanten. Rach bem erbarmlichen Umritt, ber völlig ber Repue Lubwigs XVI, am 10. August glich, mar bas allerbings bas Unumgangliche, aber graufam immerbin, es bem alten Ronig zu fagen. Girarbin batte auch icon bas neue Brogramm in ber Safche. Es lautete: Abbantung bes Ronigs, Regentichaft ber Bergogin von Orleans, Auflösung ber Rammer, allgemeine Amneftie. Roch zogerte ber Konig, ba foll ber junge Bergog von Montvenfler, wie allgemein von ben frangofischen Be richterftattern gefagt wirb, mit einer bem Cobne unziemlichen bei tigfeit ben alten Bater befturmt baben, bie Feber gur Unterzeid nung zu ergreifen. Noch einmal bielt Bugeaub ihn auf, es fie auch jest noch Beit, bie Truppen feben immer noch ftart genne. um zu flegen. Aber Montvenfler brang aufs neue in ben Ronie au unterzeichnen. Die alte Konigin trat auf Bugeaubs Seite un beschwor ihren Gemahl, bie fo übereilte, burchaus noch nicht noth! wendige Abbantung von fich zu weisen. Alles rebete fur und wibet ber Greis fag rathlos in ber Mitte und unterfdrieb enblich, wo auf fic bie Ronigin troftlos weinenb gurudgog.

Marschall Gerard, ber an Bugeaubs Stelle ernannt worten war, trat in biesem Augenblick ein und bot seine guten Dienst an. Man bat ihn, sich dem Bolke zu zeigen und mit seiner Bot pularität ben Sturm zu beschwören. Sobalb er aber sort wart beeilte man sich, ben König zu entfernen, nicht um ihn vor beef gorn des Bolkes zu schügen, sondern um ihn los zu senn und Waris machen zu können, was man wollte, wie 1830 nach ber Flucht Karls X. In dieser Beziehung bestand ein Wetteiser zwis der Hospartei, welche die Regentschaft des Herzogs von Nems, durchsehen wollte, und der republikanischen Partei. Daraus erk

ten, bas Balais Royal, ben Familienpalaft ber Orleans unb gertrummerte bort alles, bie koftbarften Möbel und Gemälbe. Das nun wäre mit geringer Muhe zu verhindern gewesen, wenn die Truppen hätten feuern burfen. Auch die unglücklichen Municipalgardiften wurden überall vom Bolk abgeschlachtet, ohne daß ihnen die Truppen hätten belfen durfen.

Diefer Sohn, biefe Rubnheit bes Bolfes, bas man icon berubigt zu baben glaubte, verfette bie Tuilerien in unbefdreibliche Befturgung. Bugeaub rieth bringenb, jest noch Gemalt mit Bemalt zu vertreiben, er mußte fich fart genug bazu. Alber ber Bergog von Nemours, bem bie Regenticaft im Kall einer Albbanfung bes Ronigs querfannt mar, bemubte fich perfonlich um bas Gegenthetl und wieberholte überall ben Befehl, nicht zu ichie-Ben. Auch an ber Bergogin Wittme von Orleans bemerfte man bamale im Balaft große Aufregung. Aus bem, was nachber geicab, laft fic vermutben, es babe eine Bofvartet gegeben, melde bie Donaftie Orleans burch Aufopferung Ludwig Philipps zu erbalten foffte, vielleicht burd Thiers, wenigstens burch bie von ibm empfohlenen Mittel ber Berfohnung, bie baber um jeben Breis burch jebe Art von Nachgiebigfeit ben Rampf zu beentigen munichte. Die alte Ronigin mar emport über bie Scenen ber Schmache und bes Abfalls, bie fie mit anseben mußte. Sie brang in ben Ronig, zu Pferbe zu fteigen und fich an bie Spite ber Truppen zu ftel-Ien und zu fampfen. Sie felbft wolle auf ben Balton treten unb ibn lieber fterben, als mutblos unterliegen feben. Lubwig Bbilipp fucte fie zu beruhigen und wollte ihrem Rathe nicht gleich folgen; erft als ber Rampf fic ben Tuilerien naberte, beftieg er bas Roff und eilte, von Nemours und Montvensier begleitet, binaus zu ben Truppen. Aber er commanbirte fie nicht zum Rampf. fonbern er ritt nur flumm an ihnen, wie bei einer gewöhnlichen Barabe vorüber, und auch fle blieben flumm. Ginige Bataillone Mationalgarbe aber brullten ibm mutbend entgegen: es lebe bie Reform! nieber mit ben Ministern! Da tehrer ber Rinig um und alles war verforen.

Der Breifferien einer, die bad Franzoseumik bernargebracht. Geraroin, erfannte und bennnte ben Moment, brang in bie Spilexien ein und rief bene Stonig jest ofme Schen angegen: Krerr Sie muffen abbanten. Rad bem erbarmitden Umritt, ber vollta der Menne Indinas XVI, am 10. Angust gitch, mar bas afferpings bas Inumgangitche, ther tranjam immerbie, & home alten Ronig in fagen. Gtrarbin batte auch icon bas neuer Mrngramme in ber Stide. Et lautere: Mbanfting bet Rhuigh, Mogeneichaft ber Gerrogen von Orieans, Antiofung ber Rummer affgemeine Immedte. Rock jogerte ber Ronig, Da foll ber jumme Berron von Monmenfter, wie allgemein von ben remofifichen richterftattern gefagt mitt, mitt einer bem Sohne ungemilden Gierinfete bem alten Bater bestehten baben, bie Beber jur Unterreiff menn in ergreifen. Roch einmal bielt Bengeund ihm auf, ed für undr jent made Beit, die Ernomen ieben immer nach fibut geman. inn ju fegen. Aber Montpenfter trang jufe neue in bem Rinig. in immergeichnen. Die tite Konigin :rat im Bageonte Gite unt beidmor ihren Gemati, bie fo übereilte, burdband nach nicht nachmenbige Abbaniting von fich ju meifen. Alles rebeie fur und melber. ber Greid fan rathlad in ber Mitte und unteridrieb innifebe mengerfbirut; seinten folker: nipinen gerichte int.

Marichail Garard, der un Angenusch Stelle ormanne mestumenen, den in diesem Angenistief der und des seine gegen Atendie der Angenistief der und des seine gegen Atendie der Angenistief den Angen der seine Angenistief den Angenistief den Angenistief der Angenistief den Angenistief der An

sich ber Jorn ber alten Königin, ben fie noch beim Abschieb gegen Thiers bliden ließ. Daraus erklärt sich auch ber brennenbe Diensteiser, mit welchem Cremieux sich bamals zum Könige brängte, ihn in ben Wagen beförberte und zur Stadt hinaus begleitete, bis er gewiß wußte, er komme nicht wieber. Cremieux, ein Jube von scheußlicher Gesichtsbildung, schien ber bose Dämon bes Bürgerkönigthums zu senn, in bessen letzter Stunde sichtbar werbend mit seinem grinsenden Hohn.

Gerard zeigte fich bem Bolt und rebete ibm freundlich gu, allein man ließ ihn bochleben, nahm ihn in bie Ditte und ließ ibn nicht mehr in bie Tuilerien gurudfehren. General Lamoricière trug bem Bolfe bas Blatt bingus, auf welchem ber Ronig feine Abdankung niebergeschrieben batte, aber Lagrange ftellte fic ibm an ber Svike entschloffener Republitaner entgegen, rif ibm bas Blatt aus ber Band und rief: "febren Sie um, bie Abbanfung ift nicht genug, bie gange Dynaftie muß weg." Inbem aber Lamoricière fic wenbete, murbe ibm bas Bferd unter bem Leibe aufammengefchoffen und er felbft vermundet. Seine Soldaten nahmen ibn auf und feuerten. Das batte Lagrange gewollt, Fortfebung bes Blutvergiegens, bis bie Republit fertig mare. Da bie Soldaten, bie bier aus Dothwehr fampften, feine Unterftugung erhielten, wurden fie in einem großen Saufe mit Bafferbebaltern, bem f. a. Chateau d'eau in ber Nabe bes Balais Ronal vom Bolf eingefoloffen und nach einftundiger tapferer Vertheidigung in dem brennenden Gebäude unter beffen Trummern begraben, 183 Dann vom 14. Regiment. Noch wimmelte Die Stabt von Truppen und Diefen Tapfern fam niemand gu Gulfe.

Der herzog von Nemours, ber als Regent an bie Stelle bes Königs trat und ben Kampf mit ben Insurgenten wohl hatte aufnehmen können, hegte bie thörichte Einbildung, sein Vertrauen, seine hingebung werbe die herzen bes Volkes gewinnen. Er besharte also nicht nur auf bem Befehl, die Solvaten sollten nicht scheien, sondern zog sie auch überall zurud. ia er gab logar die

Autlerien bem Bolle Breis, mabrend er ber herangin heleme ben Arm bot, um fie in die Kammer der Abgeordneten zu führen. Hier bildete er fich ein, werde er als Regent Anerkennung und Unterflütung sinden. Der alte Duvin begleitete fie und follte für sie das Bort ergreisen. Der kleine Thiers aber batte fic ihon wieder verschurft. Er, dem die hofintrique vorzugsweise Schuld zu geber ist: er, welcher sich des alten Königs entkedigen wollte, wm unter der Regenticast die hauptrolle zu svielen, ließ jest die im Sieh, die er irre geführt batte. Man sah ihn das lettemal an diesem Morgen in der Deputirtenkammer, wo er bleich und versicht nur die Worte sprach: "die Fluth steigt, steigt" und verschwand.

Die Bergogin von Drieans war von ibren beiben jungen Cobnen begleitet. Intem Demours fie in bie Rammer führte. gaben beibe ben Bemeis, baf fie fic um bie Regenticaft nicht ftreiten wollten und es ber Rammer überließen, ob fie es bei bem fruberen Beidluffe binfictlich ber Regenticaft Nemours bemenben laffen, ober bie Bergogin Mutter gur Regentin erflaren wollte. Beiten mar es in biefer Goredensftunbe nur um bie Erhaltung ber Dynaftie Orleans überhaupt zu thun. Als fie in bie Rammer eintraten, befanben fic bafelbft etma 300 Deputirte unter bem Brafibenten Cauget, von bem fie mit Chrfurcht empfangen murben. Ghe aber Duvin feinen Bortrag balten fonnte, brang icon ein Saufe Bolt mit Bemalt in bie Rammer ein und befette bie Bange auf ber linten Seite berfelben. 218 nun Dubin, icon eingeschächtert, in unficerer und ungeschickter Beife bie Rammer aufforberte, etwas zu thun, mas wie eine bem "neuen Ronig", b. b. bem anwesenben jungen Grafen von Baris bewilligte Bulbigung aussebe, fant er Wiberfpruch und jugleich vernahm man foredlices Toben braugen, bie Thuren wurden eingeftogen und bewaffnete Bolfebaufen brangen mit gornigen Geberben ein, um ble Ausrufung ber Regenticaft ju verbinbern. Der garm mar Endlich brang Lamartine mit feiner bellen Stimme

burd und verlangte, bie Situng folle vertagt werben, benn in Begenwart ber Bringeffin fonne man nicht behattiren. Sauzet erfucte bierauf bie Bergogin, mit ihrem Gefolge fich gurudgugieben. Sie abnte, bas biefe fie mit allen ihren Anspruden abweisen, und zögerte. General Dubinot erhob fic, um fur fie gu fprechen. Aber burd bie Thur gur Linken brangte fich immer mehr und immer wilberer Bobel ein. Die arme Bergogin murbe an bie Banb gurudaebrangt. Da beffieg ber Abvotat Marie bie Tribune und ichlug vor, eine provisorifde Regierung zu errichten, mas mit rauschenbem Beifall begrüßt wurbe. Gelbft ber fleine Graf von Baris flatichte mit finbifder Unidulb in feine Banbden. In biefem Augenblick folich fich Cremieux an bie Bergogin mit einem Rettel, ben fie vorlesen und worin fie erklaren follte, fie unterwerfe fich ber Bolfssouverainetat und erwarte von berfelben. mas über fie und ihre Kamilie werbe beschloffen werben. Sie weigerte fic, biefe verfanglichen Worte zu fagen, mit benen fie ihr ganges Recht vergeben batte. Dupin, felbft Obilon Barrot wollten bas Blatt in ihrem Namen gur Geltung bringen, aber es mar zu fvat. Die bemaffneten Rotten, bie ben gangen Saal einnahmen, maren nur gekommen, um bas zu verhindern, was man für bie Bergogin thun wollte. Die Bergogin felbft ftanb auf, um etwas zu fagen, aber Sauget gab ibr bas Bort nicht. Mittlerweile brang ein frifder Saufe Bewaffneter in ben Saal und forie: "feine Regentichaft!" Unter ungebeurem garm bebedte fich ber Brafibent, zum Beiden, bag alle Orbnung aufgelost unb bie Situng aufgehoben feb. Man bemertte, aus bem wilben Saufen bervorragend, eine Sabne, bie bisber über bem Ihron bes Ronigs in ben Tuilerien aufgepflanzt gemesen mar, und erkannte barqus, ber Bobel habe bas Schlog geplunbert. "Diefe gabne." idrie Dunoper, ber Anführer bes Baufens, "beweist euch, bag mir Berren geworben find, und bunberttaufend Rampfer fteben braugen, bie weber einen König, noch eine Regentschaft wollen." Bugleich forten anbre: wo ift fie, wo ift fie? und fturmten mit blanker Befdluff zu achten, nahm man fie anfangs nur als Secretaire auf, balb aber gingen fie unmittelbar in bie Regierung über. Das führte nun zu einigen Uebelftanben, inbem balb ber, balb jener Befehle ertheilte, um irgend eine bringliche Sache bes Augenblick zu erlebigen, und bie Befehle feineswegs alle in bemfelben Beifte abgefaßt ober nur ben übrigen Regierungsmitgliebern befannt maren. 3m Bangen aber mar es gut, bag nur eine Regierung anerkannt murbe, weil fonft ein neuer blutiger Rampf entbrannt mare. Das bewaffnete Bolt wollte wiffen, woran es feb, unb belagerte formlich bas Stabtbaus. Die neuen Regenten batten feinen Augenblid Rube. Alle Bimmer waren mit Denfchen vollgepfropft, bie abmedfelnt famen und gingen. Man bemertte, bag ein Theil biefes zubringlichen Bolfes von ben Socialiften aufge reizt mar, um mo moglich bie gemäßigteren Danner aus ber Regierung zu verbrangen. Gemalt unb Morb wollten fie, als gu gehäffig, babei nicht anwenben, aber Schreden und Beläftigung. Inbeffen hielt Lamartine mit bewundernemurbiger Rube auch wieber in biefem Sturm aus. Jag und Nacht vom Bobel umringt und bebrobt, borte er boch nicht auf, ben Leuten Bernunft zu bredigen, und wich nicht vom Blate.

Die erste Frage war, sollte man sogleich die bemokratische Republik ausrusen? Biele wollten es, ber bewassnete Volkshausen schien nicht eher weichen zu wollen, bis er das erlangt hätte; allein Lamartine setzte durch, daß die provisorische Regierung in ihrer Proclamation an das Volk die Republik nur ausrief "unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Volk", daß es mithin der neuzuwählenden Volksrepräsentation überlassen blied, die kunstige Staatsform zu wählen. Damit war Zeit gewonnen und dem Ungestüm der Socialisten Halt geboten. Auch hatte Lamartine den klugen Einfall, zum Schutz der Regierung und der Stadt Paris aus den jungen Leuten, die gerade jetzt das gefährlichste Element waren, eine Mobilgarde zu bilden. Er wußte, die Jugend gefällt sich in neuen Unisormen und bildet, sonderlich in Frankreich, gern

tatifice Rorper. Mit ihrem neuen Dienst waren fie ber Bublcrei entrogen.

Das alles murbe noch in ber Nacht bes 24. ausgemacht. Am Morgen bes 25. aber brangte fich ber Bobel abermale in bas Stabtbaus und biesmal noch grimmiger, als geftern. Man fab Lagrange mit bloffem Cabel umbergeben, ale burch fich felbft ernannten Bouverneur bes Stadthaufes, voll Argmobn gegen bie neue Regierung. voll guft, fie niebergufabeln, und boch burch eine gebeime Ungft gurudaebalten. Das Broletariat gitterte, ben Bruch mit ber gebilbeten Befellicaft zu vollenben. Waren es bunfle Erinnerungen an ben Terrorismus ber erften frangofifchen Revolution, feiner Rerbrechen und feines flaglichen Ausgangs, mas ibm Gemiffensferupel erregte? Damale mar bie Mobilgarbe noch nicht organifirt. bie Nationalgarbe bemoralifirt und vom Bobel auf bie Geite gefoben. Riemanb batte Lamartine und bie Bemagigten unter ben Regenten gerettet, wenn Lagrange ihr Blut geforbert batte. Der Anfrubr mar eines fo foredlichen Entidluffes aber nicht fabig, er befann fic und bamit mar fur Lamartine alles gewonnen. Der Berfuch, ibn, bem man ben Ropf abzuschneiben nicht bas Berg batte. burd Efel zu vertreiben, mar eben fo unmurbig, ale ver-Bon allen Seiten murben menfoliche Leichen und tobte Bferbe nach bem Stadthaufe gefdleppt und bie untern Raume beefelben, fogar bie Treppen bamit belegt. Durch Beftant glaubte Lagrange, werbe fic ber feinfinnige Dichter vertreiben laffen, aber Lamartine bielt aus. Man umringte ibn und flieg bie ichrectlichften Drobungen aus. Immer neue Schaaren von Bewaffneten brangen in bas Stabthaus und füllten ben Blat vor bemfelben, Ropf an Ropf. Sie brachten bie rothe Fahne wieber und verlangten bie "rothe" Republit, bie rein bemofratifch = focialiftifche mit ber Anbeutung, bag wer fle nicht wolle, beffen Blut fliegen muffe. Aber es war ihnen nicht Ernft mit biefer Drohung. Gie hatten gebeimen Befehl, bie Regierungsmitglieber nicht zu ermorben. Durd biefelben, nicht ohne fie hofften fie ihren 3med zu erreichen

Befdluff zu achten, nahm man fie anfangs nur als Secretaire auf, balb aber gingen fie unmittelbar in bie Regierung über. Das führte nun zu einigen Uebelftanben, inbem balb ber, balb iener Befehle ertheilte, um irgend eine bringliche Sache bes Mugenblide zu erlebigen, und bie Befehle feineswegs alle in bemfelben Beifte abgefaft ober nur ben übrigen Regierungsmitgliebern befannt maren. 3m Bangen aber mar es gut, bag nur eine Regierung anerkannt murbe, weil fonft ein neuer blutiger Rampf entbrannt mare. Das bemaffnete Bolt wollte wiffen, woran es feb, unb belagerte formlich bas Stabthaus. Die neuen Regenten batten feinen Augenblid Rube. Alle Bimmer waren mit Menfchen vollgepfropft, die abwechselnd tamen und gingen. Man bemertte, bag ein Theil biefes zubringlichen Bolfes von ben Socialiften aufgereizt mar, um wo möglich bie gemäßigteren Manner aus ber Regierung zu verbrangen. Gewalt und Morb wollten fle, als zu gehäffig, babet nicht anwenben, aber Schreden und Belaftigung. Inbeffen hielt Lamartine mit bewundernswürdiger Rube auch wieber in biefem Sturm aus. Tag und Nacht vom Bobel umringt und bebrobt, borte er boch nicht auf, ben Leuten Bernunft zu predigen, und wich nicht vom Blate.

Die erste Frage war, sollte man sogleich die demokratische Republik ausrufen? Viele wollten es, der bewassnete Volkshaufen schien nicht eher weichen zu wollen, dis er das erlangt hätte; allein Lamartine setze durch, daß die provisorische Regierung in ihrer Proclamation an das Volk die Republik nur ausrief "unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Volk", daß es mithin der neuzuwählenden Volksrepräsentation überlassen blied, die künstige Staatsform zu wählen. Damit war Zeit gewonnen und dem Ungestüm der Socialisten Halt geboten. Auch hatte Lamartine den Klugen Einfall, zum Schutz der Regierung und der Stadt Paris aus den jungen Leuten, die gerade jetzt das gefährlichste Element waren, eine Mobilgarde zu bilden. Er wußte, die Jugend gefällt scho in neuen Unisormen und bildet, sonderlich in Frankreich, gern

tatifice Rorper. Mit ihrem neuen Dienst waren fle ber Bublcrei entzogen.

Das alles murbe noch in ber Nacht bes 24. ausgemacht. Im Morgen bes 25. aber brangte fich ber Bobel abermale in bas Stabtbaus und biesmal noch grimmiger, als geftern. Man fab Lagrange mit blogem Cabel umbergeben, ale burch fich felbft ernannten Bouverneur bes Stabtbaufes, voll Argmobn gegen bie neue Regierung, voll Luft, fie nieberzufäbeln, und boch burch eine gebeime Anaft gurudgebalten. Das Proletariat gitterte, ben Bruch mit ber gebilbeten Befellicaft zu vollenben. Waren es bunfle Erinnerungen an ben Terrorismus ber erften frangofifchen Repolution, feiner Berbrechen und feines flaglichen Ausgangs, mas ibm Gemiffensfernvel erreate? Damals mar bie Mobilgarbe noch nicht organisirt, bie Nationalgarbe bemoralifirt und vom Bobel auf bie Geite geicoben. Niemand batte Lamartine und bie Gemäfigten unter ben Regenten gerettet, wenn Lagrange ibr Blut geforbert batte. Der Anfrubr mar eines fo idredlichen Entidluffes aber nicht fabig, er befann fic und bamit mar fur Lamartine alles gewonnen. Der Berfuch, ibn, bem man ben Ropf abzuschneiben nicht bas Berg batte, burd Etel ju vertreiben, mar eben fo unmurbig, ale vergeblic. Bon allen Seiten murben menfchliche Leichen und tobte Bferbe nach bem Stadthaufe gefchleppt und bie untern Raume besfelben, fogar bie Treppen bamit belegt. Durch Beftant glaubte Lagrange, werbe fic ber feinfinnige Dichter vertreiben laffen, aber Lamartine bielt aus. Man umringte ibn und fließ bie foredlichften Drobungen aus. Immer neue Schaaren von Bewaffneten trangen in bas Stabthaus und fullten ben Blat vor bemfelben, Ropf an Ropf. Sie brachten bie rothe Fahne wieber und verlangten bie "rothe" Republit, bie rein bemofratifc = focialiftifche mit ber Anbeutung, bag mer fie nicht molle, beffen Blut fliegen muffe. Aber es war ihnen nicht Ernft mit biefer Drohung. Gie hatten gebeimen Befehl, bie Regierungsmitglieber nicht zu ermorben. Durch biefelben, nicht ohne fie hofften fle ihren 3med zu erreichen

und vor bem Lanbe und gang Europa gerechtfertigt bagufteben. Durch ein neues Blutbab in Baris bagegen besorgten fte mit Recht, nur eine furze herrschaft zu erobern und fich allgemein verbafit zu machen. Mitten in ihrem Gebrange und Butbaebeul bielt Lamartine vom Balfon bes Stabthaufes berunter eine unfterbliche Rebe, worin er ihnen fagte: "eure rothe Kahne bat keine anbre Runbe gemacht als über bas Marefelb und fich im Blute bes Bolfes getrantet, die breifarbige Sahne aber, bie ibr jest verbrangen wollt, bat mit bem Rubme Frankreichs bie Runbe um bie Welt gemacht." Die Wahrheit seiner Worte befiegte ben Aufruhr, bie Appellation an bie Nationalehre traf bie milben Bergen auf bem rechten Rlede. Niemand magte ben Sprecher ber Nation anzutaften. Er empfing Beifall und Liebkofungen. Unterbef batten fich auch bie wohlhabenben Burger von Paris wieber gefaßt und aus Furcht vor einer focialiftifden Erhebung gufammengeschaart, um bie bebrobte Regierung im Stabthaufe zu retten. In bem Maaß, wie ibre Bataillone auf bem Greveplate anlangten, jog fic bie Volksmaffe mit ber rothen gabne grollenb, aber obne Wiberftanb gurud.

Am 26. erneuerte sich bas Andrängen des Bolks gegen bas Stadthaus, allein mehr, um der Regierung Beifall zu zollen. Louis Blanc und Lamartine zeigten sich dem Bolk als einig und einverstanden, was sehr zur Beruhigung beitrug. Man war in einem Rausch der Freude und Großmuth. Lamartine durfte, ohne einen Borwurf zu surchten, Besehl ertheilen, daß dem König auf seiner Flucht Borschub geleistet und berselben nichts in den Weg gelegt werde.

Der König mit seiner Gemahlin, bem Herzog von Montpensier und bessen Gemahlin und mit ber herzogin von Nemours
war über St. Cloud und Trianon nach Dreux entsommen, wo er
ein wenig ruhte und von wo aus er an Montalivet die ersten
Befehle sandte, sein zurückzelassens Bermögen betreffend. Er hatte
nichts mitgenommen. Der getzigste Mann in Frankreich hatte sich

fo überraschen laffen, bag er Reisegelb borgen mußte. Um unbemerfter nach England zu entfommen, befchlog ber Ronig mit ber Ronigin einen anbern Weg zu machen, als Montpenfier mit ben beiben jungern Damen. Aus Furcht, gefangen zu werben, bielt er fic neun Tage lang in einem Bartenhaufe bei Evreux verftedt. mabrent Freunde ibm Gelegenheit zur Ueberfahrt von Savre nach England vericafften, auch murbe er noch weitere funf Tage burch mibrige Binbe aufgebalten. Man erkannte ibn bei ber Abreife und erwies bem Unglud Chrfurcht. Am 3. Marg lanbete er in England, wo ihm fein Schwiegerfohn, Ronig ber Belgier, bas Solof Claremont einraumte. Alle übrigen Glieber ber koniglichen Ramilie famen gludlich nach. Nur bie Bergogin von Drleans mit ihren Rinbern ging nicht nach England, fonbern wandte fich nach Deutschland, wo fie im Babe Ems von ihrer Mutter empfangen murbe. Sie blieb auch in Deutschland, um ben Grafen von Baris fern von jeber Ramilienintrique zu balten und ibn ale einen boffnungevollen Jungling beranzuziehen, ber, an ben Gunben feines Grofvaters völlig uniculbig, nur beffen Recht geerbt hatte. Grogen Scanbal erregte bie Antunft bes Bergogs von Montpenfier Palmerfton mar ibm feit ber fpanifchen Beirath in Lonbon. bitterbofe und brobte jest, wenn er in Spanien Unruben erregen wolle, werbe er bie gange Kamilie Orleans aus England vertreiben. Der Bring ging nach Spanien, fant aber bort feine Sympathie und verließ Mabrid wieber in Folge einer brobenben Note aus Baris.

Die neue Regierung in Paris befestigte sich mittlerweile von Tage zu Tage, Dank bem gesunden Berstande Lamartine's. Am 27. Februar wurde Louis Blanc zum Minister des Fortschritts ernannt und damit den Socialisten nicht etwa die Regierungsgewalt übertragen, sondern nur eine Bürgschaft gegeben, daß man von der "Organisation der Arbeit" so viel verwirklichen wolle, als möglich sey. Diesen Trost mußte man den Arbeitern geben, sonst würde keine Ruhe eingetreten seyn. Lamartine war freimde

thig genug, offen zu erklaren, eine burchgreifenbe Organisation ber Arbeit fen etwas Unmögliches, nur annabernd laffe fich bier etwas thun. Man gab ben Arbeitern ben Balaft Luremburg, aus bem bie Bairetammer verschwunden mar, und ließ fie bier auf ben prachtigen Siten ber Bairs einen Congreg halten, um über bie Maagregeln, bie zu ihren Bunften getroffen werben fonnten, felbft ju berathen. Bu threm Borftanbe murbe Albert berufen, ein gewöhnlicher Arbeiter in ber Bloufe, ben man bereits auf bem Stadthaufe neben Louis Blanc in bie Regierung aufgenommen batte. Bei feinem Anblick konnten bie Arbeiter fich einbilben, fie felbft fepen es jest, bie fich und gang Frankreich regierten. Bie febr man fich taufchte und alles nur Rothbehelf fur ben Augenblid mar, erhellt baraus, bag Albert und Louis Blanc felbft fur bie Arbeiter nichts Befferes zu thun wußten, als große f. g. Dationalwerkftatten zu errichten, in benen jeber Arbeit und Lohn finden follte, ber es notbig batte. Da in biefen Werkftatten bie Arbeit, jumal bamale, nicht mit großer Strenge übermacht merben fonnte und boch gut bezahlt murbe, brangten fich faule Arbeiter in Maffe, felbft vom Lanbe berbei, und verliegen bie Privatmertftatten, in benen fie batten fleifiger fepn muffen. Das gange Urrangement mar im bodiffen Grabe unngturlid. Balb mußte fic bie Unmöglichkeit berausstellen, eine Babl von Arbeitern, bie in menigen Wochen von 20,000 auf bas boppelte und vierfache flieg, täglich auf Roften bes Staats und zum Nachtheil aller Privatgewerbe zu unterhalten. Da fomobl Socialiften als Communiften bisber von ber Forberung ausgegangen maren, ber Staat muffe bie Arbeit organistren ober wenigstens für bie Arbeit forgen, maren fle felbft Soulb, bag jest ber Staat ben Berfuch machte, ber nicht burdführbar mar. Sie konnten meniaftens am guten Willen bes Staats nicht zweifeln, wenn auch ber Berfuch mißgludte. Sie felbft hatten gefehlt, inbem fie nicht vorher beffer überlegt hatten, bag bie Arbeit vom Staate nur geschüt, aber nicht bestellt werben fann. Es ift darafteriftifd, bag in Frankreich

immer an ben Staat appellirt und von ihm geforbert wirb, mas nur bie Befellichaft als folde unter bem Sout bes Staates ober auch unabhängig von ihm leiften fann. In England hatte man bas beffer begriffen. Sier mar es bie freie Affociation allein, burch welche bie Arbeiter gum 3med zu fommen hofften und in Leebs, wo fie große Maschinenkrafte burd gemeinsames Busammenmirken ankauften, auch mirklich bagu famen. Louis Blanc fvielte in einer Rebe am 10. Marg barauf an, aber ohne ben Bebanten gu verfolgen. Die Nationalmerfftatten in Baris maren Staatsanstalten, nicht wie bie Ctabliffements zu Leebs Gigentbum ber Affociation. Wenn aber auch ber erfte Berfuch, bas arbeitenbe Broletariat gu befriedigen, nicht gelang, fo ift nichtsbestoweniger ber focialiftifche Charafter ber Februarrevolution im Begenfat gegen ben bloe politifc-liberalen Charafter ber Julirevolution von großer welthiftorifder Bebeutung gemefen. Das mabre, tiefe, eigentliche Beburfniß ber Maffen fam boch zum erftenmal zur Sprache. Alle nachfolgenben Regierungen in Frankreich konnten fich baraus bie Lehre gieben, bag fie Saltbarteit und Dauer nur gewinnen konnten in bem Maag, in welchem es ihnen gelingen wurde, bie fociale Roth gu linbern, bie ungeheure Daffe armer Arbeiter wenigstens annabernb zu befriedigen.

Die provisorische Regierung wurde mit einer merkwürdigen Uebereinstimmung in ganz Frankreich anerkannt. Marschall Bugeaub stellte ihr seinen Degen zur Berfügung, die ganze Armee solgte nach. Auch Algier unterwarf sich; der herzog von Aumale, welcher dort commandirte, übergab den Oberbesehl an den General Changarnier, und reiste mit seinem Bruder Joinville, der bisher die Flotte besehligt hatte, nach England ab. An Changarniers Stelle schickte die Regierung den General Cavaignac, Bruder eines einflußreichen Republikaners, nach Algier. Auch der Rierus schloß sich der neuen Regierung an, von welcher er freundlich begrüßt wurde. Bon einer Kirchenversolgung war in dieser Revolution nicht mehr die Rede, benn es waren nicht mehr die

gebilbeten und aufgeklarten Leute, welche bie Revolution gemacht batten, fonbern bie Manner aus bem gemeinen Bolle.

Lamartine, welcher bas auswärtige Amt übernommen hatte, setzte sich sogleich mit allen fremben Mächten in Verbindung und gab überall hin Versicherungen bes Friedens. Ein würdevolles Manifest gab diesen Gesinnungen bie Teffentlichkeit und wurde allgemein als wohlwollend und zeitgemäß anerkannt. England war es auch diesmal wieder zuerst, welches sich mit Frankreich auf einen freunbschaftlichen Buß setzte. Die meisten übrigen Mächte hatten, ba sich bie Revolution über ben Rhein hinüber fortsetzte und ganz Mitteleuropa erschütterte, zu viel mit sich selbst zu thun, um ther volle Ausmerksamkeit auf Frankreich richten zu können, und mußten, nächst Gott, bem sansten Dichter an der Spize ber französischen Republick danken, daß Frankreich selbst sich ruhig verhielt und keinerlei Einmischung in Italien oder Deutschland verfuchte.

Ueber diesen wichtigen Dingen hatte man die Tuilerien vergeffen. Erst nach vierzehn Tagen ließ die Regierung den Balaft der Könige von seinen bisherigen Bewohnern, der Sese des Bariser Pöbels, räumen. Schon am 26. Februar hatte man hier einen großen Bolksball gegeben und die Orgien hatten seitdem fortgebauert. Die Besuviennes hatten sich als ein bewassnetes Amazonencorps organistren wollen. Caussidiere, als Präsect von Paris, machte dem Unsug ein Ende. Die wilde Rotte drohte, den Palast in Brand zu steden, wenn man ihr nicht eine Summe Geldes auszahle, aber man vertrieb sie mit Gewalt. Die Tuilerien wurden zu einem Invalidenhaus für alte oder verkrüppelte Arbeiter bestimmt. Das schöne Lustschoft Neuilly, Ludwig Philipps Lieblingssitz, und eine prächtige Billa Rothschlibs waren wirklich von einer andern Rotte niedergebranut\*) worden. Die Armuth wollte

<sup>\*)</sup> In Reuilly feierte ber Bobel in ben toniglichen Salen mufte Dre gien, als bie Betrunkenen ein Branntweinfaß zerschlugen und ben aussties genben Spiritus anzundeten, beffen Flamme fich rasch verbreitete.

) an ben beiben Berfonlichfeiten rachen, bie ben meiften Reiche um gufammengescharrt batten.

Nachdem bie öffentliche Ordnung wieberhergeftellt mar, orgairten fic bie Parteien in ben Rlubs. Das Bereinerecht murbe umidrantt geubt und man arbeitete auf bie neue Berfaffung bin. e Regierung erklarte nämlich bie alte Rammer fur aufgelost ) forieb Reuwahlen zu einer Nationalversammlung aus, welche funfrige Berfaffung endgültig feststellen follte. Die republitaben und focialiftifchen Rlubs, fo mie ihre Breffe, hatten ange entichieben bie Dberhand. Gie geborten ber flegenben Baran, man furchtete fic vor ihnen. Gie mußten fich erft burch zinigfeit und Diffgriffe fomaden, ebe bie Begenpartei, bie giemalle gemäßigten Deinungen umfaßte, wieber erftarten fonnte. fangs nahm alles bie Phyfignomie ber erften frangofifchen Reutton an. Liberté, égalité, fraternité prangten wieber in taudeberichriften. Jebermann bieß citoyen, und monsieur mar bannt. Ueberall murben wieber Freiheitsbaume gepflangt und e Dusen aufgesest. Bei ben öffentlichen Reftlichkeiten figurirte ber bie Bottin ber Freiheit mit biefer Mune. Unter ben Rerungsmitgliebern mar es ber Jube Cremieux, welcher bie ber en Republit ibre Sulbigung barbringenben Deputationen emig. Gine ber prachtigften mar bie "bes Drients von Frankreich" : allen Orbensinsignien ber Freimaurer. Ihr Sprecher Bagnerre mte, bie Maurer sepen nicht nur als Brüber immer gute Res. ilitaner, fondern auch "Arbeiter in ben maurerischen Wertftat-" gemefen, ihre Loge fen nur ein Borbild ber Nationalmertftat-. Cremieux antwortete entfprechenb. Gin anbrer Jube, Boubur, wurde Binangminifter. Dagegen floh ber Barifer Rothichilb, fen Billa man verbrannt batte, nach England. In Baris felbft ichte bamals in einem Rlub ber Borfdlag auf, bas gange Bergen Rothicilos in Beidlag zu nehmen, um bem Bolle gurudgeben, was ihm burch Borfenwucher geraubt morben. Auch im 23. De ng el, 120 Jahre. V.

Elfaß murben bie Juben, bie alte Beft bes Lanbes, von ben Bauern verfolgt.

Am weiteften gingen bie communifificen Rlubs unter Cabets und Rafvaile Borfit; ihnen junachft ftanben Barbes und Blanqui. bie aber uneinig maren. Dag bie Revolution feine politifche, fonbern eine fociale fen, bag menigstens eine vollig bemotratifche Rebublit geschaffen werben muffe, um ben Socialismus meiter au entwideln, mar ibr Grundgebante und man fann nicht leugnen. bag berfelbe naturlich mar und fruchtbar hatte werben konnen, menn bie Menfchen ein richtigeres Berftanbnig von ber Lofung focialer Rragen, mehr Rube und fittlichen Ernft gehabt batten. Allein bie Sorge, man werbe gulett wieber einer Reaction unterliegen, reigte viele Volksmanner zur Wuth und zu Forberungen im Style von Robesvierre und Marat, Aeugerungen bes unverfobnlichften Saffes gegen alle boberen Claffen. Und bie Ungebunbenbeit, beren fic bie unterfte Claffe bamals erfreute, brachte auch in bie Rlubs unb in bie Breffe wieber ben Schmut bes Sansculottismus, wie in ber erften Revolution. Es tauchten Bobeljournale auf unter bem Namen la guillotine, la canaille, le pilori, la carmagnole, Robespierre ic., welche offen jum Morbe ber Reichen, ju Blunberung und Brand aufforberten. Diefe Extreme ber Robbeit und Gemeinbeit wurden von ben beffern Republikanern migbilligt, baburd aber tam Awietracht in bie Reihen ber bieberigen Sieger, mabrend bie wohlhabenben und gebilbeten Claffen, faft mehr noch in ben Provingen als in ber von ben Klubs terrorifirten Sauptftabt, fich verabrebeten, in die Nationalversammlung nur folde Manner zu mablen, welche ber Republit abgeneigt maren. Die Rurcht por Ausschweifungen bes Bobels mar bamals allgemein, ber Glaube an eine Republit, bie von benfelben frei bleiben fonnte, febr gering.

Cabet, Raspail und Blanqui bilbeten eine Art Triumvirat ber extremen Partet und trachteten bas Eisen zu schmieben, so Jange es noch glubte. Indem fie am 17. März eine Armee von

150,000 Bloufenmannern aufftellten und jum Regierungegebaube führten, gaben fle benfelben bie Barole "vive Ledru Rollin!" Das bieg fo viel, als Lamartine und bie gemäßigten Regierungsmitglieber follten abtreten und Lebru Rollin mit ben entichiebenen Republitanern bas Staateruber in bie Band nehmen. forberten fie, bie Einberufung ber Nationalversammlung noch bis Enbe April zu vertagen, um bis babin ihre Streitfrafte noch beffer organifiren zu fonnen, und Rernbaltung ber Trubben bon Baris. Dies alles murbe ihnen auch wirklich zugeftanben, nur um fle wieber los zu werben. Aber Lebru Rollin murbe nicht haupt ber Regierung, Lamartine wurde nicht entfernt und ließ fich nicht einschüchtern. Infofern hatten bie Triumvirn nichts Wefentliches burdgefest und hatten ihre Rundgebung unterlaffen fonnen. Die Salbbeit mußte ihnen icaben. Sie fuhren fort, ihre Brunbfage burch Rlubreben und burch bie Breffe ju prebigen, und brangen barauf, bag ale Princip ber fünftigen Berfaffung bas Berbot ber Ausbeutung bes Menfchen burch ben Menfchen (l'exploitation de l'homme par l'homme) feftgeftellt werbe, bag es mithin feine Berren und Diener mehr geben burfe, und bag, mas bie Bauptfache mar, auch bas Berbaltnif ber induffriellen Unternehmer und Grundbefiter zu ben Arbeitern ein wesentlich anderes merben muffe. \*) Rachbem biefe Frage vielfach burchgesprochen und immer wieber porgebracht morben mar, jogen am 16. April, an einem Sonntage, wieder 40,000 Arbeiter vor bas Regierungsgebaube, um eine Betition in biesem Sinne zu übergeben. Aber ihre Rabl mar nicht nur um vieles geringer, als am 17. Marg, fonbern fie maren auch nicht mehr allein die herren ber Stadt. Denn faum batten fie fic in Bewegung gefest, ale auch bie Trommel gerührt murbe und

<sup>&</sup>quot;) Im Anfang bes April fah man in ben Strafen von Paris gange Reihen fleiner, breifarbiger Fahnen mit ber Inschrift: torme donne (ers laffene Miethe), jum Zeichen, wie viele Hauseigenthumer es damals rathelich gefunden, ben armen Arbeitern bie hausmiethe zu erlaffen, und zur Nachachtuch für solche, bie es noch nicht gethan.

100,000 Mann Nationalgarbe und Mobilgarbe bereit standen, jeden Bersuch ber Ruhestörung abzuschlagen, unter dem lauten Ruf à das Cabet, à das le communisme! Von diesem Tage an durste sich die extreme Bartei als die schwächere und als bestegt ansehen. Unter dem Vorwand, den Truppen neue republikanische Kahnen austheilen zu müssen, wurden die Lintenregimenter in die Stadt zurückgerusen und fraternissiten enthussalisch mit der Nationalgarde, am 21. April. — Wegen der Wahlen kamen die Parteien auch in den Brovinzen hin und wieder zum Kamps. In Rouen wurden die Arbeiter am 28. April in einer blutigen Straßenschlacht bezwungen.

Awei Tage später wurden alle Wahlen in Frankreich vorge nommen und am 4. Mai die Nationalversammlung in Paril eröffnet. Der greise Dupont de l'Eure legte im Namen der provisorischen Regierung seterlich die höchste Gewalt in die Hände der Bersammlung nieder, welche sosont einstimmig und jubelnd der Republik acclamitte. Lamartine vertheidigte die von der disherigen Regierung eingehaltene Politik nach außen und nach innen und erndete verdienten Beisall. Die weitaus größte Mehrheit der Bersammlung war gemäßigt, viele Mitglieder wünschten insgeheim in Reaction. Indem sie nun eine provisorische Executiv commission mählte, welche die zur Bollendung des Versassungswerkel die Geschäfte führen sollte, siel die Wahl auf Lamartine, Arags Garnier-Pagès, Marie und Ledru Kollin. Von Louis Blanc und Albert war nicht mehr die Rede und somit waren die Socialister aus der Regierung ausgestoßen.

Diese Nieberlage biente jedoch ber extremen Partei zur Stärkung, benn ihre bisherige Zwietracht hörte auf. Louis Blanc und Albert, als Regierungsmänner bisher bem Tumulte abgeneigt wurden jest wieder die alten Bolksmänner und burch ihre Einigkeit im Unglud wurde die Partei wieder stark. Auch die Ber zweislung gab ihr Stärke. Sollten so ungeheure Anstrengungs gemacht, sollte so viel Blut gestoffen sehn, um wieder kur zu be

Muderwirtbidaft ber bobern Claffen gurudzutehren und bag nichts. aber auch gar nichts fur bas nothleibenbe Bolt, für bie Arbeiter gefdebe? Sollten fich biefe tapfern Arbeiter wieber wie 1830 betrugen, bei Seite ichieben, von ben Reichen abermals "exploitiren" und noch bagu berbohnen laffen, wieber nur im Schweiß ihres Ungefichts fur ben Luxus ber Reichen arbeiten und felber barben und ausgelacht werben? Diefe Aussicht lag nabe und reizte bie Arbeiter zu furchtbarem Borne. Der erfte befte Unlag murbe benutt, um loszuschlagen. In ber Nationalversammlung mar eben barauf angetragen morben, etwas fur bie Bolen zu thun. Die gablreichen polnischen Flüchtlinge, früher in bie Provingen verwiefen, batten fich in Baris vereinigt und nur bie Eröffnung ber Dationalversammlung abgewartet, um burch ihre Freunde bie Sache Bolens ber frangofifchen Grofmuth zu empfehlen. Ein polnischer Aufftanb im Bofen'ichen wurde nur als Borlaufer einer Befammterhebung ber Bolen angeseben. Die bamalige Revolution in Deutschlanb ichien eine Demonstration ber Frangofen fur Bolen nur begunftigen zu konnen. Die focialiftifchen Triumvirn, mit benen jest Louis Blanc ausammenwirfte, bofften fich bie Allianz ber liberalen und bonapartiftifchen Bartet zu erkaufen, indem fie ploslich bie polnische Frage aufgriffen und binter einer fünftlichen Somarmerei fur biefelbe bie Arbeiterfrage verftedten.

Am 15. Mai vereinigten sich alle thre Klubs auf bem Bastilleplat und bilbeten einen Zug von 100,000 Menschen, um ber Nationalversammlung eine Betition für die Bolen zu übergeben. Darin wurde ein großer Kriegszug nach Polen und eine Milliarde für die Armen verlangt, welche von den Reichen erhoben werden sollte. Caussidiere, Polizeipräsect von Baris, war zufällig krank und neigte überhaupt mehr zu Louis Blanc hin, als zu Lamartine. Ob er absichtlich ober unabsichtlich handelte, ist nicht klar ermittelt worden; jedenfalls trifft ihn die Schuld, seine Pflicht versäumt und keine Vorkehr zum Schut der Nationalversammlung getrossen zu haben. General Courtais, der die Linientruppen commandien,

4

versah es ebenfalls, indem er sich in der Nationalversammlung befand, getrennt von seinen Truppen, als der große Arbeiterzug schon hereinbrach und die Versammlung umzingelte. Ein halbes Bataillon Mobilgarde, welches der Versammlung zur Schutwack biente, wurde in einem Hose förmlich eingesperrt und bekam, man weiß nicht von wem, den Besehl, sich ruhig zu verhalten. General Tampour, Commandant der gesammten Mobilgarde, wurde von dem eindringenden Volke auf einer Gallerie der Versammlung eingesperrt, und Courtais, der immer zu seinen Soldaten hinaus wolke, vom Volke nicht mehr durchgelassen.

Unter ungeheurem Tumult ichlugen bie Bolksmaffen wieber alle Thuren ein, erfüllten ben Saal ber Berfammlung, bemachtigten fich ber Rebnerbubne, bebrobten ben Brafibenten und wollten wie früher am 24. Februar unter bem Schein, als thue es bie Mationalversammlung felbft, eine neue provisorische Regierung ausrufen. Ein gewiffer huber beftieg bie Tribune und proclamitte bie Auflösung ber bisberigen Regierung, um an beren Stelle eine neue zu feten. Diese neue Regierung, an beren Spite fic Barbes ftellte, etablirte fich in bemfelben Augenblide foon im Stabthaufe. In ber Versammlung felbft gaben fich bie Infurgenten viele Rub, Lebru Rollin auf ihre Seite zu gieben, und wollten ihn gum Sampte ber neuen Regierung machen, aber er weigerte fich ftanbhaft. 20 martine ftrenate fich baber wieber an, ben Aufftand burch feine Berebtfamfeit zu beschwichtigen, aber nur gegen Ginzelne, meil er nicht im Befit ber Tribune mar. Man muß fich wunbern, baf bie Berichworenen ben Sieg, ben fie bereits errungen batten, und bie gangliche Decontenancirung ihrer Gegner nicht benutten. ftanb bei ihnen , bie Regierungsmitglieber , bie Generale und alle Mitglieber ber Nationalversammlung, die ihnen feinblich gefinnt waren, mit einem Schlage zu ermorben ober wenigstens zu verhaf ten. Aber fie thaten bas nicht und liegen ihren Gegnern Beit, fich zu befinnen, gebeime Befehle nach außen zu ertheilen, ober auch einzeln burch bas Gebrange zu entwischen. Da borte man

auf einmal von ferne ben Generalmarich ichlagen. Die Nationalgarbe fanimelte fic. Ein Theil bes Bolfs verlief fic aus ber Nationalversammlung, um auf bie Strafe zu eilen. Die in ihrem Sof eingeschloffene Mobilgarbe brach bie Gitter und ftellte fic Lamartine und ben Mitgliebern ber Nationalversammlung, die bisber ben Sturm im Saale ausgehalten hatten, jur Berfügung. Lamartine fagte zu Lebru Rollin: "Die Aufrührer baben Ihren Namen migbraucht, ftrafen Sie biefelben Lugen und gieben Sie mit mir gegen bas Stabtbaus!" Lebru Rollin entsprach biefer ebrenvollen Aufforberung. Beibe festen fich zu Pferbe und eilten. begleitet von einigen Truppen und Nationalgarben, nach bem Stabthaufe, um Barbeb' neue Regierung im Reime zu erftiden. Man burfte feinen Augenblid verfaumen, benn noch herrichte bie größte Unordnung in ber Stadt. Courtais, faum aus ben Sanben bes Bolts befreit, mar von feinen eigenen Solbaten gefangen genommen worben, weil fie ibn fur einen Berratber bielten. Aber bie Insurgenten mußten bie Bortheile, bie fie errungen batten, nicht feftzuhalten und zeigten unerwarteterweise gar feine Energie. Barbes ließ fich mit ben Seinigen im Stadthaufe ohne Biberftanb gefangen nehmen. Als bie Nationalgarbe und bie Trubben, über bie man bem General Bebeau ben Oberbefebl übergeben batte, bie Strafen burchzogen, fanben fle feine Barrifaben und bie Arbeiter maren wie verschwunden. Es ift schwer, bie gebeimen Motive gu ermitteln, aus welchen an biefem Tage von ben Socialiften gebanbelt und nicht gehandelt worben ift.

Am folgenden Tage wurde Caussidier abgesetzt und seine Boslizeigarde, die sogenannten Montagnards, aufgelöst, weil sie ihre Schuldigkeit nicht gethan hatten. Sie widersetzen sich, 3000 Mann stark, der Auslösung und es hätte einen blutigen Kampf gegeben, wenn Lamartine sie nicht in Gute beschwichtigt hätte. Am 21. Mat wurde eine große Geerschau vorgenommen, um die Socialisten durch ben Anblick einer großen Machtentfaltung zu schreden. Barbes, Albert, Huber wurden angeklagt und zur Deportation, Blanqui zu

fleben Jahr Gefängniß verurtheilt. Louis Blanc, gleichfalls ange klagt, nahm bie Flucht. Cremieur mußte bamals abbanten, well ihn Bortalis auf ber Tribune als Lügner branbmarkte, ohne baf er fic zu verthelbigen wußte.

Blieb an bem mertwürbigen 15. Dai Randes rathfelhaft, fo befrembet und überrafcht nicht minber bie plogliche Wenbung, welche ben Bolfsmunichen, und bie neue Barole, welche ben Daffen von biefer Beit an gegeben wurde. Auf einmal nämlich borte man in allen Straffen und aus allen Gruppen bes gemeinen Bolfs ben Ruf: vive l'empereur! Louis Napoleon batte faum von ber Rebruarrevolution Nadricht erhalten, als er fogleich von London nach Baris gereist mar, allein bie proviforische Regierung batte ibn gebeten, fich lieber zu entfernen, und er hatte biefem Befuche entsprocen. Die bonapartiftifche Bartei mar nie gablreich gemefen, auch ftanben bem Bringen feine ausreichenben Gelbmittel gu Ge bote, um eine große Agitation zu feiner Erbebung bervorrufen # konnen. Wenn biefe Agitation bennoch ftatt fanb, fo batte fie anbere Grunbe. Wie es icheint, boffte bie focialiftifche Bartei, burd bie neue Parole empereur und Napoleon die Truppen verführen und von ber Regierung abwenbig machen zu tonnen. Sie wollte nicht für ben Bringen arbeiten, fonbern ber Bring follte ibr nur gum Wertzeuge bienen. In biefem Ginne murben jest erft bie Bloufenmanner in ben Nationalwerkftatten bearbeitet und inftruirt. Borber hatte man bier nie von Navoleon reben boren, ber nem Enthufiasmus war nur Barteibemonftration und Daste. Aber & fam bem Trager bes großen Namens zu Bute, um fo mehr, als unter ber friedlichen und landlichen Bevolkerung in gang Frankreis biefer Name ber populärfte mar. Der Bring murbe auf einmal eine bebeutenbe Berfon. Am 8. Junt wurden in Baris Ergan zungsmahlen für bie Nationalversammlung vorgenommen und Louis Napoleon zum Abgeorbneten von Baris ermablt. Auch in zwei Departements (Nieber-Charente und Monne) war er gewählt wor ben. Lamartine murbe unrubig, bekam bofe Abnungen und trug

barauf an, bas altere Verbannungsbecret gegen bie Napoleoniben folle in Bezug auf bie Berfon Lubwig Napoleons aufrecht erhalten werben. Zwei Bettern von ihm, Napoleon (Gobn Jeromes) und Beter (Sobn Lucians), fagen unter bem beideibenen Namen "Burger Bonaparte" bereits in ber Nationalversammlung und blieben. als unbebeutenb, unangefochten. Lamartine's Borfdlag fiel in ber Sigung vom 13. Juni burd, aber Louis Rapoleon glaubte, feine Beit feb noch nicht gekommen, wollte fich nicht obne Noth mit ber jebenfalls nur proviforifden Grecutivaemalt in Kranfreid übermerfen und forieb, er bante, merbe aber einftweilen in London bleiben. "Wenn bas Bolt," fügte er bingu, "mir Pflichten auferlegen follte, fo merbe ich fie zu erfüllen wiffen. Aber mein Rame foll nicht zur Erregung von Unruben migbraucht werben. Um einem folden Unglud vorzubeugen, bleibe ich in ber Berbannung." Sein Benehmen mar voll Berftanb. Wenn er bamale nach Baris aetommen mare, murbe er faum bem Schicffal baben entgeben fonnen. bas Opfer einer falfden Stellung zu werben. Er pafte nicht in bie Rampfe ber nachften Wochen.

Nach ben Erfolgen, welche bie Partei ber Mäßigung und Ordnung bereits errungen hatte, war es unumgänglich, endlich auch dem Unfug der Nationalwerkfätten zu steuern. Bereits waren 14 Millionen Franken für sie verausgabt worden. Die Zahl der Arbeiter, die auf biese Weise auf Rosten des Staates lebten, betrug in Paris nahe an 100,000. Sie waren bewaffnet und in Brigaden getheilt, eine gefährliche Armee, mehr zum Revolutioniren, als zum Arbeiten aufgelegt. Auch erhielten sie beständig Zuwachs aus den Provinzen, denn hier erwarteten die Arbeiter von auswärts nicht nur reichen Lohn für den Augenblick, sondern auch die Gründung der socialistischen Republik auf die Dauer. Aus allen Theilen Frankreichs vernahm man Rlagen über Ruhestörungen durch die Arbeiter, Erpressungen, Berstörung der Fabriken zc. Oft erzwangen sie von den Behörden die Auszahlung des Lohnes, den die Fabrikbesiter selbst für zu hoch erklärt batten. Der Lohnes,

sollte überall erhöht werben, aber es fehlte an Absat, ber Sanbel stocke, bie Fonds waren tief gesunken. Bei benen, bie noch etwas zu verlieren hatten, in allen Städten Frankreichs und nicht minder beim Landvolke zeigte sich große Erbitterung gegen die Arbeiter, die sicht zu herren über sie auswarfen, und am meisten gegen die Nationalwerksätten in Paris, welche die Steuern des ganzen Landes verschlangen zum alleinigen Bortheil eines hauptstädtischen Pöbels, von dem man den Umsturz alles Bestehenden und eine allgemeine communistische Plünderung fürchtete. Die provisorische Resierung in Paris selbst theilte diese Misstumung und diese Bestorgnisse und fühlte sich start genug, um einzuschreiten. Sie beschloß am 22. Junt, vorerst 7000 Arbeiter aus den Nationalwerkstätten, als überstüssig und undrauchdar, zu entlassen und allen benen, die nicht zur Nationalgarde gehörten, die Wassen abzunehmen.

Die Bloufenmanner waren icon lange auf eine folde Rataftropbe gefaßt, vortrefflich organisirt und mit Munition fogar viel reidlider verfeben, als Truppen und Nationalgarben. Wenn fie bei bem Bolen- und Raiferlermen noch nicht ihre gange Dacht entfaltet batten, fo beweist biefe Burudhaltung nur um fo mehr ibre gute Disciplin. Jest erft zeigten fie, mas fie vermochten. Anftatt bem Regierungsbefdlug zu geborden, fammelten fie fic am 23. Juni querft am Bantheon und erfüllten bie gange Stabt Baris mit bem Rufe "zu ben Waffen". Die Regierung mußte, mas es galt, vertraute ihre Beribeibigung bem Beneral Cavaignac an und ließ bie Nationalgarbe versammeln. Aber biefe zeigte jest auf einmal wieber Lahmheit. Bielen mobihabenben Familienvatern graute vor bem Mintvergießen, bas fich vorausseben lieg. Aus ben armeren Stabttbeilen fab man gange Compagnien ber Nationalgarbe zu ben Insurgenten übergeben. Mur Lamartine's neue Scopfung, bie junge Mobilgarbe, aus ben Gamins (Gaffenjungen) von Paris zusammengesett, icon uniformirt und voll Chrgeig, bewährte fich vollfommen und that im Rampf fur bie Re-

gierung bas beste. Die Linientruppen maren anfangs nur 26,000 Mann fart, befamen aber balb Augug. Cavaianac bedte bie Tuilerien, bie Nationalversammlung und Regierung, und entfanbte brei Angriffscolonnen; bie Infurgenten batten vier Centralbuncte. bas Pantheon und hotel Dieu auf bem linken, bas Clos St. Lagare und ben Baftilleplat auf bem rechten Ufer ber Seine, mo fie fic anfangs nur vertheibigen, von wo fie aber nachber gegen bas Stabthaus angriffsweise vorgeben wollten. Ihre Offiziere maren bie Brigabiers ber Nationalmerffiatten, fenntlich an einer blauen Ruse mit Golbborte. Ihre Barrifaben maren meifterhaft gebaut, nicht mehr auf bloffer Erbe aufgeworfen, fonbern in bie Erbe eingearaben, ein Stodmert von Quabern, an benen bie fcmerften Rugeln abprallten, barüber bausboch aufgetburmt Bagen, Sonnen, Sade ac., binten geftust auf eine machtige Anbaufung von Bfla-Rerfteinen. Diefe Barrifaben maren nicht mehr born, fonbern binten in ben Strafen angebracht, um bie Solbaten, wenn fie ffurwen wollten, bie gange Strafe entlang aus ben Saufern befchießen u fonnen. Die Solbaten mußten fich baber burch bie Baufer wrobreden, um biefe zu faubern und endlich binter bie Barrifain au fommen. Die Sausbewohner ber mobihabenben Glaffe wurden nicht felten von ben Arbeitern auf bie Barrifaben und anber befonbers bem Reuer ausgesette Buncte geftellt, bie gange Lampfart mar biegmal raffinirter als fanft und auch viel graufamir. Insbesonbere iconten bie Dobilgarben nichts und murben wicht gefcont, viele von ihnen wurden von ben muthenben Aufribrern gebenkt und gefopft; 30 gefangene Rationalgarbiften befrite man aus einem großen Bactofen, mo fie eben geröftet werben buten. Diefe Graufamteit, fowie ber Lowenmuth ber Arbeiter im Rampf erflart fich, wenn man ermägt, bag fie ihre Sache, welche für gut und gerecht bielten, verrathen und verloren faben. Gie wiften wohl, wie alles fich anschickte, bie Republit felbft gu be-3: feitgen, alle hoffnungen feit bem gebruar zu taufden und mit finen Armen ber Reaction entgegen zu eilen. Sie fetten baber ibr Alles baran, um ihre Sade zu vertheibigen, und wehrten fic vier Tage lang bintereinander in ber blutigften Solact, bie Baris je gefehen hat ober vielleicht feben wirb. Auf ihren gabnen waren viele Inschriften. Darunter las man: "Brob ober Tob! -Durch Arbeit Leben ober burch Rampf ben Tob! - Lieber raft burch eine Rugel fterben als langfam burch ben Sunger!" In bie fen Worten lag ein furchtbarer Ernft, eine nur zu gerechte Rlage gegen bie Gefellicaft, ein nobler Beroismus ber Berameiflung. Auch auf ber anbern Seite mußte man, mas es galt. Rie foligen unter ber Monarchie bie Regierungstruppen fich tabferer und ausbauernder, als biegmal. Selbst bie Bourgeoifie, anfangs graum por bem ungebeuern Rampfe, raffte fich gufammen und ergangte be Reihen ber Nationalgarbe mit immer gablreichern und immer me' thigern Streitern. Denn fie mußten, bem Siege ber Socialiften murben Rachescenen folgen, wie 1792, Septembermorbe, Confisce tionen, ber Untergang alles Gigentbums, und aller ariftofratifden Borguge ber Bilbung und bes Ranges im Abgrund ber Angroit.

Die Junifdlacht begann am 23. Juni unmittelbar nad 11 Ubr. in welcher Stunde bie nationalgarbe burd Trommelidia zusammenberufen worben war. Gine Abtheilung berfelben, bie ben Boulevard Bonne Nouvelle entlang gog, wurde burch Schuffe ut Mludt gezwungen. Bur felben Beit rudte General Damesme gegen ben Plat bes Pantheon bor. Sier verfuchte Arago bie Arbeiter zu berubigen, aber fie riefen ibm zu: "Berr Arago, mir adien Sie, aber Sie haben niemals hunger gelitten, Sie wiffen nicht, was bie Noth ift." Die bier errichteten machtigen Barritaben fonnten nur burd foweres Befdus gertrummert und mit großen Berluft genommen werben. General Bebegu wollte vom Stabts hause aus, meldes bamals noch nicht angegriffen mar, Damesme, ju Gulfe ziehen, flieg aber in ber Strafe St. Jaques auf 38 Barritaben, die alle zu nehmen ihm unmöglich war. Nach großen Berluft mußte er fich Abenbs gurudzieben, er felbft mar vermunbet, ber Deputirte Bixio, ber ibn begleitet batte, getobtet morben. - "

Gegen eine farte Barrifabe an ber Porte St. Denis batte General Lamoricière ju Mittag ben erften Angriff gemacht, mit Mübe fie genommen, bann auf bem Boulevarb Bonne Nouvelle Bofto gefagt, und von bier aus vier Colonnen gegen bie Borftabte Poiffonniere, St. Martin, St. Denis und bu Temple entfenbet. Aber alle biefe murben gurudaefdlagen. General Thomas und ber Deputirte Dornés vermundet. Lamoricière lieg ben Oberbefeblsbaber Cavaignac bringenb um Gulfe bitten. Diefer fam felbft mit 7 Bataillonen und suchte ben Angriff, ben Lamoricière von ber Borfabt bu Temple aus erfuhr, gurudzumeifen, aber et fam nur bis in bie Strafe St. Maure, mo bausbobe Barrifaben tom ben Weg Berfperrten. Alle Angriffe icheiterten, faft alle feine Ranoniere wurben auf ben Studen ericoffen, bie Benerale Francois und Rouder vermundet, 300 Mann fielen und erft nach funfftunbigem Rampf murbe bie Barritabe mit bem Bajonnet erfturmt. Die Racht brach berein, Cavaignac befahl ben Rudzug, um ben Truppen Rube zu gonnen und um fie feinem nachtlichen Ueberfall in ben Straffen auszuseben. In ber Racht um 10 Ubr trat er in bie Nationalversammlung mit bufferer Miene und erklarte, bet Wiberftanb fen nicht zu besiegen gewesen, er muffe bie Truppen gurudziehen, um bie Nationalverfammlung felbft binreichend gu fougen, aber es fen Truppen und Nationalgarben in ben Provingen burch ben Telegraphen Befehl ertheilt worben, auf ben Eifenbahnen zu Gulfe zu eilen. Es muß einigermaßen auffallen, baf in ben Provinzen bamals feine Schilberbebung gleich ber Barifer Statt fant, bag nur bie Regierung, nicht bie Arbeiter Ruzug erhielten. In Marfeille allein emporten fich bie Arbeiter am 22., murben aber nach einem blutigen Rampfe beftegt.

Am andern Morgen (bes 24.) übertrug die Nationalversammlung dem General Cavaignac die Dictatur während des Kampfes und die Executivkommission legte ihre Gewalt nieder, Lamartine nicht ohne Widerrede. Die Arbeiter hatten inzwischen die Nacht benützt und die gestern verlornen Barrikaden alle wieder hergestellt. namentlich bas Bantbeon aufs ftartfte verschanzt. Statt ber breb farbigen gabnen, bie fie geftern noch aufgepflangt, fab man jett rothe. Ein Maueranschlag verfundete, fie verlangten bie bemotretifde und fociale Republik. Aus ihren Reiben vernahm man wieberholt bas Beidrei: nach bem Stabtbaufe! Sie mollten alie jum Angriff übergeben. Gin Glud für Capaiange, baf fie mar teten, benn er batte feine Munition mehr. Gin Cavallerieregiment, welches biefelbe nebft noch mehr fcweren Beidutes aus bem Solos Bincennes bei Nacht bolen follte, mußte ber emporten Borftabte wegen einen fo meiten Weg maden, bag es erft gegen Mittag ankant. Cavaignac behalf fic bamit, bag er ben Arbeitern eine Bebenkzeit bis um 10 Ubr gab, als fcbiebe er ben Rampf nicht aus Moth, fonbern aus Grofmuth binaus. Die Arbeiter gingen wirklich barauf ein und ber Angriff begann erft wieber um 10 ubr. Unterbeff waren icon mit ber Gifenbabn Rationalgarben von Rouen, Bontoife und anbern Stabten angelangt und nabmen fogleich am Rampfe Theil.

Diefimal ergriffen bie Arbeiter bie Offenfive und rudten burd bie Straffen St. Jacques und St. Antoine gegen bas Stabthaus por, in welchem General Duvivier fich ben gangen Rachmittag aufs verzweifeltfte mehrte, zulett aber hatte unterliegen muffen, wenn er nicht noch Abende Gulfe erhalten batte, bie ce ihm moglid madte, bie Rirde von St. Gervais zu erobern, von mo aus er am meiften bebrangt worben mar. Gine anbere Schaar Arbeis ter, vom Sourngliffen Laccologne geführt, nahm auf bem Blat bes Bosges 350 Solbaten gefangen und feste fich bier feft. Dagegen griff Damesme wieber bas Bantheon an und eroberte es nad großem Berluft. Siebei zeichnete fich befonbers bie junge Mobil garbe aus. Auf beiben Seiten murbe wie mabufinnig alles gemorbet und tein Barbon gegeben, noch genommen. Der Rampf muthete binter bem Bantheon fort bis in bie Nacht, Damesme fiel. Auch Lamoriciore erneuerte feinen Angriff auf bie Borftabte, in vier Colonnen, aber mit geringem Erfolge und fowerem Ber.

١,

luste. General Lafontaine und Oberst be Luzy wurden schwer verwundet. Die Nationalgarde von Rouen zeichnete sich burch großen Ruth an der Barrière Poissonntère aus, die von Bontoise sloh aber davon, als die Arbeiter aus einem Bersted plöglich 30—40 auf einmal niederschossen. Nur ihr Fahnenträger, ein alter Soldat Napoleons, stand sest und sagte zum General Korte, der an Lasontaine's Stelle getreten war: hier ist das Bataillon von Bonstosse. Aber auch Korte wurde verwundet. Die Nacht brach ein und noch immer schwanste die Waage des Sieges.

Cavaianac und bie Nationalversammlung entidloffen fich in ber Racht, Schritte ber Berfohnung zu thun. Die lettere becretirte 3 Millionen fur bie armen Kamilien von Baris, und Cavaignac Terließ am Morgen bes 25. eine Proclamation, worin er bie Arbeiter im Namen bes Naterlanbes beschwor, bie Waffen niebergulegen, und fie verficherte, fie murben, wenn fie es thaten, wie reuige Bruber empfangen werben. Gine Angahl Deputirte ertlarten fic bereit, biefe Broclamation felbft ben Arbeitern gu überbringen und Unterhandlungen mit ihnen einzuleiten. In Folge beffen glaubte auch Beneral Brea, ber an Damesmes Stelle am Bantheon befehligte, ben Deputirten, bie von ben Arbeitern burch eine Barritabe gelaffen murben, mit zweien feiner Officiere folgen ju follen, wurde aber von ben Arbeitern gefangen und als Beifel behalten, ja fie zwangen ibn burd Drobungen für feine Truppen einen Rudgugebefehl ju ichreiben. General Thomas inbeg, ber an feine Stelle getreten, forberte feine Auslieferung, erfturmte bie Barrifabe, verjagte bie Arbeiter und fand feinen General und beffen beibe Begleiter als Leichen. Sie maren vom muthenben Bolf graufam ermorbet worben. Unterbef fucte Duvivier vom Stabtbaufe aus fich mit Lamoriciere in Berbinbung gu feten unb gu biefem 3med ben Baftilleplat zu nehmen. Er felbft führte eine Colonne, Oberft Regnault Die anbre, aber beibe fielen unterwegs bei ber ftunbenlang mabrenben mubfeligen Eroberung einzelner Barritaben. Erft Duviviers Rachfolger, General Regrier, brang unter immerwährendem Feuer bis auf den Bastilleplat vor, wo auch er und neben ihm der Deputirte Charbonnel erschoffen wurde. Aber der Zwed war erreicht, die Colonne vereinigte sich mit Lamoricière. Auch diesem war es nach unerhörten Anstrengungen (das Pferd wurde ihm unter dem Leibe erschoffen) gelungen, drei Borstädte (Boissonière, St. Denis und St. Martin) heute zu überdütigen, nur die vierte nicht, St. Antoine, in allen Revolutionen von Baris das stärkste Bolwerk der Rebellen.

Da enticolog fich noch frat am Abend ber alte ehrmurbige Erzbifchof von Baris, b'Affre, ben ungludlichen Arbeitern mit bem Rreuze entgegenzutreten und ihnen Frieben zu predigen. begab fic, von einem einzigen treuen Diener begleitet, zu ber grofien Barrifabe, welche bie beiben ausammenftoffenben Strafen St Antoine und Chareton vertheibigte. Gben maren in biefelbe zwei Deputirte eingelaffen worben, welche ben Arbeitern Cavaignach Broclamation überbrachten. Auch ben Ergbischof ließ man ein und erwies ibm große Chrfurcht. Als aber bie Arbeiter unter bet Broclamation Cavaianges Unterschrift vermißten und ein Deputivter jurudgefdidt murbe, um fie nadjubolen, rudte ein Bataillon Solbaten gegen bie Barrifabe beran. Man erflarte bem Befehlle baber beffelben, bem Deputirten Baslen, bag fie nicht foiegen follten, ba man in Unterhandlungen begriffen fen. Basten lies nun ein Beiden mit ber Trommel geben, welches aber von bet Solbaten migverftanben murbe. Sie ichoffen, bie Arbeiter aud, und einer ber erften, welcher, von einer Rugel in ben Ruden getroffen, nieberfturgte, mar ber Ergbifchof, ber eben ben Arbeitern Frieden predigte. Sein treuer Diener fiel an feiner Seite. Die Arbeiter trugen ihn gum Pfarrer von St. Antoine. Erft am anbern Morgen murbe er auf einer Babre mitten burch bie Solbaten nad feinem Balaft gebracht, mo er am Nachmittag verschieb. Auf feis nem Schmerzenslager batte er noch Rraft gefunden, unablaffia bie Arbeiter um Nieberlegung ber Baffen ju bitten, und als er farb, waren feine letten Borte: gebe Gott, bag mein Blut bas lette

set, bas vergoffen wirb! Sein Blut ift nicht vergebens gestoffen. Er hat die Kirche würdig in jenen Schreckenstagen vertreten. Das ift vom Bolke nicht vergeffen worben.

Im Laufe bes Tages hatten sich noch immer mehr Nationalgarben aus ben Provinzen eingefunden, die am folgenden Tage bis zu 100,000 Mann anwuchsen. Am Siege der Regierung war nicht mehr zu zweiseln, da nur noch die Vorstadt St. Antoine widerstand. In der Nacht begaben sich daher mehrere Deputirte der Nationalversammlung, welche felbst zur extremen Partei gehörten, zu den Arbeitern, um ihnen vernünstige Vorstellungen zu machen, sie sollten eine Capitulation annehmen, da sie doch unterliegen müsten. Sie setzen nun ihre Forderungen auf, die aber immer noch so übertrieben waren, daß es unmöglich war, sie anzunehmen. Sie sorberten nämlich die Entsernung der Armee, den Hortbestand der Nationalwerksätten, eine Versassungsresorm durch Urversammlungen. Ihre Deputation wurde von Senard, dem Prässidenten der Nationalversammlung, mit zweideutigen Phrasen abgespeist, von Cavaignac aber ernst und unwillig zurückgewiesen.

Am Morgen bes 26. begann nun ber lette Sturm auf bie Borfiabt. Gegen die haushohen Barrifaden, größer als sie Paris je gesehen hatte, wurde eine so suchtbare Ranonade eröffnet, daß der Boden von Paris bröhnte. Nachdem es den schweren Rugeln endlich gelungen war, eine Breche zu legen, und die Insanterie dagegen anstürmte, wurde sie mit schrecklichem Berlust zurückgesschlagen. Die Arbeiter, von ihren Weibern und Rindern unterstützt, kämpsten als Verzweiselte. Um die Barrifaden zu umgeben, brachen die Truppen durch die Wände der häuser und um jedes Haus wurde gekämpst, wie einst in Saragossa. Aber bei den Soldaten war die Uebermacht, sie kamen endlich hinter die Barrikaden, und jezt erst gaben die Arbeiter die Flucht und retteten sich aus den Barrieren. Der letzte Ramps wurde zwischen den Vorsstäden St. Antoine und du Temple gesochten, und erst Abends um 7 Uhr wurde die letzte Barrisade an der Barriere des Amandes

burd ben Beneral Courtigis genommen, welcher babei vermunbet murbe. Go enbete bie Junifchlacht, beren Sobte nicht gezählt worben find und anfangs auf 10-12000, fpater nur auf 1400 geschätt murben. Gefangene gab es noch viel mebr.

Der Steg über ben Socialismus mar entidieben, aber auch bie Republif mar von nun an unbaltbar geworben. Die Kurcht por ber Demokratie, welche immer und immer wieber zu focialififden Forberungen gurudführen mußte, mar bei allen Bobibabenben und Gebildeten bamals bas vorberrichende Gefühl geworben. woraus bie Sehnsucht nach einer ftarten monarchischen Gewalt von felber folgte. Der beimliche Bunich, bie Republit loszuwerben, erflart alle folgenben Ereigniffe.

Cavaignac gab feine Gewalt ber fouverginen Nationalverfammlung gurud, murbe aber von ihr als Chef ber Executivgewalt unter bem Titel Conseilprafibent bestätigt. Die Mehrheit ber Berfammlung batte auch vor ben gefangenen Arbeitern noch gurcht und verurtheilte fie gur Deportation nach Capenne. Rur Caufifbiere batte ben Muth, feinen Unwillen über bie Barte biefer Maagregel auszubruden. Nicht nur bie Nationalwertftatten, fonbern auch alle Rlubs wurden aufgehoben und bie gefammte Breffe bes Aufftanbes unterbrudt. Anbrerfeits murbe Cavaignac angeflagt, nicht gang feine Soulbigfeit gethan zu baben, bei melder Anflage besonders Barnier Bages fich betbeiligte. Die Berfammlung urtheilte billiger, wußte mohl, mas fle bem tapfern General zu verbanten babe, und votirte, er babe fich um bas Baterland wohl verbient gemacht. Ingwischen murbe boch fein Ruhm burch jene Anklage einigermaßen beeintrachtigt, mas einem Anbern zu gute fam, ber im Anspruch auf bas erfte Staatsamt in Franfreich mit ibm wettelferte.

## Achtes Buch.

## Das deutsche Varlament.

Wie früher die Julirevolution, so gab auch die Februarrevo-Iution dem benachbarten Deutschland einen Stoß gleich dem eines Erdbebens. Diesmal aber war die Erschütterung viel stärker und bauerte länger, weil schon vorher in Deutschland alles unterwühlt und aufgelockert war. Man erkannte beutlich, daß die revolutionäre Kraft, welche sich seit der Restauration gegen die auf Europa lastende Wucht der Pentarchie empörte, allmählig gewachsen war. Die rhythmische Bewegung der Revolutionen von 1820, 1830 und 1848 zeigte eine steigende Progression und ihre schrecklichen Schwingungen sind noch nicht zu Ende.

Die Wirkung auf bie brei Hauptmaffen in Deutschland war eine verschiedene. In ben constitutionellen Mittel- und Kleinstaaten offenbarte sich ein höherer Grad von politischer Bilbung und hier war auch neben ben politischen Forderungen das Sehnen nach nationaler Einheit und Größe lebenbiger als in Breußen und Defterreich. Insofern hatte die Revolution hier ein klareres und ebleres Ziel, abgesehen von ben boctrinairen Täuschungen und bemokratischen Ausschweisungen, welche die Erreichung des Zieles verhinderten. In Preußen war man weder über das Ziel so klar, noch bemeisterte das Schwert in sester hand frühe genug die Anachie.

Diese Unklarheit und Schwäche brachte Preußen, auf welches bie Mittels und Kleinstaaten alle ihre Hoffnung setzen, von Anfang an in eine falsche Stellung zu der Revolution überhaupt und verhinberte, daß Preußen sie bemeisterte. In Oesterreich wurde die Revolution völlig das Werkzeug undeutscher, ungarischer, slavischer und italienischer Intrigue. Sier artete sie am meisten, auf die für die deutsche Nation gefährlichte und schimpflichte Weise aus.

Die politische Freiheit, wie sie seit Gründung der deutschen Berfassungen überall verstanden und verlangt worden war, nach bem Beispiel der französischen Charte und nach der Doctrin des Rottet-Welker'schen Staatslerikons wurde in allen deutschen Staaten ohne Ausnahme gleich im Beginn der Märzrevolution durch masenhafte Kundgebungen der Constitutionellen wie im Sturm ersobert und von den Regierungen saft ohne Widerstand gewährt. Die namhaften Führer der bisherigen liberalen Kammeroppositionen wurden überall zu Ministern ernannt. Monarchie und Aristokratie warsen sich diesen Constitutionellen unbedingt in die Arme, um von ihnen geschützt zu werden, während sich eine domokratische Partei bilbete, welche, mit der constitutionellen Monarchie und ihren Bürgschaften nicht zufrieden, die Republik verlangte und überall Bolkstumulte, Brand und Berftörung hervorries.

Die Bewegung begann am Oberrhein. Schon am 12. Febr., vierzehn Tage vor ber Februarrevolution, verlangte Buchhänbler Baffermann von Mannheim in ber babischen Stänbeversammlung Bolksvertretung am Bundestage und sagte: "Die Abneigung ber beutschen Nation gegen ihre oberste Behörde in Berstrauen zu verwandeln, ist der Fürsten dringenbste Aufgabe. Mögen. sie es zeitig ihun. An der Seine wie an der Donau neigen sich die Tage." Das war der früher zu Heppenheim (S. 126) beseitigte Antrag, den wieder aufzunehmen, jeht schon an der Zeit schien. Kaum war die erste Nachricht von dem Siege des Bolkes in Paris angelangt, so wurde am 27. Februar auf freiem Felde bei Mannheim eine große Bolksversammlung abgehalten, welcher

ber alte Inftein prafibirte, und bier murbe bie Forberung eines . beutiden Barlamente, ber Breffreiheit, ber Bollebemaffnung, ber Schwurgerichte erneuert und als vier Buncte in eine Abreffe gufammengefaßt, bie bem Großbergog von Baben gebracht merben follte. Struve, ber bie Abreffe verfaßte, bielt noch eine focialiftifche Rebe, worin er "Boblftanb, Bilbung und Freiheit für Alle" gur Barole ber beutschen Revolution zu machen empfahl. Am folgenben Tage fanb eine abnliche Bolfeversammlung in Rarlerube felbft Statt und ber liberale Minifter Beff, ber feine bisberiae Bopularitat lediglich burd ftetes Nachgeben gegen bie zweite Rammer erworben batte, verfprach bemnachft, breien ber vier Buncte gu genugen, nur bas beutiche Barlament gu ichaffen, gebe über feine Rrafte. Struve wollte fich mit biefen Bertröftungen nicht aufrieben ftellen laffen und betrieb einen Daffenzug von Mannheim nach Rarlerube, ber am 1. Marg ben Minifter gwang, wenigftens bie Breffreiheit auf ber Stelle zu bewilligen. Am folgenben Tage formulirte Welfer in ber Rammer zwölf Forberungen bes Bolfes, nämlich zu obigen vier noch acht weitere: Aufhebung ber unpopularen Bunbesbefdluffe, Beeibigung bes Militaire auf bie Berfaffung, politifde Gleichftellung aller Befenntniffe, Berantwortlichfeit ber Minifter, Aufhebung aller noch übrigen Feuballaften, Steuerreform im Sinne ber Gleichbeit, Bflege ber Arbeit und Burification bes Ministeriums. Rarlerube mar in großer Bewegung, bie Mannheimer maren bageblieben, auch von anbern Orten ber waren Deputationen und Boltsmaffen eingebrungen, melde in ber barauf folgenben Nacht bas Sotel bes auswärtigen Minifteriums in Afche legten. Schon am nachften Sage versprach ber Großberzog alles, mas man wollte.

In der Darmstädter Kammer verlangte Heinrich von Gagern am 28. das deutsche Parlament unter der Voraussetzung, daß zugleich ein oberstes Haupt des deutschen Bolkes gewählt werde. Am folgenden Tage berieth eine Bolksversammlung zu Mainz eine grobe Abresse. Der Großherzog bewilligte auch hier wor allen Dingen bie Preffretheit. Ganz ähnliche Forberungen wie in Baben wurden auch von einer Bürgerversammlung in Stuttgart gestellt, am 29. und mit Aushebung der Censur beantwortet, wie auch schon am 1. März der Bundestag selbst einen Beschuß bekannt machte, nach welchem es jeder Regierung frei stehen sollte, die Censur aufzuheben. In Wiesbaden sammelte sich am 4. eine ungeheure Bolksmenge, um die badischen Vorberungen auch für Nassau zu erzwingen. Der junge Herzog war abwesend, seine Mutter Pauline bewilligte in seinem Namen alles und der Herzog, der noch benselben Abend ankam, stimmte zu.

Mittlerweile foritt bie Bewegung vom Rhein ber tiefer ins Innere Deutschlands vor. In Rurbeffen murbe ber Rurfurft vom 3. Mar; an unaufborlich von Deputationen aus allen ganbestheilen befturmt, bie er anfangs ichnobe von fich, allmählig aber auf ben 11. Marg verwies, an welchem bie Stanbe gufammentreien follten. Da bilbete fich ju Sanau, beffen Turnverein einen befonbere friegerifden Geift fundgab, eine "Bolfetommiffton" fon als proviforische Regierung und brobte bem Rurfürften mit offenem Abfall, wenn er nicht binnen brei Tagen alle Korberungen bemis lige. Er ließ Truppen gegen Sangu ruden, bie Sanguer veridame ten fich und waren zur blutigen Abmehr bereit, als ber Rurfurk, von allen Seiten befturmt, enblich am 10. nachgab und alles bewilligte. Am gleichen Tage ließ fich ber Großherzog von Oben burg eine Berfaffung, bie er bisber ftets verweigert, aufnothigen-In Braunschweig murben icon am 3. bie Bolfsmuniche, überall bie gleichen, befriedigt. Und fo in allen fleinen Staaten. Bolfstumulte wurben Reformen erzwungen in Samburg am 3. in Frankfurt am Main am 4., in Bremen am 6., in Weimar an 8. Marz. Nur bie größern Mittelftagten Bayern, Sachsen und Sannover gogerten noch und bier fügten fich bie Regierungen erft, nachbem auch in Defterreich und Breugen alles brüber und brunter ging. In ben preußischen Rheinlanden zeigte fich gleich anfang bie marmfte Sympathie für bie Vorgange und Vorschläge al

Oberrhein. Die Kölner erhoben großen Tumult schon am 3. März bei Berathung einer Abresse an ben König von Preußen, worin sie wie auch die Cobsenzer und Elberfelber, die babischen Forderungen zu ben ihrigen machten.

Gleichzeitig erhoben sich bie Bauern im Obenwalbe gegen ihre abeligen Gerrschaften. Eine Menge Schlöffer wurden übersfallen, die Archive barin zerftört, die herren und ihre Beamten, insbesondere die Förster verjagt. Der Aufruhr verdreitete sich dis in die Nähe von Culmbach. Ein Hohenlohe'sches Schloß, ein Leiningensches wurde niedergebrannt, doch siel kein Mord vor und durch Soldaten, die man entsandte, wurde die Ruhe überall bald wieder hergestellt. Der Abel war in Masse und Angst in die Städte gestohen. Den Grasen von Erbach zwangen die bewassneten Bauern, einen Nevers zu unterzeichnen, am 8. März. Im Babischen und in Franken wurden auch die Juden von den Bauern versolgt, während der bürgerliche Liberalismus die Emancipation der Juden mit zu den Forderungen der Zeit rechnete.

In ber Schweiz mar faum bie Parifer Revolution bekannt geworben, ale icon am 29. Rebruar Freischaaren von Lachaurbefonbs auszogen und am folgenben Tage bie preußische Regierung in Neuenburg ffürzten. Abpofat Bigget trat an bie Spite ber neuen bemofratischen Regierung, bie Rechte bes Ronigs von Preu-Ben auf bas Fürftenthum Neuenburg murben ohne weiteres als er-Tofden erflart und trop ber Brotestation bes breußischen Gefanbten. herrn von Sphow, billigte bie bamalige rabicale Tagfatung bas Befdebene und erkannte bie neue Regierung an. Auch ichien bie Beit gunftig, bie fdmeizerifde Bunbesverfaffung, wie fie nach ben Bertragen von 1815 beftanb, jest, mabrend bie Grogmachte, welche biefelbe verburgt hatten, mit wichtigern Dingen beschäftigt waren, eigenmächtig umzuänbern. Schon am-7. Marg beichlog bie Sagfatung, einen neuen Bunbesvertrag zu entwerfen, in welchem bie Souverainetat ber Cantone aufgehoben und einer Bunbescentralgewalt untergeorbnet werben follte. Bugleich bereitete fich in ber

Schweiz eine Rüftung von Freischaaren für Deutschland vor, um bie republikantsche Partet zunächst in Baben zu unterstützen; zu gleichem Zweck wurde von beutschen Flüchtlingen und Arbeitern in Frankreich geworben. Dieselben wandten sich auch an die neue republikanische Regierung in Paris und sorberten die bewassent Hülle Frankreichs, um Deutschland inr eine Republik umzuwandeln. Allein wenn die Deutschen je zu Einheit und großer Machtentsatung gelangten, so war das für niemand gefährlicher, als für die Franzosen, die sich mithin nicht beeilten, deutsche Einheitsbestredungen zu sörbern. Eremieux antwortete den deutschen Flüchtlingen im Namen der Regierung sehr artig: "euer Deutschland wird die Freiheit durch sich selbst erringen, ohne fremde Hülchen sicht, gelangt es zum Ziele."

Die conftitutionelle ober altliberale Bartei im fühmeftlichen Deutschland hatte fich gleich anfangs ber Bewegung bemeiftert und in die Forberungen, welche bas Bolt an die Regierungen ber Gingelftaaten ftellte, Uebereinftimmung gebracht. Dann ging fle augenblidlich und birect auf Reform bes beutschen Bunbes aus. Die bisberigen Saupter ber Rammeroppositionen bielten am 8. Man eine Busammentunft in Beibelberg. Unter ihnen befanben fic Welfer, v. Inftein, Beder, Struve, Matthy, Baffermann, Beter, Soiron, Bervinus aus Baben, Bagern aus Darmftabt, Romer ans Bürttemberg, Rirchgefiner aus Bavern, Sanfemann aus Breugen. Sie erliegen einen Aufruf an bas beutsche Bolt, worin fie bemfelben eine Nationalvertretung verhießen und zu einer größern Berfammlung, burd welche jene vorbereitet werben follte, b. h. ju einem Borparlament einluben. Das war ber erfte Berfud. bem Bunbestage eine neue polfsthumliche Centralgemalt in parlamentarifder Form entgegenzuftellen.

Die bebrohten Regierungen hielten es für bas Rlügfte, bie Saupter ber Bewegung in ihr Intereffe zu ziehen, und gaben fich gang ben Conflitutionellen bin, um mit ihrer Gulfe wentaftens ber

Demokraten Meister zu werben. Daher am 9. März ber König von Burttemberg Römer, Psizer, Duvernop, Goppelt, bisherige Oppositionsmänner ber zweiten Kammer, zu seinen Ministern machte. Dieselbe Ehre wibersuhr Seinrich v. Gagern und seinen Freunden in Darmstadt. Der Großherzog von Baben ernannte Welker, der Kursürst von Sessen ben lange verfolgten Jordan zu Bundestagszesandten. Der Bundestag selbst machte Concessionen, um dem, was er nicht mehr hindern konnte, den Schein der Bundesgestslickett und sich selbst seine Competenz und Autorität zu wahren. Bie er daher gleich anfangs die Preffreiheit anerkannt, so auch jett wieder die Bundesresormbestrebungen. Am 9. nahm er den alten Reichsadler und die drei Reichsfarden wieder an und am 10. berief er Vertrauensmänner aus den bisherigen Oppositionen als Beirathe der Bundestagsgesandten nach Franksurt ein.

Der Ronig von Breugen ichidte feinen Bertrauten, ben Beneral von Rabowit, nach Wien, um ben Fürften Metternich zu bewegen, mit Breugen gemeinsam in Bezug auf bie immer bringenber geworbene Reform bes beutschen Bunbes bie Initiative gu agreifen. Er hatte icon fruber mit Rabowit biefe Ungelegenheit wiflich burchgefprochen. Bisber batte Metternich nichts von ben weußischen Bunbebreformporidlagen wiffen wollen; jest aber fanb a felbft ratblich, mit Breufen gemeinsam einzuschreiten, um bie Ritung bes Bunbes nicht aus ber Sand zu laffen. Daber murbe fon am 10. Marg eine Erflarung Defterreiche und Preugens verffentlicht, bag am 15. ein Fürftencongreg in Dreeben gufammentreten und bie Bunbesreform vornehmen werbe. Als ingwischen Deflerteich felbft in ben Strubel ber Revolution fortgeriffen murbe, wieberholte Breugen bie Erflarung allein und verlegte ben Fürftentongreß auf ben 25., ohne bag er auch an biefem Tage batte gu Stande fommen fonnen.

Die Riefenmacht Defterreichs war an einem einzigen Tage berfchwunden. Die unter Metternichs langer Berwaltung verwerte Staatsmafchine fiel vor einem blogen hauch jufammen. Bet

me erfen Jahreit mit Fert beit Leifunk in megenfen Andres u Sind an ! Bire un fine u ber er were der find und affelnen Imerid bier mit und niedlichen Since he we has Suffinger he Since Lecturalisated reit, memblemet marenisten und beine der Aber in Kinnen der unsein Japone der Kritige unseindern wir und die Samilie und Burdelung die omfindering Spienet. Die mendande keint er Inconstiedu mie er Lafffrag na Armadia Para. I de Armie de un Anie, de There's dealed desirious, were me define bereid be Indian and prompted and their female and their marketings and ber springe au freue alle felle natift af. annere vone Simerinerenne um 2. Mitz m bie Lifte beifenen funtemen un, van mit ein die kinnenne de Ibenefind une sine die Rutennen, Die derem meinem werft be Cichennen Meine mitte mit. Demmit richt den au nite mit m millim mineral me manif me data presente um inna u une Diene mine beine Ivan, Krieberge beinen bei Arrife und remaint mi. In in meren mille de mereicheren fiften Sing a Cin reffer on die a or riche Song a Sinnenm und Bolen iberfallen und erreriftet. Inmire ber mit ber benfent mehrt betreitet betreicht au bien mehre ner de prieide in bie Steunsphie marchite, mertenner um mit Arreien in bie keine beiter beiter be bie Studentenbene in bie Durk mittonmeriteien. Als Difter bie Eiftele waften fic wer rente Jugen. Richtig um Bullmurt, Immerfiche Anne wund Dinitie Rice murcher im Dener Weit werneren Ermit mein eine Menten n Wen. Gin berit vie ein meinficht Percent de Liberreiche durch productione Productionen du mort Unmern, winne Impare fie bift beinemer abilnebere Inne Die Beliche weite Muggent, jud bie befeiten beifereften meife Jung, murre be anier bie will, friebeten Biene Konife The reper Boder was in ranging Rent Men in the Comme range

Uebermuth überließ, im Stanbebaufe alles gerftorte und in ben Strafen tobte, wurde Militair gegen ibn entfanbt, aber icon nach menigen Schuffen, bie nur 30 Mann tobteten, wieber gurudaegogen. Bergebens boten fich Erzbergog Albrecht und ber Rurft Binbifchgras an, bie Revolte zu übermaltigen, Erzherzog Lubmig beftimmte ben Raifer, feine Bemalt zu brauchen, fonbern allen Forberungen nachzugeben. Metternich felbft verhielt fich apathifch und batte nichts einzuwenden, als man ibm anfundigte, es ware beffer, er bankte ab. Er verließ Wien augenblicklich und entkam nach Lonbon, obne unterwegs erfannt, ober menn er erfannt murbe, fraenb belaftigt zu merben. Der Raifer aber bewilligte fofort Preffreibeit, Burgermehr und eine liberale Berfaffung fur bas gange Raiferreid. Die Burgermehr maffnete fic alsbalb, ftellte bie Orbnung wieber ber und trieb ben Bobel, ber fich Blunderungen und Berftorungen überlaffen batte, einftweilen in feine Wintel gurud. Derfelbe hatte namentlich bie icone Billa bes Fürften Metternich und bie Gasleitungen Biens gerftort. Aber außer ben guten Burgern Wiens maffneten fich bamals auch bie Stubenten und wußten in ber erften Verwirrung auch bie anwesenben Ungarn, Bolen, Italiener und Bobel aller Art, fich mit Gewehren bes Staats gu verfeben. Wem biefe neue Bolksarmee eigentlich bienen follte, bas zeigte icon am 15. ber Triumpheinzug Roffuthe in Wien, inbem er an ber Spite einer zahlreichen ungarischen Deputation bei Fadelfcein und unter raufchenber Dufit, begleitet von vielen taufenb Bewaffneten bor bie Burg gog, um bem Raifer bie Forberungen ber Ungarn in ihrer Abreffe zu überbringen.

In Preußen war ebenfalls große Verwirrung. Vom Rhein her flürmten Abressen und Deputationen. Auch in ben Ostprovinzen gährte es. In Bressau machte bas Bolk am 6. März einen Angriss auf bas Zeughaus, in Königsberg wurde am 13. bas Poslizeigebäude bemolirt, am 14. war großer Tumult in Ersurt. In Berlin selbst fanden vom 6. an fast täglich Zusammenrottungen statt. Unter den Zelten im Thiergarten wurde eine Abresse bera-

then, bie von ben Literaten und Juben ber f. g. Beitungshalle porbereitet mar. Um 14. erbat fich auch ber Berliner Dagiftrat eine Aubieng beim Ronig, um ihm bie Bolfemuniche vorzutragen, bie als liberal-conftitutionell vollig ben rheinlanbischen entsprachen. Der Ronig batte ben beften Billen, fowohl in Bezug auf bie große Reform bes beutiden Bunbes, als in Bezug auf bie Burgichaften ber Freiheit Concessionen zu machen, wollte aber nichts allein thun und vertröftete baber bie einen auf ben Dresbener gurftencongreg, bie anbern auf ben vereinigten preußischen ganbtag, ber am 27. April zusammentreten follte. So lange aber wollte bie Ungebulb bes Bolfes und ber Berrath ber geheimen Bubler nicht warten. Die abenblichen Aufammenrottungen bes Bolfes wurden jeben Tag gablreider und wilber. Das Militair idritt ein, Blut murbe veraof= fen, Rlaggefdrei mijdte fich mit bem Bornruf ber Ungebulb. mehreren Abreffen, inobefonbere ber Stabte Breslau und Magbeburg, murbe ber faliche Berbacht ausgesprochen, als wolle Breugen mit Rufland geben, fich mit Ruflands Gulfe allen beutschen Reformen wiberfegen. Als nun bie Nadrichten von Wien famen, glaubte ber Ronig nicht langer gogern zu burfen und verfunbete am 17. bie Bregfreiheit, bie Berufung bes Landtages icon auf ben 2. April, "bie Bermanblung bes beutschen Staatenbunbes in einen Bunbesftaat", ein Wert, welches "burch bie großen Ereigniffe in Wien mefentlich erleichtert werbe", und bie Einverleibung von Oft- und Weftpreugen und Bofen in ben beutschen Bund. Much wurbe bas bisherige Minifterium entlaffen. Damit genügte er allen vernunftigen Ermartungen. Aber es gab Leute in Ber- . lin, bie bas friedliche und gefetliche Buftanbekommen ber beutichen Einheit eben fo wenig wollten, wie Roffuth in Wien. Bon biefen ging wieber "unter ben Belten" bie finnlose Forberung aus, ber Ronig folle alles Militair aus Berlin entfernen und fich ber neu ju errichtenben Burgermehr allein anvertrauen. Gin großer Bug nach bem Schloffe follte am 18. biefe Forberung gur Geltung bringen. Magiftrat und Burgericaft wurben barüber unruhig und

befchloffen ihrerseits einen mehr lohalen Zug nach bem Schloffe, um bem Könige für die Concessionen zu banken und ben rabicalen . Zug auf die Seite zu schleben. Die Stimmung war schon so erstist, daß ber Magistrat in einem öffentlichen Anschlage sich für die Berwirklichung ber vom König gemachten Zusicherungen verstürgte, als ob jemand sie bezweifeln könnte.

218 nun am 18. bie beiben Proceffionen fich gegen Mittag in Bewegung festen und ben Schlofplat erfüllten, auf welchem aur Siderbeit einiges Militair aufgeftellt mar, trat ber Konig auf ben Balcon heraus, grußte lebhaft und wurde mit Lebehoch empfangen. Mitten im garm vernahm man eine farte Stimme vom Balfon "ber Ronig bewilligt alles". Aber es gab Gebrange, man borte wieberholt rufen "fort mit bem Militair" und ber Bobel fina an Rog und Reiter von binten zu ftoffen und zu facheln, als ploblich zwei Schuffe fielen, obne übrigens jemanb zu vermunben.\*) Da fcrie man augenblicklich "Berrath!" und "zu ben Baffen!" Die Menge gerftob und bilbete fich ein ober mochte glauben, es feb auf friedliche Burger geschoffen worben. Und wie mit einem gauberichlage erhoben fich auch icon in allen Strafen Barrifaben. Der Ronig mar außer fich, bag feine gute Abficht fo abscheulich miffannt murbe, und ließ eine weiße gabne aus bem Schloffe tragen mit ber Inschrift: "Migverftanbniß, ber Konig will bas Befte." Burgermeifter Rrauenit ichrie aus Leibesfraften aus einem Sprachrobr beraus, um bas Bolf aufzuklaren. Aber alles half

<sup>\*)</sup> hatte irgend ein einflußreicher Mann die Absicht gehabt, einen Duerstrich durch die Concessionen des Königs zu machen, und einen blutigen Aufruhr zu veranlassen, um ihn zu bestegen und dann im russischen Sinne bespotisch zu regieren, so wurde es nicht bei diesen zwei blinden Schuffen geblieben, sondern das Militair wurde sogleich energisch eingesschritten sehn, die wichtigsten Plate der Stadt besetz, den Barrikabendan verhindert haben. Aber das Militair verhielt sich passiv, die es angegriffen wurde. Die Schuffe gingen ohne Zweisel von der Partei aus, die um jeden Preis Barrikaden haben wollte.

ber erften Nachricht aus Baris bielt Roffuth im ungarifden Reichstag zu Befth (am 3. Marg) eine Rebe, in ber er fagte: "bet Rluch eines erftidenben Dampfes laftet auf uns, jenes tottlichen Binbes, ber aus ben Bleifammern bes Biener Regierungefpftems meht, nervenlähmend, nieberbrudent jebes Beiftes Rlug. Aber im Namen ber emigen Jugend ber Nation protestiren wir gegen bie Somache und Berinocherung bes greifenhaften Spftems. bureaufratifde Bolitit ber Unbeweglichfeit wirb gur Auflofung ber Monarchie führen." In ber Abreffe an ben Raifer, bit Roffuth fogleich burchfeste, murbe von biefem bereits fur Ungam "eine nationale, von jebem fremben Ginfluß unabbangige Regie rung" verlangt. In Wien felbft ftellte querft eine Abreffe bes Gewerbevereins vom 6. Marg an ben Raifer freifinnige Forberut gen, bann auch eine bes Lesevereins ber Universität und eine ba Studenten. Diefe lettern verlangten querft bie Entfernung Metter niche, am 11. Metternich felbft ichien gar nicht mehr zu eriftirm, benn er befahl und verhinderte nichts. 3m Namen bes fcmachen Raifers nahm beffen Dheim, Erzherzog Lubwig, bie Abreffe gam freundlich auf. Um 13. murben zufällig bie nieberöfterreichischen Stanbe in Wien eröffnet und gleich in ber erften Sigung we Stubenten und Bobel überfallen und terrorifirt. Anftatt ben wil ben Saufen burch Militair vertreiben zu laffen, bulbete man, baf fich berfelbe in ben Sigungefaal einbrangte, mitftimmte und tolle Abreffen an ben Raifer berieth, bis bie Stanbemitglieber in be Anaft auseinanberliefen. Als Aufbeter bes Bobels machten fich amei freche Juben, Fischhof und Goldmark, bemerklich. Auch mutt Roffuthe Rebe pomphaft bem Wiener Bobel porgelefen. Roffut batte feine Agenten in Wien. Gein Amed mar, jebe gefetlich Reform bes Raiferreichs burch revolutionare Gewaltthaten gu ber binbern, bamit Ungarn fich befto bequemer absonbern fonne. De Gleiche wollte Mazzini, und ibre gebeimen Belferebelfer, mi Juben, murben bie Lenter bes vollig finbifden Biener Bober Als biefer Bobel noch an bemfelben Abend fich feinem gang

bis ber Aufftand in Berlin bestegt war, benn nur von einem flegreichen und machtigen Ronige, ber herr in feiner eigenen Saupt= fabt mar, fonnte Deutschland Sout und ein fraftvolles Auftreten erwarten. Der eben bamale aus Baris gurudgefehrte preugifche Befanbte, Beinrich von Arnim, noch gang voll von ben Parifer Einbruden, foll hauptfachlich ben Ronig bestimmt haben und murbe einige Tage fpater zum Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Am gleichen Tage, ben 19., traten bereits ber liberale Graf von Sowerin und von Auerswald ins Ministerium. Sammtlide Truppen murben aus ber Stabt entfernt; bie ba geffegt batten, zogen mit verbullten gabnen flumm und in ebler Entruftung ab. Eine ichnell improvisirte Burgermehr erfette fie. Der Bring von Breufien (Wilhelm, Bruber bes Ronias), ben man fur reactionar hielt, verschwand aus ber Stabt. Sein Balaft murbe nur baburch geschütt, bag man an bie Thuren forieb "Nationaleigenthum". Diefer Bring murbe abideulich verleumbet und nachbem er langft in London angekommen war, log man in Berlin immer noch, er tomme mit einer ruffiiden Armee von Baridau beran-Um 20. wurden bie feit 1846 gefangen gehaltenen Bolen entlaffen, Mieroslamoft bielt einen Triumpheinzug in Berlin und ließ Blacate ankleben, morin er bie Wieberberftellung Bolens verbieg. Alle anwesenben Bolen erhielten Waffen, bilbeten Cabres in Berlin felbft. Um 21. nahm bie preufifche Armee neben ber preufifchen Rofarbe die beutsche an, und ritt ber Ronig felbit mit ben brei beutschen Rarben geschmudt burd bie Straffen, bie Stubenten poran mit einer Reichsfahne, auf welche ber beutiche Doppelabler gestickt mar. Die Raiserzurufe wehrte ber Ronig gwar mit lebhaftem Unwillen ab und eine Broclamation, die ibn Konig ber Deutschen nannte, murbe ichnell wieber gurudgezogen und burch eine besonnenere erfett; allein niemand konnte zweifeln, bag fich in bem neuen Cabinet Stimmen für bie Ufurpation fund gegeben batten. Braf Schwerin felbit batte vor ben Stubenten ben beutichen Ronig boch leben laffen. In ben nan mein Bolf" und nan bie beutsche

nichts mehr. Die Bubler aus ber Beitungshalle icoffen auf bie · Soilbmaden und amangen bas Militair gum Rampfe. Die burgerliche Soutengilbe und bie Stubenten foloffen fic ben Aufrubrern an. Dazu fam auch bei ben unbefangenen, nur allgu frivolen Berlinern eine gemiffe Rravalluft, bie "ben Jux mitmachte", obne bie Tragmeite ibres Frevels zu ermeffen. Die Bevolferung Ber-Iins bat an biefem Tage große Boffnungen fur Deutschland vereitelt, indem fle ben Konia, welcher bie mobimollenbften Abfichten bon lange ber begte, muthwillig in bie Lage brachte, fie aufgeben zu muffen, und ibn, ben fle batte ftuben und ehren follen, entwaffnete und beschimpfte. Die wenig gabireichen von General box Brittwit commanbirten Truppen brangen vom Schloß und von ben Thoren aus gegen bas mit Barrifaben erfullte Innere ber Stabt vor. Der Strafenkampf mabrte 19 Stunden fort bis ben anbern Morgen (Sonntag) um 9 Ubr. Das Gewehrfeuer knallte unaufborlich, fdmeres Befdus bonnerte felten und nur gegen bie großern Barrifaben. Die Nacht mar flar und windftill, vom Mond und von mehreren Branben erbellt, ba ber Bobel einige Buben und Artillerieschuppen angezundet hatte. Gegen Morgen murben bie Truppen bes Aufruhrs mehr und mehr Meifter und berfelbe beforantte fic nur noch auf einen fleinen Theil ber innern Stabt, als gang unerwartet Befehl gegeben murbe, bas Schiegen einguftellen und bem Bolfe wenigstens ben Schein zu laffen, als ob & geffegt babe. Bom Bolfe maren 216, vom Militair nur 18 Mann tobt geblieben.

Mag auch die Angst der Königin in dem von Schlachtlarm umtobten Schloffe zu der Entschließung bes Königs beigetragen haben, so trifft boch die Hauptschuld biejenigen, welche damalk riethen, der König muffe sich auf die Seite des Bolkes stellen, um populär zu bleiben und um die Sympathien des Liberalismus im mestlichen und sublichen Deutschland nicht zu verscherzen. Wens sie dem König von Preußen zur hegemonie in Deutschland verbelsen wollten, batten sie um ieden Breis mussen fortschießen laffen,

bis ber Aufftand in Berlin bestegt war, benn nur von einem flegreichen und machtigen Ronige, ber Berr in feiner eigenen Bauptfabt war, fonnte Deutschland Sout und ein fraftvolles Auftreten ermarten. Der eben bamals aus Baris gurudgefehrte preugifche Befanbte, Beinrich von Arnim, noch gang voll von ben Parifer Einbruden, foll hauptfachlich ben Ronig beftimmt haben und murbe einige Sage fpater zum Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Am gleichen Tage, ben 19., traten bereits ber liberale Graf von Somerin und von Auerswalb ins Ministerium. Sammtlice Truppen murben aus ber Stabt entfernt; bie ba geflegt hatten, jogen mit verhüllten gabnen flumm und in ebler Entruftung ab. Gine fonell improvisirte Burgermehr erfette fie. Der Bring von Breufen (Wilhelm, Bruber bes Konige), ben man für reactionar bielt, verfdmanb aus ber Stabt. Sein Balaft murbe nur baburd gefdust, bag man an bie Thuren fdrieb "Nationaleigenthum". Diefer Bring murbe abideulich verleumbet und nachbem er lanaft in London angefommen mar, log man in Berlin immer noch, er fomme mit einer rufficen Armee von Baridau berau-Am 20. wurden bie feit 1846 gefangen gehaltenen Bolen mtlaffen, Dieroslamsfi bielt einen Triumpheinzug in Berlin und ließ Blacate ankleben, worin er bie Wieberberstellung Bolens verbieg. Alle anwesenden Bolen erhielten Waffen, bilbeten Cabres in Berlin felbit. Um 21. nahm bie preufifche Armee neben ber preufifden Rotarbe die beutiche an, und ritt ber Ronig felbft mit ben brei beutiden garben geschmudt burd bie Straffen, bie Stubenten wran mit einer Reichsfahne, auf welche ber beutiche Doppelabler gesticht mar. Die Raifergurufe mehrte ber Ronia amar mit lebbiftem Unwillen ab und eine Broclamation, bie ibn Ronia ber Deutschen nannte, murbe fonell wieber gurudgezogen und burch eine kfonnenere erfett; allein niemand konnte zweifeln, baf fich in bem uemen Cabinet Stimmen fur bie Ufurpation fund gegeben hatten. Graf Somerin felbft batte por ben Stubenten ben beutiden Ronig boch leben laffen. In ben "an mein Bolt" und "an bie beutsche

ı

Nation" gerichteten Aufrusen wurde versprochen "Preußen geht in Deutschland auf" und "Fürsten und Stände Deutschlands sollen gemeinschaftlich als beutsche Ständeversammlung die Wiedergeburt und Gründung eines neuen Deutschland berathen." — Am 22, wurden die im Kampf Gesallenen in 183 Särgen seierlich begraben. Der unermeßliche Zug ging am Balcon des Schlosses vorüber, auf dem der König zusah. Im Zuge gingen alle Behörden und Corporationen, Prediger Sydom hielt die Leichenrebe und ging in der Schmeichelei seines Aublikums so weit, die Helben des Straßenkamps vom 18. März denen des Jahrs 1813 an die Seite zu sezen. An demselben Tage bewilligte der König seinem Volke die babische Schaltone vollständig: Schuß der personlichen Freiheit, Pressenkten, Bereinsrecht, Schwurgericht, Aushebung des exempten Gerichtsstandes, Verantwortlichkeit der Minister z. und hetzte dagegen Julius (ein Jude) in einem Placat die Arbeiter auf

Dieselbe Ungebuld, welche bie Berliner ergriffen hatte, als ber König vor bem 17. zu lange zögerte, riß auch in anbern Stäbten die Bevölkerung zu wilben Tumulten hin. Am 19. war Köln, am 20. Aachen und Crefelb in Aufruhr. In benfelben Tagen herrschte in Breslau beinahe Anarchie. Daß am 29. Camphausen von Köln zum Chef bes Ministeriums ernannt wurde, hatte auch seinen Grund in dem Bunsche, die aufgeregten Rheimlande zu versöhnen. Der Zusammentritt der Stände am 2. April sollte die Wiederherstellung der Ordnung vollenden.

Die Ereignisse in Berlin machten einen übeln Einbruck auf bas gesammte Deutschland. Eben bamals hatten sich Darmstadt, was Baben, Burttemberg, Bayern verständigt, Unterhändler nach Ber ist au schicken, um ben König von Breußen für die constitutionelle Sache und die Volksvertretung am Bunde zu gewinnen, sich babet einerseits seines Schutzes gegenüber etwaigen Angrissen von Frankreich her zu versichern und ihn andrerseits von einem etwaigen reactionären Bundniß mit Ausland abzuziehen. Die Unterhändler was (barunter Max von Gagern, Heinrichs Bruder) kamen aber erkt.

hen; die Bürgerschaft stand zusammen, um den Aumulten ein Ende zu machen. Ein Baar Tage lang wurde im Schlosse unausgesetzt verhandelt, ohne daß man braußen wußte, was vorging. Endlich am 20. um 10 Uhr in der Nacht erfolgte die Abdankung des Königs Ludwig, am folgenden Tage wurde sein Sohn Maximilian II. als König proclamirt und gleichzeitig erschien eine Erklärung besselben, worin er die Volksvertretung am Bunde und alles vorber schon Zugesagte auss neue bestätigte.

Ingwischen batte bie Beibelberger Siebenercommiffion bas Borparlament nach Frankfurt am Dain ausgeschrieben und babin richteten fich jest alle Blide. Um 29. Darz bielt ber fruber verfolgte und migbanbelte Professor Jorban als furbeffischer Bunbestaasgefandter einen Triumpheinzug in Frankfurt und erbielten Welfer, als babifder Bunbestagsgefantter, und Ubland, als wurttembergifder Bertrauensmann, Stanbden und Lebebods. wobei bem breufifden Bunbestagegefanbten Grafen Donboff unter Bereatrufen bie Renfter eingeworfen wurden, eine Robeit ber Demofraten, welche bie Conftitutionellen um feinen Breis batten bulben follen. Jebe Beleibigung Preugens von Frankfurt aus mußte fich fruber ober fpater bitter rachen und mar bas Berfehrtefte, mas gefdeben konnte, wenn man gur beutschen Ginbeit gelangen wollte. Am folgenben Tage erflarte ber Bunbebrath, es follten in allen Bunbesftaaten Wahlen zu einem fünftigen beutschen Parlamente ausgefdrieben werben. Damit tam er jebem abnlichen Befdlug bes Vorparlaments, meldes am folgenben Tage eröffnet werben follte, zuvor, ergriff bie Initiative und behielt fich feine Comveteng por. An bemfelben Abend empfingen Beder und Strube große Kadelzuge. Diefe beiben Demagogen festen fic bamale icon als Saupter einer republifanifchen Bartet ben Conftitutionellen entgegen.

Das Vorparlament wurde am 31. März in ber Paulskirche zu Frankfurt, einer im antiken Style gebauten Notunde, vom Seibelberger Brofessor Mittermater eröffnet und bestand nicht 6/25

aus Mitgliebern von beutschen Rammern, fonbern batte auch aller-Iet Bulaufer ohne Beruf aufgenommen, unter anbern ben jubifchen Literaten Wiesner, ber als "einziger Defterreicher" in ber Berfammlung noch insbefonbere Chrenbezeugungen empfing, ohne baß jemanb bemertt batte, bie Bertretung bes großen Defterreich burch einen einzigen Juben fep ein Scandal. Auch Breugen batte nur wenige Vertreter gefendet. Die Mehrbeit ber Versammlung bilbeten bie bisberigen Oppositionsmanner aus ben Mittel- und Rleinfaaten. Die Versammelten beschloffen querft, Schleswig (an weldes ber beutide Bund feinerlei Rechtsanspruch befag), fo wie Ditund Weftpreugen in ben beutschen Bund aufzunehmen und unter Anerkennung, bag bie Theilung Bolens ungerecht gewesen fen, bie Berbaltniffe Bofens zu orbnen. Kerner beidloffen fie auf Grund eines Entwurfes ber Siebenercommiffion, bie Reform bes beutichen Bunbes folle barin befteben, bag an bie Stelle bes bisberigen foberativen Bunbestags ein einheitliches Bunbesoberhaupt und bemfelben ein Reichstag in zwei Baufern, einem Genat und einem Bolfshaufe, an bie Seite treten folle. Bugleich murben bem beutfden Bolfe von vorn berein alle bie Rechte zugefichert, bie zuerft von Baben geforbert und nach und nach bereits von allen Bunbedregierungen bewilligt worben maren. Beder und Struve nabmen einen vergeblichen Anlauf, um eine beutsche Republik und nachber wenigstens bie Bermaneng bes Vorparlaments burchzuseben. Bare biefe Bermaneng beliebt worben, fo batte man burch Bolkstumulte bie Bemägigten aus bemfelben berausgefdrect und burd Republitaner ergangt und ber beutiche Convent mare fertig gemefen. Allein bie Mehrheit wies folde extreme Antrage um fo mehr ab, als ber Bunbestag bereits bie allgemeinen Barlamentsmablen zugefagt hatte. Um aber bie Erfüllung biefer Bufage ju übermachen, mabite bas Borparlament, als es fich icon nach vier Tagen wieber aufloste, ben Funfzigerausfduß, welcher vermanent bleiben follte und beffen Brafibent v. Soiron wurde. In ihm befanden fich außer beren Berühmtheiten, wie Itftein, Biebermann, Robert Blum und

den; die Bürgerschaft ftand zusammen, um den Aumulten ein Ende zu machen. Ein Baar Tage lang wurde im Schlosse unausgeseht verhandelt, ohne daß man braußen wußte, was vorging. Endlich am 20. um 10 Uhr in der Nacht ersolgte die Abdankung des Königs Ludwig, am folgenden Tage wurde sein Sohn Maximilian II. als König proclamirt und gleichzeitig erschien eine Erklärung besselben, worin er die Bolksvertretung am Bunde und alles vorber schon Zugesagte ausst neue bestätigte.

Inamifden batte bie Beibelberger Siebenercommiffion bas Borparlament nach Frankfurt am Dain ausgeschrieben unb Sabin richteten fich jest alle Blide. Um 29. Darg bielt ber fru-Jer verfolgte und mighanbelte Brofeffor Jorban als furheffischer Bunbestagegefanbter einen Triumpheinzug in Frankfurt und er-Bielten Belfer, als babifder Bunbestagegefanbter, und Ubland, als wurttembergifder Bertrauensmann, Stanboen und Lebebochs. mobet bem preufischen Bunbestagsgefanbten Grafen Donhoff unter Bereatrufen bie Kenfter eingeworfen murben, eine Robeit ber Demofraten, welche bie Conftitutionellen um feinen Breis batten bul-Sen follen. Jebe Beleibigung Breugens von Frankfurt aus mußte The fruber ober fpater bitter raden und mar bas Berfebrtefte, mas efceben tonnte, wenn man gur beutschen Ginheit gelangen wollte. folgenben Tage erflarte ber Bunbesrath, es follten in allen Bunbesttaaten Bablen zu einem funftigen beutiden Barlamente ansaefdrieben werben. Damit fam er jebem abnlichen Befdlug Borparlaments, welches am folgenben Tage eröffnet werben Bute, gubor, ergriff bie Initiative und behielt fich feine Com-Beteng vor. Un bemfelben Abend empfingen Beder und Struve große Fadeljuge. Diefe beiben Demagogen fetten fich bamale fon als Baupter einer republifanischen Partei ben Conftitutio-Bellen entgegen.

Das Borparlament wurde am 31. Marz in ber Paulsfirche Frankfurt, einer im antiken Style gebauten Rotunde, vom Beibelberger Brofessor Mittermater eröffnet und bestand nicht bloß einzelt, seine Stimme verhallte. Der Bunbestag, scheinbar bem Borparlament unterwürfig und gehorsam, verfügte allgemeine Wahlen zum beutschen Parlament, "um in Vereinigung mit ben Fürften zc.", wahrte also bas bereits vom Vorparlament verworfene Bereinbarungsprincip, was man bamals übersah.

Unterbeg wollten bie Republifaner bie erfte Site ber Revo-Intion benuten, um ihre Blane burdaufeten. Die Borbereitung trafen fie icon in ber letten Boche bes Marz, inbem fie ben f. a. Arangofenlärm veranlagten. Gie ftreuten nämlich in Burttemberg und Baben überall bas Gerucht aus, große frangofische Beeresmaffen fegen ploglich über ben Rhein gegangen und ftunben icon gang in ber Mabe. Wirklich mar bie Leichtglaubigkeit fo groß, bag an vielen Orten icon Anftalten gur Flucht ber beften Sabe getroffen wurben und man an anbern fich bewaffnete und fogar Buncte befette, bie gur Bertheibigung geeignet ichienen. Der Bwed ber Republikaner mar babei nur, eine allgemeine Bolkebewaffnung zu veranlaffen, bie fle bann in ihrem Intereffe benuten, aus ber fle ihre Freischaaren recrutiren wollten. Sonberbarermeife verbreitete fich bas Gerücht nicht von Weften nach Often, fonbern in umgekehrter Richtung von Ulm an und gulett über ben Rhein bis ins Elfaß, wo man fich einbilbete, beutiche Freischaaren feven es, bie blunbernb über ben Rhein famen. 3m babifden Geetreife ließ ein gewiffer &idler zu Stockach, Conftang und an vielen anbern Orten Bolfeversammlungen abhalten und fur alle, bie fein Feuergewehr hatten, Genfen ichmieben. Gleichzeitig, (am 26. Marg) hielten Beder und Strube in Freiburg im Breisgau und in Beibelberg große Bolkeversammlungen, um bie Republik gutheißen und proclamiren zu laffen, fanben aber an ben Conftitutionellen einen unbesteglichen Biberftanb. An bemfelben Tage bereitete auch ein gemiffer Beder zu Biel in ber Schweiz eine Berfammlung beutider Flüchtlinge und Arbeiter auf einen Bug nach Deutschland vor, mabrend andere Buge von Lyon und Grenoble, und Bermegh mit einem noch größern von Paris aus erwartet wurden. Bis biefe ankamen, vergingen noch ein Baar Bochen, bie von ben Republifanern gur Verführung bes babifden Militairs benutt wurben. In Mannheim weigerten fich bie Golbaten, gegen Beder, ber allgemein als ber Relbberr bes bevorftebenben republikanischen Relbzuge bezeichnet murbe, auszuruden, unb man fab bier ein ganzes Batgillon Urm in Urm mit luberlichen Dirnen in Reib und Glieb betrunten burd bie Straffen gieben. Da batte ber Abgeordnete Matthy ben Muth, ben überall berum agitirenben Ridler auf bem Babnbof in Rarlerube verfonlich gu verbaften, am 8. April, wogegen Brentano in ber babifden Rammer vergebens larmte. Bei Daing wurde bamals bie Gifenbahn gerftort, um bie Truppen am Mariche nach Baben zu hinbern. Tumulte fanben Statt in Stuttgart, Bamberg, Caffel und wieberbolt in Mannbeim. Aber bie Republifaner brangen nirgenbs burd. Da man fich auf bas babifche Militair nicht burchaus verlaffen fonnte, murben noch rechtzeitig unter Gagerns Bermittlung beffen Bruber Friedrich von Gagern, vormals General in nieberlanbifden Dienften, an ber Spite eines beffen-barmftabtifcen Corps ber Bergftrage nach, General Miller mit einem murttembergifchen Corps burch ben Schwarzwald und ein baprifches Bulfecorps über Lindau nach bem Seefreise geschickt, um bie Republit im Reim zu erfticken. Der allgemeine Ruf ber Demofratie mar bamals "Beder bod!" Die Conflitutionellen festen aber große Soffnung auf Gagerns Bruber und bezeichneten ibn foon ale funftigen Reichefelbmaricall. Beibe follten fic bitter taufden.

In ber thörichten hoffnung, burch bie Freischaaren aus Frankreich eine ausreichenbe Berftärfung zu erhalten, hatten hecker und
Struve bis zu beren Ankunft gezaubert und bie koftbarfte Zeit verfäumt. Am 15. April ruckten bie Württemberger ichon vor Donaueschingen, von mo Struve bavonfloh, um erft am 17. in Conftanz die beutsche Republik auszurufen, als beren Statthalter er
ben bisherigen Chef ber babischen Kreisregierung, Beter, ernennen

an laffen bie Naivetat batte. Am folgenben Tage murbe bie Republit auch in einer Boltsversammlung zu Offenburg ausgerufen, es blieb aber bier beim leeren Gefdrei und bilbeten fich teine Freiichaaren, um ben bereits in ben Seefreis vorgeruckten Truppen etwa burd ben Schmarzwalb in ben Rucken zu fallen. Am 20. traf Beneral Bagern auf Bedere Schaar bei Ranbern. republikanischen Freischaaren naberten fic ben beifischen Truppen und fucten fle gum Uebertritt zu verlocken, nannten fle ibre "beutfoen Bruber" und hofften mabriceinlich einen Rampf vermeiben au tonnen. Ungludlicherweife gab fich nun auch Gagern einer abnlichen hoffnung bin, ritt vor und rebete bie Freischaaren mit baterliden und bergliden Borten an. um fie gur Beobachtung ber Befete gurudtufubren. Allein er richtete nichts bei ihnen aus und taum hatte er fein Bferb umgewenbet, als er, ein Opfer feiner eigenen Unvorsichtigkeit, von brei Rugeln burdbobrt, tobt gu Boben fiel. Seine Solbaten flurzten wie rafend auf bie verratherifcen Freischaaren los, tobteten ihrer viele und jagten fie in wilbe Blucht. Beder, im grauen Calabreferbut mit mallenber Feber, hochgeftiefelt und bis an bie Bahne bewaffnet, wie ein Rauberbauptmann, verschwand mit ben Aluchtlingen ohne ben geringften Beweis von Tapferkeit gegeben zu haben, mit ber er prabite. General hoffmann, ber an Bagerns Stelle trat, jog gegen &reiburg, welches bie Freischaaren verbarrifabirt batten. Beder fam hier wieber zum Borfchein, um bie Stabt zu entfeten, murbe aber fogleich wieber gurudgefdlagen und bie Stabt am 24. erfturmt. Mittlerweile waren auch bie Burttemberger bis an ben Rhein porgerudt und zu Sadingen Struve vom Rittmeifter Stodmaier gefangen worben, bem er aber folde Angft vor ber Bolferache einjagte, bag berfelbe ibn wieber laufen lieg. Die Bayern befesten Conftang. Erft als bie Nieberlage Beders und Struve's icon entichieben war, tam enblich Berwegh mit ber Freischaar aus Frankreich über ben Rhein und fließ, 800-1000 Mann ftark, am 2~ 's bei bem Dorfe Doffenbach auf eine balbe Comwartet wurden. Bis biefe ankamen, vergingen noch ein Rage Boden, bie von ben Republifanern gur Verführung bes babifden Rilitairs benutt murben. In Mannheim weigerten fich bie Golbaten, gegen Beder, ber allgemein als ber Welbberr bes beporftebenben republifanischen Welbzuge bezeichnet murbe, auszurucken, und man fab bier ein ganges Batgillon Urm in Urm mit luberlichen Dirnen in Reih und Glieb betrunten burch bie Strafen gieben. Da hatte ber Abgeordnete Matthy ben Muth, ben überall berum agitirenben Rickler auf bem Babnbof in Rarlerube verfonlich qu berhaften, am 8. Abril, mogegen Brentano in ber babifchen Rammer vergebens larmte. Bei Daing murbe bamals bie Eifenbabn gerftort, um bie Truppen am Mariche nach Baben zu hinbern. Tumulte fanben Statt in Stuttgart, Bamberg, Caffel und wieberbolt in Mannheim. Aber bie Republikaner brangen nirgenbs burd. Da man fich auf bas babifche Militair nicht burchaus verlaffen tonnte, murben noch rechtzeitig unter Gagerns Bermittlung beffen Bruber Friebrich von Gagern, vormals General in nieberlanbifden Dienften, an ber Spite eines beffen-barmftabtis fen Corps ber Bergftrage nach, General Miller mit einem murttembergischen Corps burch ben Schwarzwald und ein baprisches bulfscorps über Lindau nach bem Seefreise geschickt, um bie Remblit im Reim zu erflicken. Der allgemeine Ruf ber Demohatie war bamals "Seder boch!" Die Confittutionellen festen aber große Soffnung auf Gagerns Bruber und bezeichneten ibn ion als funftigen Reichsfelbmaricall. Beibe follten fich bitter tinfden.

In ber thörichten hoffnung, burch bie Freischaaren aus Frantrich eine ausreichenbe Berftärfung zu erhalten, hatten Geder und Struve bis zu beren Anfunft gezaubert und bie koftbarfte Belt verfumt. Am 15. April rudten bie Burttemberger ichon vor Domueschingen, von mo Struve bavonsloh, um erft am 17. in Confanz bie beutsche Republik auszurufen, als beren Statthalter er
ben bisberigen Chef ber babischen Kreisregierung, Beter, ernennen putation ihm mit ber Rache bes Bolfe, beffen Sympathien fur bie Bolen notorifch fepen, zu broben magte, wies er fie als Unverfchamte fort, am 25. Marg. Unterbeg hatte fich fcon am 20. ein polnifdes Nationalcomité im preußischen Großberzogthum Bofen gebilbet und berrichte auch in Rrafau eine lebhafte Agitation. Der Ronig von Breugen behandelte bie Bolen mit außerfter Milbe. willigte ein, baf ber volnische Theil Bofens nicht zum beutschen Bunbe fommen, fonbern vom beutschen Theile getrennt merben folle. und bulbete ben Uebermuth ber Bolen felbst bann noch, als an vielen Orten bie preugifchen Abler berabgeriffen murben. Sein General Willifen foritt nicht mit Gewalt ber Waffen, nur mit Bureben ein. Als aber bie Bolen frech genug maren, ben beutichen Theil Bofens nicht fabren laffen zu wollen, fonbern fur ibr funftiges polnisches Reich in Unspruch zu nehmen, und fich gegen bie beutiche Bevolkerung jeben Sohn und Frevel erlaubten, murbe bem Unfug ein Enbe gemacht. General Colomb, ber an Willifens Stelle trat, forberte bie Bolen gur Unterwerfung auf und trieb fie. als fie fich weigerten, balb zu Bagren. Nachbem bie Breufien am 29. April bas ringeum auf's funftreichfte verbarrifabirte fleine Stabten Rions gefturmt hatten, schlugen fie bie Bolen am folgenben Tage noch einmal bei Mieloslaw und engten fie in ben folgenben Tagen an ber ruffifchen Grenze, bie fie aus Angft vor ber noch größeren Strenge ber Ruffen nicht zu überichreiten magten, bergeftalt ein, bag fie am 9. Mai zu Barbo capitulirten und ber gange Aufruhr ein Enbe batte. Auch in Rrafau murbe am 26. Mai burch einen blutigen Strafenfampf öfterreichischerfeits ber Anarchie ein Enbe gemacht. Sofern bie Bolen fich icheugliche Braufamteiten gegen wehrlofe bentiche Burger und Bauern berausgenommen batten und bod auf eine Allianz mit Deutschland rechneten, bewiesen fle, bag nichts in ber Welt über ben polniiden Leichtfinn gebt, und übertrafen biesmal noch bie Fehler pon 1846.

In Berlin mar am 2. April ber vereinigte Landtag eröffnet

worben, allein ber alte Rechtsboben mar unter ihm icon gewiden. Die neue Beit verlangte eine neue Berfaffung Breugens. mithin eine conflitutionelle Versammlung und zu biefem Bebuf Neumablen nach einem neuen viel liberaleren Wahlprincipe. Der Lanbtag mabrte baber nur acht Tage und batte nichts zu ibun. als bie conftitutionelle Versammlung vorzubereiten, bie am 22. Mat erstmals zusammentrat. In ber Bwifdenzeit bedte Minifter Campbaufen ben Thron gegen bie Frechheit ber Literaturjuben und Gaffenbuben mit genauer Roth. Gine Deputation biefes Befinbels belobte ausbrudlich bie Nadficht Willifens, mabrent beutiche Burger unter polnischen Sabelhieben bluteten, und wollte fein Einschreiten gegen bie Bolen bulben. Am 26. April versammelte Ublich bie alten Lichtfreunde in Rothen und fcrieb ein großes Nationalconcil aus, um bie Revolution zu einem allgemeinen Umfturg ber Rirche ausgubeuten. Allein er wurde nicht beachtet. Auf eine bodft daracteriftifde Beife abstrabirte man bamale von ben firdlichen Rragen und warf fic ausschließlich in bie Bolitit. Am 13. Dai verbreitete fich bas Gerücht, ber Bring von Breufen, ber nach England gegangen mar, merbe gurudfommen. Das brachte aang Berlin in Aufrubr und ber Bobel mar icon im Begriff, ben iconen Balaft bes Bringen zu bemoliren, als er abermals burch bie Aufschrift "Nationaleigenthum" und burd bie Geiftesgegenwart ber Stubenten gerettet murbe. Aber bie Regierung mußte fich bie unverfoamte Unsprace einer Bolfsbeputation gefallen laffen, an beren Spite Belb, Jung, Arnold Ruge, Brut, Behrend und Gichler (nebft Levisohn und andern Juben, ben bamaligen Bolkstribunen in Berlin) ftanben. Diefelbe forberte, bag ber Bring nicht eber gurudfebre, bis er fich zur Bolfsfreiheit befannt und befehrt babe, und . Camphaufen erklärte bor ber, wenige Tage fpater einberufenen conflituirenben Berfammlung, er felbft fen es gemefen, ber bie Rudfebr bes Thronfolgers beantragt babe, verftebt fic unter ber Bebingung, bag berfelbe conftitutionelle Burgidaften gebe, und bat bie Rammer in Bezug auf biefe Frage num Milbe und Rachficht" - Das haracterifirt bie bamalige Stimmung, ben contraren Binb ber gangen Beit.

Mur nach einer Seite bin entfaltete bie preufische Regierung eine Thatigkeit, mit ber bie Revolution zufrieben mar. Das mar ber Rrieg gegen Danemart. Sier ertheilte ber eben erft auf ben Thron gelangte Ronig Friedrich VII. am 28. Januar eine Berfasfung fur ben Befammftaat Danemart und boffte burd bie liberalen Concessionen, Die er barin gemährte, Die nationale Abneigung ber beutschen Bergogthumer Solftein und Schleswig zu verfohnen. Er wollte ben Deutschen gleichsam ihre Nationalität um bie Freibeit abkaufen. Allein bie Untivathien in ber beutschen Bevolkerung gegen bie Danen find unbesteglich. Der Deutsche balt bier gaber als anderswo an feiner Sprache und Sitte, wie an feinem Recht. Um 17. Rebruar proteffirten bie Stanbe ber beiben beutiden Bergogthumer. Die Februarrevolution in Frankreich that bas Ihrige, ben Muth an ber Enber und Schley aufzufrischen. Schon am 8. Mary verlangte eine Volksversammlung in Altona bie Bereinigung bes Lanbtags in beiben Bergogthumern, bie am 18. ju Renboburg auch vollzogen wurde. Die vereinigten Lanbesvertreter erklarten bier, Schleswig folle mit holftein in ben beutiden Bund eintreten und mit Solftein eine besonbere beutsche Berfaffung und Bermaltung gemeinsam haben. Das war offene Rebellion, benn wenn auch Schleswig vermöge feines alten Verbanbes mit Solftein berechtigt mar, gemeinschaftlich mit biefem eine von Danemark getrennte Verfaffung und Bermaltung zu verlangen, fo folgte barque boch feinesmeas eine Berechtigung auf feine Einverleibung in ben beutiden Bund. Der Uniprud ber Deutiden auf Schlesweg fonnte von ben Danen nur ale Ufurpation, ale Eroberungegelufte aufgenommen werben. Daber ber febr naturliche Born, ber in Copenbagen am 21. eine Sturmpetition veranlagte, in welcher vom Ronig ein neues Minifterium und eine Regierung im banifchen Sinn und Intereffe geforbert murbe. Da nun aber auch banifcherfeits bas Recht ber Deutschen nicht geachtet und burch ben noffenen Brief"

bes vorigen Ronigs offenbar verlett worben mar, hatten beibe Bartelen einander bas Gleiche vorzuwerfen. Am 24. festen fic bie beiben Bergogtbumer eigenmächtig eine propisorische Regierung, ben Bergog von Augustenburg, Graf Reventlow und Befeler an ber Spige. Der Bergog, burd ben offenen Brief um fein notorifdes Erbrecht gebracht, glaubte jebe Baffe gegen ben ungerechten Better in Covenhagen brauchen zu burfen und fab fic bamals ben Ruden gebedt burch bie Agitation Befelers und Dablmanns beim beutiden Bunbe und noch mehr burd bie Spmratbien. bie feine Sache in Berlin fanb. Man war in Berlin verlegen, mas man mit ber Armee anfangen follte, beren Gefühl fo tief verlett worben mar. Der Bebante, fie Lorbeern in einem Danen-Eriege erfechten zu laffen, mar fur bie Armee felbft ichmeidelbaft und befriedigend, konnte unbebingt auf bie Buftimmung ber bamaligen öffentlichen Deinung rechnen und ichien zugleich am geeigneiften, um bie Bobularitat bes Ronigs von Breugen glangenb wieberherzustellen. Der Konig felbft nahm fich ber Sache Solfteins mit Barme an, ficherte bem Bergog von Auguftenburg in Bezug auf beffen unbeftreitbares Erbrecht feinen Sous zu und genehmigte bie Vereinbarung Solfteins mit Schleswig in einem Schreiben bom 24. Marg. Der Bunbestag in Frankfurt flimmte vollfommen gu. Um 4. April beauftragte berfelbe ben Ronig von Breugen, im Namen bes beutiden Bunbes biefe banifche Angelegenbeit in bie Sand zu nehmen und am 25. beffelben Monats nahm Dabai als Bunbestaasgefanbter fur Schleswig-Bolftein unbeanftanbet am grunen Tifch in ber Eichenheimergaffe feinen Blat ein.

Der Krieg begann rasch. Die Dänen sielen schon am 9. April über bie abgefallenen Truppen aus ben Herzogthümern ber und brachten ihnen bei Bau eine empsinbliche Nieberlage bei. Aber schon waren bie Breußen unter General Brangel in Holstein eingerückt. Die preußischen Garben erstürmten am Oftersonntag (23. April) bas Danewirk und am folgenden Tage siegten auch bie hannöverschen Bundestruppen unter General Holsett bei Dewer-

seine Contribution von 3 Millionen aus. Er wollte nämlich Jütsland als Pfand behalten, bis die Dänen, die auf ihren Inseln beim Mangel einer deutschen Kriegsstotte unangreifbar waren, den beutschen Forderungen würden nachgegeben haben. Allein am 24. Mai bekam er einen Rückzugsbeschl aus Berlin und der ganze Feldzug gerieth ins Stocken. Iwar erklärte der Minister v. Auerswald in der Berliner Kammer ausdrücklich, Rußland habe niemals an Preußen eine Forderung gestellt, seine Truppen aus dem dänischen Gebiete zurückzuziehen; allein der Kaiser von Rußland ist in dieser Sache keineswegs unihätig geblieben. Die Einheitsbestrebungen der Deutschen waren nicht in seinem Geschmack, noch Interesse.

Es gab eine s. g. stanbinavische Partei in Schweben, Norwegen und Danemark, welche sehnlich eine politische Bereinigung ber brei getrennten Nationen munschte und die gern bereit gewesen ware, sich mit bem vereinigten Deutschland gegen Rufland zu verbinden.\*) Denn Rufland lastet schwer und furchtbar brobend über

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer biefes Berts fcbrieb im Sommer 1848 eine Flugs fcrift: "Deutschlands auswartige Bolitit, Stuttgart und Tubingen, Cotta's fcher Berlag," worin er fagte: "Danemart ift unfer naturlicher Bunbesges noffe gegen bie maritime Tyrannei Englands, und in bem Maage, in weldem fich Danemark an Norwegen und Schweben anschließt und fich mit bemfelben in ber ffanbinavischen Gemeinschaft verbunden fühlt, ift es unfer natürlicher Bunbesgenoffe auch gegen bie Uebergriffe Ruglands; benn Rugland ftrebt nach ber Alleinherrschaft in ber Oftsee und nach ben Schluffeln berselben im Sunde. Schon hat es Kinnland, schon hat es bas ehemals fcmebische Eftbland und Liefland, es wird in biefer Richtung immer weiter greifen, bis bie natürliche Rudwirfung ber Standingvier ibm vielleicht bas alles und felbft Ingermannland wieber abnimmt und es auf die Grenze von Nowgorod gurudwirft. Gine Rudwirfung biefer glorreichen Art konnte Standinavien aber nur im Bunbe mit Deutschland gelingen. Es ift nun nicht zu rechtsertigen, bag fich Danemark und Deutschland in ihrem Bans beleintereffe ichaben im Angeficht bes über beide hohnlachenben England;

Soweben. Wir haben bieber Somebens noch nicht ermabnt, meil feit ber Reftauration in biefem Lanbe tiefe Rube berrichte. Ronig Rarl Johann regierte mit feinen in vier Curien getrennten Stanben flug und gemäßigt, forberte Landbau, Sanbel und Bemerbe. baute ben berühmten Gothacanal und zeigte feine Empfindlidfeit, als bie Norweger alle Berfuce, fich enger an bas fowebifche Intereffe knupfen zu laffen, fprobe abwiefen. In Rormegen murbe fein Abel gebulbet, gerabe weil er in Someben größeren Einfluß ubte. Als ber Ronig 1844 farb, folgte ibm fein Sobn Decar, vermählt mit ber Bringeffin Josephine von Leuchtenberg. Diefer nun bot fich mabrent bes beutich = banifchen Conflicte gur Bermittlung an und man batte wohlgethan, fie anzunehmen. Da er von beuticher Seite abgewiesen murbe, fagte er ben Danen feine Bulfe zu. Auch bie Norweger fanben bie Ansbruche ber Deutschen auf Schleswig ungerecht. Eine Busammentunft ber Ronige von Schweben und Danemarf zu Malmoe batte jeboch nicht blos ben

und eben fo wenig, baf fle einander mit Baffen befriegen, welche fle beffer beibe gemeinschaftlich gegen Rufland führen wurben. Diefer bobern Rudficht mußte von rechtswegen jebe minber bebeutenbe Streitfrage untergeordnet werben. 3m Intereffe ber Stanbinavier, wie ber Deutschen liegt es, gegen England und Rugland anfammenguhalten und jeben Streit unter fich zu vermeiben ober alebalb wieber friedlich auszugleichen. Es ift mabr, bas fleine Danemart hat und empfindlich gefrantt, aber gerabe weil wir bie Starkeren find, Bilten wir bie Sache nicht fo fehr auf Ambition nehmen. Bir follten ju Billigem bereit fepn, wenn aber Danemart eigenfins nig bleibt, follte Schweben im wohlverftanbenen Intereffe gang Stanbinas viens bie Bermittlung übernehmen. - Satte man von Anfang an bie bas nische Rrage aus biesem hoberen ftaatsmannischen Gefichtebunkt angesehen und nicht, wie noch julest in Frankfurt geschah, nur hite und Ambition pormalten laffen, fo murbe bie Lofung viel einfacher und leichter fenn. Alles auf Ambition nehmen, am meiften von bem eigenen Bruber, und über ber querelle allemande. b. b. ber phyfifchen ober moralischen Brugelei unter fich felbft bie große Aufgabe, bem Ausland gegenüber vergeffen, mar von ieher ber Rehler und ber Rluch ber Deutschen."

Bred gemeinfamer Defenfive gegen Deutschland, fonbern mar auch gegen etwaige Uebergriffe Ruglands berechnet. Daber ber Born bes Raifers Nicolaus, ber bamals bem banifchen Cabinet großes Diffaten (auch megen bes bemofratifden Geiftes in Copenhagen) bezeugte und burch feinen Gefanbten Brunnom in London auf's eifrigfte bei Balmerfton werben ließ. Lord Balmerfton mar mit Rufland gang einverftanben, baf eine Bereinigung Stanbingviens gegen ihr beiberfeitiges Intereffe laufe, wollte aber boch ben Ruffen nicht zu viel Einfluß in Danemart gonnen und ftanb überbieg in einer gewiffen Berbinbung mit Frankfurt, um mittelft bes beutiden Barlamente noch andere Amede burdzuseben, mar alfo bamale noch ziemlich anabia fur Deutschland gestimmt und ichlug einen Baffenftillftanb por unter Bebingungen, bie Goleswig noch gunftig maren. Breugen aber legte mit Recht größern Werth auf bie fowebische Bermittlung. Die Bumuthung, Breugen batte ben Rrieg fortfeten follen, war unbefonnen. Da Preugen feine Rlotte befag, tonnte fein Geer, wenn es fich ju meit nach Jutland verirrte, burd ruffifde Lanbungetruppen leicht abgefonitten werben. Rubem litt fein Sanbel burd bie banifde Blotabe. Enblich mar ber Raufd bes Marges poruber und man fab in Berlin ein, bag man ju meit gegangen fen und ein Recht in Soleswig verfecte. mas bie europaifden Grogmachte (auch Franfreich) bestreiten mußten.

Nach Brangels Rudzuge blieben fich die Truppen in Schleswig gegenüber fteben. Die Danen waren ein wenig übermuthig und fielen am 5. Juni bei hollbuhl über die Hannoveraner her, erlitten aber am folgenden Tage bei Duppel burch die Preußen eine Niederlage. Auch der tapfere Baper von der Thann machte bamals mit seinem Freicorps einen gludlichen Streifzug. Inzwischen hielten banische Schiffe alle beutschen hafen blokirt und thaten bem handel großen Schaben.

Mittlerweile maren bie Bablen gur beutiden Rationalverfammlung in allen Bunbesftaaten von ber Regierung felbft voll-

٠

zogen worben und fielen nur in Böhmen mangelhaft aus. Man hegte von ber erstmaligen Wieberkehr eines beutschen Reicktags bie größten Erwartungen, eine schöne, rein nationale Begeisterung herrschte saft überall bet ben Wählern und Gewählten vor und bie Barteizwecke und Barticularinteressen waren mehr in ben hintergrund gedrängt. In jenen schönen Frühlingstagen bes April wehte es wie kaiserliche Luft durch die weiten beutschen Gaue. Die großen Ibeen bes Kaiserthums, uralte Erinnerungen von ber herrlichskett beutscher Nation bewegten die Geister und stimmten wunderbar seterlich, als ob ber alte Barbarossa, ber im Kysthäuser am Steintisch schon aufgingen.

In biefer Stimmung offenbarte sich eine Macht, die nicht versjährt, die nie erstirbt, das innerlichste Kraftgefühl des deutschen Bolks, sein besseres Gewissen. In derselben Stimmung hatte uns das Jahr 1813 gefunden und damals war sie von Preußen ausgegangen. Diesmal aber ging sie von den vormaligen Rheinbundstaaten aus, zum schönen Beweis, wie wenig hier, trot aller fremden Schule und Kunst, der natürliche Sinn der Nation sich hat beirren lassen, und zum Pfande, daß ein so mächtiges Gefühl nie und in keinem Theile der Nation untergehen kann, sondern immer und immer wiederkehren muß und wird. Dieser Trost bleibt, wenn auch die Erwartungen von 1848, wie die von 1813, getäuscht haben.

Wenn die deutsche Nation 1848 etwas weniger Großes gewollt hatte, wurde sie vielleicht zu ihrem Zweck gekommen sehn. Aber es ziemte ihr, nur das Größte zu wollen. Sie hat sich dieses hohen Willens auch nicht zu schämen, obgleich es ihr mit ihren bamaligen Mitteln nicht gelang, ihn zu vollziehen. Die Einheit bes Reiches unter einem mächtigen Kaiser war das, was die ungeheure Mehrheit der Deutschen wollte, was sie immer wieder wollen wird. so lange es Deutsche gibt. An biesen noblen Grundzügen wollen wir festhalten und fie nicht vergessen, wenn auch bas, was in ber Nationalversammlung geschehen ift, oft zu schmerzlichem Bebauern und bitterem Tabel Anlaß gibt.

Am 18. Dat wurde bie Versammlung, die man abwechselnd Nationalversammlung, Reichstag und Barlament nannte, in ber Baulsfirche zu Frankfurt a. M. vom Altersprafibenten Lang eröffnet. Sie gablte bamals icon über 300 Mitglieber, bie fich ipater auf über 500 erganzten. Die Mehrheit geborte ben Conflitutionellen, nur eine Minberbeit mar bemofratisch. Der Barticularismus einer öfferreichischen und preufischen Bartei berrichte bamals noch nicht vor. In confessioneller Beziehung bemerkte man eine energievolle tatbolifde Bartei, mabrent bie protestantifde Rirche als folde gar nicht und nur ber Unglaube in ihr febr ftart vertreten mar. Muller, Bifchof von Munfter, munichte, bie Berfammlung mochte burch ein Gebet eröffnet werben, und fagte: "wenn ber Berr nicht bas Saus baut, bauen bie Werkleute umfonft." Aber bie Versammlung wollte nichts bavon wiffen und Raveaux rief verachtend auß: aide toi et le ciel t'aidera. Rum Brafibenten murbe Beinrich von Gagern gemablt, ber bamals vorzugsweise "ber Eble" hieg und beffen Babl auch bie Berricaft feines Brincips innerbalb ber Berfammlung unzweifelbaft machte.

Man blieb bei bem Beschluß bes Vorparlaments stehen, nach welchem bas Vereinbarung sprincip ausgeschloffen wurde und bie Versammlung allein die beutsche Versaffung machen sollte, ohne irgend eine Einmischung ober Wiberrebe von Selten ber Kürsten. Dazu hatte man guten Grund. Einmal vereinsachte man das Geschäft sehr, indem man die Einsprachen von dreißig Regierungen und die Ausgleichung mit jeder einzelnen von vorn hersein abwieß; sodann hoffte man, vor der allgemeinen Begeisterung und vor der Macht bessenigen Kürsten, dem man die Würde des Reichsoberhaupts ober Kaisers zudachte, werbe jeder Widetspruch

von felbft verftummen. Damit bing eine anbre Magregel aufs genaufte zusammen. Die Versammlung befolog namlid auf Rapeaur' Antrag am 23. Mai, es follen gleichzeitig neben bem allgemeinen beutschen Parlament in Frankfurt auch noch bie Lanbespersammlungen ber Einzelftaaten in Bien, Berlin, Munden ac. tagen burfen. Man feste nämlich voraus, bie Lanbesversammlungen murben, von nationaler Begeifterung burdbrungen, bem etmaigen Barticularintereffe ber Sonberregierungen entgegenwirken. Man fürchtete, bie Dacht ber Kurften fonne in ben beutiden Baubtftabten, wenn fie nicht burd Lanbesversammlungen controlirt murbe, wieber zu febr anmachfen und eine ber Ginbeitsfrage gefabrlide Stellung einnehmen. Raveaux' Antrag ging burd, nachbem er vergebens von Robert Blum befampft worben mar, beffen Scarfblid es nicht entging, bag bie Lanbesversammlungen balb mit Frankfurt rivalifiren und bas Conberintereffe, gegen welches fle maden follten, felbft beforbern murben. Die Frankfurter Berfammlung becretirte zwar, alle Beftimmungen ber Ginzelverfaffungen, bie mit ber funftigen Reicheverfaffung nicht übereinftimmten, follten ungultig febn; aber mas bie Bufunft besfalls bringen wurde, wußte niemanb.

Am 25. Mai überbrachten Pazmandy und Sfaley ber Berfammlung eine Begrüßung bes neuen selbständigen ungarischen Reichs, die mit lautem Bravo entgegengenommen wurde. Koffuth bezweckte, durch und mit Frankfurt gegen Wien zu operiren und alle die Deutschen, welche von der noch nicht ganz gebrochenen Macht Desterreichs eine Störung des deutschen Einheitswerkes beforgten, auf seine Seite zu ziehen. Man hätte zurückhaltender gegen Kossuth seyn, man hätte in Frankfurt alles in Bewegung setzen sollen, um die Wassen des deutschen Desterreich in Italien, Böhmen und Ungarn zu unterstützen. Was man im Namen des beutschen Reichs anzuordnen und auszusühren versäumte, that nachher Desterreich aus eigener Krast und im eignen Namen nicht zum Nuten der Franksuter Einheitsbestrebungen. Die Paulskirche

wieberhalte bamals zum öftern von ben antinationalften Reben-Arnold Ruge, Nauwerk und Genoffen fluchten Windischgrät und Radett, segneten Kossuth, Mazzini, ben Slavencongreß und gaben alle Grenzen Deutschlands Preis. Am würdigsten trat ihnen Rabowitz entgegen. Das Parlament beschloß am 31. Mai die Anerkennung ber nationalen Rechte aller Nichtbeutschen im beutschen Bunde, ohne sie jedoch von ber Bundespflicht zu entbinden.

In biefen Tagen erlaubte fich ber von Demofraten gebette Bobel in Daing bie frechften Infulten gegen bas in biefer Bunbesfestung garnisonirte preußische Militair, bie Solbaten wehrten fic und es lief nicht ohne Blutvergießen ab. Nun nahm fic ber Demofrat Big im Barlament bes Bobels an und verlangte Entfernung bes Militairs. Das Parlament ließ fich wirklich binreigen, eine Untersuchungecommiffion nach Maing gu ichiden, bie am 26. Dai Bericht erftattete, Tentte aber bann wieber ein und wies bie Rumuthung ber Demofraten, als ein regierenber Convent gu banbeln, enticieben gurud. Bon biefem Augenblid an hofften bie Demofraten nichts mehr vom Barlament und fuchten fein Anfeben foftematifc ju untergraben. Dies geschab, indem fle fort und fort Bolfeversammlungen hielten, fleine Tumulte erregten, bie Breffreibeit zu ben iconblidften Somabungen migbrauchten und in ber Paulefirche felbft bie Gallerieen befetten und von bier aus burd greuliden garm bie Abgeorbneten felbft tyrannifirten, bie Furchtsamen einschüchterten, bie Rubnen überschrieen und übertobten. \*) Dag fich bie Dehrheit und fonberlich bet Brafibent biesen Unfug so lange und in biesem Uebermaaß gefallen ließ, mar eine unverzeibliche Schmache. Je weniger phyfische Macht in ber Versammlung war, besto mehr mußte fie bie moralische bemabren.

<sup>\*)</sup> Der Abgeordnete Rosler von Dels in Schlesten hieß ber Reichse canarienvogel, weil er ganz in Nanking gekleibet war. Diese auffallende Farbe aber hatte er gewählt, um sich den Gallerien besser kenntlich zu machen, indem er ben bestellten und bezahlten Schreiern Zeichen gab.

Die Demofraten ftanben immer noch in Verbinbung mit Beder, "bem Ginflebler von Mutteng" in ber Schweiz, und fannen auf neue Freischaarenguge. Gie fliegen auf einer Boltsverfammlung zu hochbeim am 11. Juni furchterliche Drohungen gegen bie Mehrheit im Barlamente aus. Sie maren fo frech, unter bem Borfit von Kröbel in Krankfurt felbft am 17. einen großen bemotratischen Congress von 2-300 Mitaliebern als eine Art von Begenvarlament ober Borconvent zu eröffnen, aber fo unbractifd. Rrauen barin mitfprechen zu laffen, mas bie gange Sache wieber laderlid machte. Ragenmufiten, bie fie felbft bem ebeln Bagern ju bringen versuchten, murben unterbrudt. Gleichzeitig bauerte bie bemofratische Solbatenverführung fort. Aus Beilbronn mußte ein murttembergifches Infanterieregiment beshalb entfernt werben und beging noch fpater in Lubwigsburg am 17. Juni Exceffe. In Ulm ericof fic ber Feftungegouverneur Graf Lipbe aus Unmuth über ben ichlechten Geift ber Truppen, am 22. Arge Bub-Ierei war bamals im Altenburgifden,\*) wo ein Abvocat Erbe fich beinah icon zum Dictator aufwarf, bis foniglich facilide Truppen einrudten. Der nicht üble Gebante, bie fle inen ihuringenichen Bergogthumer gu vereinigen, fam nicht gur Ausführung. In Darmftabt ftarb Großbergog Lubwig II. am 16. Juni und folgte ibm fein Sohn Lubwig III. Wie alles bamals craftirt mar, bewies ber Stubentencongreß auf ber Wartburg am 12. Juni, wo bie jungen Leute befchloffen, bie Universitäten follten funftig nur unter ber beutiden Centralgewalt fteben, unabbangig vom Gingelftaat, bie Professoren sollten von ben Stubenten felbft gemablt werben ac. Die Fortsetung lieferte ein allgemeiner beutscher Brofefforencongreff zu Jena (erft im September); wo gleichfalls bie ausgebebntefte Lebrfreiheit bie Barole mar.

<sup>\*)</sup> In Folge ber furchtbaren Gemuthsbewegungen, welche bie herzogin Amalie von Altenburg in biesen Sturmtagen erlitten, verschieb sie am 28. November und zwei Tage barauf legte ihr tief trauernber Gemahl. Joseph bie Regierung nieber, die sein Bruder Georg übernahm.

3m Barlament murbe unterben bie ichleswigiche Frage vorgenommen, wobei Bedicher eine glangenbe Rebe bielt, bie ibn in ben Ruf eines großen Staatsmanns brachte, als ob reben und banbeln ober auch nur behaubten und beweisen eins mare. Durch ben Befdluß am 14, Juni, einftweilen aus Bunbesmitteln 6 Dillionen Thaler gur Berftellung einer beutiden Flotte zu bestimmen, wollte man ben Danen Ernft zeigen. Bugleich murbe burch gang Deutschland fur bie Flotte subscribirt, aber bie Sammlungen blieben ungulänglich. Einige Rebner im beutiden Barlament behanbelten bie Frage wirtlich ftaatsmannisch, fo General v. Rabowit, ber idarf unterfdieb, bag Deutschland nur an holftein, aber nicht an Soleswig ein Recht babe, und v. Raumer, ber barauf binwies, wie viel man ber bisberigen Gebulb Danemarts und ber Großmachte, als Garanten ber banifden Rechte, foulbe, und wie un-Mug es feyn wurde, noch mehr zu verlangen, als wozu man berechtigt feb. Raumer theilte mit, bag Lord Balmerfton bem Ronig won Danemark gerathen babe, bie Einverleibung ber Bergogthumer in bas Ronigreich Danemart gurudgunehmen, ja fogar bie Ginverkeibung Soleswigs in ben beutiden Bund zuzugeben und einzig ber banischen Beoolkerung in Schleswig bie Trennung von ber beutschen freizustellen. Satte man, als Balmerfton noch in biefer Stimmung mar, feine Bermittlung mit beiben Ganben ergriffen, fo ware ber Bewinn auf Seite Deutschlanbs gemefen. Da man aber zu viel wollte, nahm Balmerfton feinen Borfchlag zurud und verftanbigte fich mit Rufland zu Gunften Danemarte.

Im kleinen herzogihum Lauenburg, bas wie holftein burch Bersonalunion mit Danemark verbunden ift, protestirte die Bevolskerung gegen bas eigenmächtige Verfahren in Schleswig und ließ sich von Frankfurt aus burch Welker, ber als Bundescommissair in ihrer Mitte erschien, lieber maßregeln, als daß sie bem König von Danemark ibre Treue gebrochen batte.

Am 17. Juni erklärte bas Parlament jebes feiner Mitglieber für unverleslich.

Sofern bas Parlament felbft bie Executivgewalt nicht übernommen batte und fein regierenber Convent febn wollte, aber auch ber alte Bunbestag im bochften Grabe unpopular und bas neue verfaffungsmäßige Reichsoberhaupt noch fo wenig, wie bie Reichsverfaffung felbst, existirte, tagte man lange und eifrig über eine proviforische Executive. Die Besonnenen brachten bie Bereinbarung wieber por und namentlich von Rabowit . Welder und Philipps riethen bringenb, bie Versammlung moge mit ben Fürften Sanb in Sand geben, ba fie ohne fie und wiber fie entweber nichts ausrichten ober in ben Abgrund ber Anarchie werbe geriffen werben. Die Demofraten wollten aber eben bas lettere, gefielen fich in maglofen Anklagen und Befdimpfungen ber bisberigen Regierungen und verlangten eine Republif. Ingwifchen wurben im Stillen Unterhanblungen gepflogen und in Folge beffen folug Gagern einen proviforifden Reich everwefer vor. Er that, wie er felber fagte, einen "fühnen Briff", indem er ber Rationalverfammlung rieth, benfelben allein, ohne Unfrage bei ben Fürften. gu mablen, und zugleich ben Ergbergog Jobann ale ben raffenbften Canbibaten für bie gebachte Burbe bezeichnete. follte ein Borfaifer fenn, bem funftigen Raifer vortretenb, wie bas Borvarlament bem Barlament. In feiner Babl wieberbolte fic, mas bei ber Wahl Lubmig Philipps im Jahr 1830 vorgefommen war. Der Erzbergog murbe gemablt, weil er und oba leich er ein Erzbergog mar. Er mar bamals burch ben Trinkfpruch, ben man ihm angebichtet hatte (S. 104), febr popular geworben, konnte alfo bie Menge befriedigen, mabrent er auf ber anbern Seite auch ben Fürften genehm mar, bie ihn als ihren Delegirten ansaben und feine Usurpation von ibm zu beforgen batten.

Die Wahl bes Erzherzogs ging aus einem Compromiß zwisschen ber constitutionellen Mehrheit in ber Nationalversammlung und ben Fürften hervor und hatte lebiglich ben Zweck für beibe, Zeit zu gewinnen. Die constitutionelle Mehrheit, ber ganze mächstige Anhang Gagerns und Dahlmanns, brauchte Zeit. um bie kinst-

Ede Erkimme gegen Brenfen abenfühlen. Gie batte von Anfang an nicht genret im Sinne, ale ben Linig von Brenfen und Oberhauer bes beurichen Reicht zu machen, was bei ber bemaligen Rech mit Micherlage Lefterreiche und bas allein Antürliche wer. Gie mante es aber ned nicht, mit übrem Platt bervorgutreten. mell fie ein wenig frater leichter wur Biete zu gelangen beffie und bem Ronig mit fich felbit alle bie Gebuffiglieiten erfreten wollte. bie eine Discuffion über bas premgirche Erblaiternbum jest ichen berbeigefichet baben murbe, Sant Defterreif, mie man bamals mod alauben fonnte, immer tiefer in Somiche unt erfocht baacacu Brenien Lorbertu argen bie Danen, je mnise fic alles von lethit in the preministe hegemonie fügen. Die preministe Roalerung batte infofern gegen bas Proviferium nichts einzumenben und auch nicht gegen bie Berfen bes Greberzogs, ber im Gegentheil ann neclanet ibien, bie etwaine Dereffeien bet Defterreichet, Bauern und Raiboliten einftweilen zu bernhigen. Gerabe bie Bertranten ber preufischen Regierung, General v. Raborrin, ber berebte v. Binde x. fprachen in ber Rationalverfammlung fur bie Babl bes Ergbergogs, und Gagern erflatte, bie Berfammlung werbe ben Regierungen eine Berlegenheit erfparen, wenn fie felbit bie Babl vornehme, b. b. bie Regierungen feven icon bamit einverftanben. Das beftätigte fich auch, benn als bie Berfammlung am 29. Juni ben Erzberzog mit 436 Stimmen zum Reichtvermefer mablte, lief icon am folgenden Tage ein Gludwunich bes Bundestages ein und Robert Blum bedte bas Gebeimniff auf, baf ber Bunbestag fon vor bem Bablact im Barlament bie Babl bes Ergbergogs autgebeißen babe.

Die Demofraten waren voll Ingrimm und verfehlten nicht, ben Blan baburch zu burchfreuzen, bağ sie sich in Schmähungen gegen Breußen überboten. Je mehr bie Gagern'iche Bartei bemuht war, nicht von Breußen zu reben, um so gestissentlicher zerrten bie Demofraten ben Namen und bie Ehre Preußens im Schmuk ihrer Discussionen berum. Seitbem sie wußten, was bie Mehrbeit

im Sinne batte, mubiten fie alle Borurtbeile ber Gubbeutiden gegen bie Norbbeutiden bervor und bauften Berleumbungen und Beleibigungen gegen Breugen, um ben Born beffelben zu reigen und bie gegenfeitige Erbitterung ju fteigern , bamit es unmöglich merbe, alle Deutschen unter bem preufischen Belm zu vereinigen. In ber Bunbesfestung Maing murbe bas preufifche Militair auf alle Art beschimpft und genedt, mahrend man bem öfterreichischen idmeidelte. In ber Nationalversammlung felbft wurde bie Chre ber preußischen Urmee fo angegriffen, bag ber junge Fürft Lichnometi im ebeln Born aufbrauste und ben Demokraten feine tieffte Berachtung ins Geficht ichleuberte. 218 ber Abgeordnete Braun von Collin ehrlich vorschlug, man folle ben Ronig von Breugen fogleich zum Reichsoberhaupt mablen, weil ja boch fein gurft ba fen, ber vermoge feiner Dacht und feiner gangen Stellung bagu tauge, murbe er mit Sobngelachter gurudgewiesen. Diemanb in ber Baulefirche unterftutte feinen Antrag und bie Debrbeit, bie boch ihre gange Soffnung auf ben Ronig feste, glaubte bamale ibn verleugnen zu muffen. Gine Rlugbeit, bie fich erklaren, aber nicht entidulbigen ließ.

Der Reichsverweser wurde nur provisorisch bis zur Wahl bes besinitiven Reichsoberhauptes ernannt. Er erbte bie Functionen bes Bundestages, welcher als solcher aufhörte. Allein schon bet seiner Wahl war vorausgeset, daß er das Interesse aller Einzelzegtrungen der Nationalversammlung gegenüber wahren, keineszwegs als Dictator durch alle thre Rechte hindurchsahren werde. Er selbst sollte unverantwortlich seyn, aber ein der Nationalverssammlung verantwortliches Ministerium ernennen. Eine Deputation begab sich zu ihm nach Wien und empfing seine Zustimmung, er wollte bald nach Frankfurt kommen. Niemand protestrite gegen seine Ernennung, als der König von Hannover, gegen den sich beschalb ein solcher Sturm im Parlament erhob, daß schon die Rede davon war, sein Land als verwirktes Lehen zu handen des Reichs zu nehmen. Er ließ sich inzwischen balb belehren, daß der Ließ sich inzwischen balb belehren, daß der

herzog eher bestellt set, ihm seine Krone zu schüten, als zu rauben. Am 11. Juli hielt ber Erzherzog seinen Triumpheinzug in Frankfurt und am folgenden Tage ber Bundestag seine letzte Sitzung, indem er seine Gewalt dem neuen Reichsverweser übertrug. Johann benahm sich höchst bescheiben und einsach, ernannte einstweilen den gemandten österreichischen Abgeordneten von Schmerling zum Minister des Neußern, den preußischen General von Peucker zum Kriegs- und den Hamburger Juden Heckscher zum Justizminister, um es Desterreich, Preußen und auch den schleswigbegeisterten Mittelstaaten recht zu machen, und reiste auf kurze Zeit wieder nach Wien zurück, um den bortigen Reichstag zu eröffnen und dann rasch sur immer nach Frankfurt zu kommen. So verlangte damals alles nach ihm. Und boch war er hier wie bort nur eine Figur, ein Mittel zum Zweck Anderer.

In ber Zwifdenzeit begann bas Barlament Verhanblungen über bie beutichen Brunbrechte, bie ber funftigen Reich verfaffung zu Grunde gelegt und eine magna charta für bie Ration werben follten. Damit murben bie Schleufen für einen unenblichen Strom von boctrinairen Reben aufgezogen. Unterweilen bebattirte man auch über Bolen, Bobmen, Italien zc. gang unnus, weil man es boch nur Preugen und Defterreich überließ, besfalls zu hanbeln, wie fie eben wollten und konnten. In Betreff Limburgs murbe befcloffen, biefes beutiche Land habe an ber hollanbifchen Staats foulb nicht mitzutragen, aber bie bollanbifche Regierung brudte ihre Berachtung ber beutschen Nationalversammlung baburch aus, baß fie bie beutschen Fahnen in Limburg abreißen ließ, mas nie mand verhinderte. Auch in Danemark wurde ber beutsche Reich verwefer ignorirt und nur mit Breugen unterhandelt. In England empfing man zwar ben Defterreicher von Andrian als beutiden Reichsgefanbten, aber nur in officiofer Beife. In Frankreich wurde ber Berliner Gefchichtschreiber v. Raumer in gleicher Eigenschaft von Cavaignac wochenlang gar nicht empfangen. Das Ausland fah, auf wie schwachen Ruken bie beutsche Centralgewalt fiehe, und I behanbelte fie mit Geringichatung. Die Reclamation Babens in Bezug auf ben Freifchaarenzug Beders wurbe von ber Schweizer Tagfatung verächtlich abgewiefen.

Die gange Schmache ber neuen Reichsgewalt offenbarte fich am 6. Auguft, an welchem Tage fammtliche Truppen bes beutiden Bunbes bem Reichsverwefer als ihrem Rriegsherrn bulbigen follten. Es gefcah nur in ben fleinen Staaten unbebingt, in Bayern bebingt, in Defterreich (bie Stadt Wien ausgenommen) und in Breugen gar nicht. Der Ronig von Breugen erließ übrigens am 29. Juli einen Armeebefehl, worin er fagte: "ba, wo preußische Truppen fur bie beutiche Sache einzutreten und nach meinem Befehl Gr. Raiferlichen Sobeit, bem Erzberzog Reichsvermeser fic unterzuordnen haben." Welde Unnatur, in bie ichmache Band bes Erzberzogs bie Bugel von breißig beutschen Regierungen gu legen, um fie nach einem Biele bin ju lenten! In einem Manifest am 30. August erklarte ber Erzherzog, er wolle fic, "fo meit thunlich", mit ben Lanbesregierungen ins Ginvernehmen feten und gable vertrauensvoll auf ihre Mitwirfung. Wenn fle aber nicht wollten, wer fonnte fie gwingen? Die Macht, Die Militairgewalt war allein bei ihnen. In Frankfurt fag nur ein ohnmächtiger Greis unter funfhundert eben fo mehrlosen Rebnern, die leiber felbft alles Mögliche thaten, um bie einzige Dacht, bie ihnen inwohnte, bie moralische, fo balb und so vollständig als möglich zu vernichten.

Unterbeß war in Berlin am 22. Mai bie constituirende Berssammlung füt Preußen eröffnet worben, eine Gesellschaft, die sich an Charakter und Talent nicht entfernt mit dem Frankfurter Parlasment messen Konnte und für die "Wetropole der Intelligenz" ein arges Dementi war. Ihr Altersprässbent Schön von Königsberg, konnte hier nur seinen Ruhm einbüßen. Die Versammlung statun Ansang an unter dem geheimen und offenen Terrorismus demokratischen Vereine und des Pöbels. Die Constitution Wilbe von Breslau an der Spike, hatten keine Energte wo

pirten. Das große Wort führten bie bemokratifden Schreier Balbed, Graf Reichenbach, Efter. Auch Ublich ließ bier fein Licht leuchten. Minifterprafibent Campbaufen batte ben Bringen pon Breufen bewogen, in einem Schreiben feine conflitutionelle Befinnung zu befennen, worauf ber Bring gurudfehrte und einen Augenblick in ber Berfammlung erfchien, in ber ihn nur Diftrauen empfing. Diefe Behandlung bes Thronfolgers war eben fo unflug als gemein. Die Truppen bielten fich immer noch fern, bie Mationalgarbe unter General Aldof ließ fic vom Bobel einidudtern. Arbeiter beberrichten bie Strafen und machten icon am 31. Mai einen Berfuch auf bas Beughaus. Als am 8. Juni ein Antrag von Bebrens, wonach bie Berfammlung erflären follte, bie Rampfer bes 18. Marz batten fich um bas Baterland verbient gemacht, nicht allgemeine Buftimmung fanb, murben beim Nadbaufegeben Minifter Arnim und hofprebiger Sphow vom Bobel mighanbelt, ber lettere zum üblen Dant fur feine Leichenrebe auf bie Margheroen. Brei Tage fpater wurde bem frangofifden Gefanbten Arago ein Stanben gebracht und vive la république burd bie Straffen gebrullt. Am 15. enblich flurmte ber Bobel bas icone und berühmte Berliner Beughaus und raubte alle Baffen. Dabei murbe bie rothe Rabne entfaltet. Die Berfammlung, weit entfernt. bie Regierung zu unterftugen, benutte bie allgemeine Aufregung nur, um ben koniglichen Berfaffungeentwurf zu befeitigen und bie neue Berfaffung in mehr bemofratischem Sinne felbft zu entwerfen. Da bantte Camphaufen ab, am 20. Juni, und Sanfemann bilbete ein neues Ministerium, in welches von Auersmald, Milbe, Robbertus und von Schredenftein eintraten.

Damals hätten Uhlich und Wislicenus gern auch die wilbe Aufregung benützt, um die Kirche zu zerftören. Sie hielten am 25. Juni eine große Bolksversammlung zu Merseburg, wo auch der Jude Julius figurirte, und eine noch größere am 2. Juli zu Magbeburg, wo sie auf eine gänzliche Reform ber Kirche in einer Presbyterialverfassung antrugen, aber die Demokraten hatten ba-

mals kein Ohr für Kirchenangelegenheiten und ber Versuch mislang. Auch die constituirende Versammlung in Berlin faßte allerlet kirchenfeindliche Beschlüffe, die aber nicht zur Ausführung kamen. Der neue Biusverein in den katholischen Mheinlanden protestirte gegen die Beschlüffe, welche kein kirchliches Eigenthum mehr gestatten und die Schule gänzlich von der Kirche emancipiren wollten. Wie toll das Treiben in Berlin damals war, bezeugte ein Placat des Grafen Pfeil, worin derselbe die Arbeiter aufforderte, Vertreter in die constituirende Versammlung zu schicken.

Die hoffnung ber Frankfurter, bas Berliner Barlament werbe fie unterftugen, icheiterte. Untrage, welche ben Frankfurtern bie volle Souverainetat zuerfannten und Breugen benfelben unterwarfen. gingen nicht burd, weshalb Robbertus austrat, und in Bolfeverfammlungen zu Berlin und Breslau murbe gegen ben Reichsverwefer agitirt. Die Demokraten wollten nicht, bag Breugen bas beutiche Barlament unterftute und fanben besfalls Bunbesgenoffen an ben conservativen Altvreußen. Gine Flugschrift von Griesbeim mabnte an ben alten Breufenrubm. Das Lieb "ich bin ein Breufe. tennst bu meine Farben?" wurde bie Barole gegen Frankfurt und bie beutiden Farben. Die ichwarzweiße Cocarbe ließ fich wieber bliden, bie breifarbige murbe haufig abgeriffen. Die Frankfurter Demokraten icurten bas Reuer. Am 7. August berieth bas beutsche Barlament über Beder, ber in Thiengen im Seefreis gum Abgeorbneten ins Barlament gewählt worben mar. Die Mehrheit verwarf ibn, weil er offener Rebell gewesen. Der babifche Abgeorbnete Brentano aber bemertte, bem Pringen von Preugen fep ja auch verziehen worben, ob er benn beffer fen? Diefe frechen Borte riefen einen ungebeuren Sturm bervor, wie man ihn noch nie int Barlament erlebt batte. Die Gallerien, Die fur Brentano gegen bie breufifden Abgeordneten Bartet nahmen, mußten geleert merben. Rachber entidulbiate fich Brentano auf eine Weise, in ber er fel efte Frechbeit noch überbot, indem er von einer reactionaren

marilla fprach, bie ben Brinzen von Preugen auf ben Thron er-

Damit bing bie ichleswig'iche Angelegenheit zusammen. Breugen batte feinen Sieg nicht verfolgt, man beforgte, es werbe gurud. treten. Am 31. Juli murbe baber vom Reicominifterium beidloffen. ein Bunbesbeer aufzubieten, um bie beutschen Anspruche auch ohne Breugen burdzufegen. Dan bemertte befonbere von baperifcher Seite bamale viel Gifer fur Schleswig. Bon ber Thann, ein Gunftling bes Ronias von Babern, führte eine eigene Freischaar in ben Rampf mit ben Danen. Das babifde und murttembergifche Contingent trat auch im August ben Marsch nach bem Norben an. Nachbem aber am 4. August ber Erzbergog Reichsverwefer nach Frankfurt gurudgefehrt mar, ftellte berfelbe am 7. an ben Ronia von Breufien eine Bollmacht aus, im Namen bes Reichs einen Waffenftillftand mit ben Danen zu unterbanbeln. Gine Befpredung bes Ronigs von Breufen mit bem Reichsvermefer in biefer und mander anbern Angelegenheit mar icon an ber Beit. Inbem ber Ronig am 15. August bem Dombaufeft in Roln anguwohnen befchloß, ließ er ben Erzherzog babin einlaben. Um auch von Seite bes Parlaments ben Ronig zu begrußen, fuhr Bagern an ber Spite einer großen Parlamentsbeputation, ber fich viele Abgeordnete freiwillig anschloffen, auf bem Rhein nach Roln. Ihre Fahrt war ein fortwährender Triumph. Auch ber Ronig empfing unterwegs in feinem Staate vielfache Beweife alter Treue, nur in Duffelborf nicht, mo bie Burgergarbe fich weigerte, ibn zu begrußen. In Roln aber trat ber Ronig als Berr auf und fagte, nachbem er ben Erzherzog umarmt batte, zu Bagern: vergeffen Sie nicht, bağ es noch beutiche Rurften gibt, und bag ich einer bavon bin. Bei bem Festmabl brachte er übrigens felber bas Wohl ber Nationalversammlung aus. Seine ganze haltung mar eine freundliche und qualeich imponirenbe.

Ingwischen unterhanbelte im Ramen bes Konigs beffen Gefanbter, General Below, zu Malmoe in Schweben mit ben Danen. Brenfen batte bie ichnebijde Bermittinge wieber angenommen. Et folgte nicht bem ruffischen Autralie, es finefte anfrichtig, einen anten Frieden von Danemart zu erlangen und ben Buniden Dentidlanbs in Betreff Schlednigs jo viel als immer möglich ju genngen. Am 26. August ichlor min Below ben berühmten Baffenftill-Banb von Ralmor, worin Danemarf eineillige, bei Golebwig und holftein eine gemeinschaftliche Regierung baben und bag biefelbe halb vom bentiden Bunbe, halb von Danemart bestellt werben follte. Ein fo großes Imgeftanbuig, bag alle Gegenforberungen nicht mehr ins Gewicht fielen. Danemarf imberte namlich. bağ alle Acte ber provisorifden Regierung fur ungultig erflatt werben und bag bie ichlesnig ichen Truppen, ohne mit ben banifchen vereinigt zu werben, wenigstens von ben holfteinischen gesondert und in Schlednig flationirt werben follten. Alle Gefangenen und genommenen Schiffe follten gurudgegeben werben, Gine Bebingung. nach welcher ber ben Solfteinern verhaute Graf Moltfe an bie Spite ber Regierung beiber Bergogthumer treten follte, wurte von Dantmart felbft gurudgenommen. Durch bie Bebingungen bes Baffen-Millftanbe follten übrigene beibe Theile beim gufunftigen befinitiven Kriebensidluffe nicht gebunden fenn. Dan maß fich wundern, baß England is viel quant. Das Recht Dentichlands auf Schlebrig mar burd bie Befeler-Dahimann-hedfider'iden Sophismen fo jur fable convenue geworben, bag, shaleich ein foldes Recht nirgenbs exifiirte, Jeber fein Leben, wenigstens feinen guten Ruf aufs Spiel feste, ber nur 3weifel erhob. Birflich beidlog bas bentiche Barlament am 5. September, ben Baffenftillftanb nicht angnerfennen im Sinne Dabimanns, welcher feierlich ausrief: "bie Chre Dentichlands fieht auf bem Spiele", sogleich fie feineswegs auf bem Sviele fanb.

Run nahmen sammtliche Reichsminifter ihre Entlaffung und Dahlmann wurde beauftragt, ein neues Minifterium zu bilben, benn, "bie, welche bie Fortsetzung bes banifchen Arieges becretirfen, sollten auch bie Ansführung felbft übernehmen." Dahlmann

für Gefeierte Statt gefunden. So eine Volksversammlung in Heidelberg am 30. Juli,\*) große Fackelzüge für Blum und Ruge in Leipzig, im August. Am 10. September empörte sich das Volk in Chemnitz und wollte Regierung und Kammer in Sachsen, als zu gemäßigt, stürzen, erst am dritten Tage wurde der Aufruhr durch Militair besiegt. Zu gleichem Zweck tumultuirte das Volk in Leipzig. Am 11. war großer Auflauf in Köln. Am 18. während des Frankfurter Kampse rief man in Worms und Alzei die Republik aus. Am 19. war großer Tumult in Coblenz und in Lübbenau, wo das Schloß des Grasen Lynar halb zerstört wurde. Am solgenden Tage wieder großer Auflauf in Köln, wo man die Wörder Lichnowski's leben ließ, und am 25., bis hier der Belagerungszustand proclamirt wurde.

Am 21. September ging Struve mit einer großen Freischar von ber Schweiz aus wieber über ben Rhein, proclamirte zu körrach die deutsche Republik, verhaftete die Beamten, leerte die Kassen und schaltete als Dictator, wurde aber am 24. bei Stausen vom babischen General Hofmann geschlagen. Die Freischaaren, sels wie immer, liesen beim ersten Schuß bavon, die Solbaten verlorer nur zwei Mann. Struve selbst wurde mit seiner schönen Frau auf der Flucht im Schwarzwald gefangen und in Bruchsal sestgest. Hecker hatte sich diesmal nicht betheiligt, verzweiselte am Gelingen der Revolution und wanderte nach Nordamerika aus. Gleichzeitig mit dem Struve'schen Einsall sollte sich der ganze Schwarzwald erheben. Ein gewisser Rau wollte am 28. Sept. das jährliche Bolkssest zu Cannstatt benutzen, um hier die Republik auszursen. Das bewassnete Bolk sollte sollte von allen Seiten zuströmen, aber die

<sup>&</sup>quot;) Auf dem alten Schloffe. Hier prassibirte der alte Buchhander Binter ben Demokraten. Als sein eigener Sohn nicht leiden wollte, bas Matthy angegriffen werde, den er für einen Chrenmann erklärte, wurde er den Berg hinabgeworfen, der Bater aber legte seine Hande auf Robert Blum und rief unter dem Jubel der Menge "das ist mein lieber Sohn an dem ich Bohlgesallen habe".

württembergische Regierung stellte Truppen und Kanonen auf, bie Bauern ließen sich von ben städtischen Demokraten nicht mitsortereißen, die Zuzüge stockten, Rau selbst nahm Reisaus und gab sich, da er nicht entrinnen konnte, freiwillig gefangen. Am 26. empörte sich das Bolk in Sigmaringen, aufgehetzt vom Abvokaten Würth, der Fürft mußte slüchten, wurde aber durch bayerische Truppen wieder zurückgeführt. So zogen die Demokraten überall den Kürzern. Die Bewegungen dauerten übrigens noch lange sort. Am 6. October gab es noch große Tumulte in Zwickau und Hilbburgshausen, am 9. in Lübeck, am 13. im Bernburgischen.

Auch in Berlin machten bie Demofraten großen garmen. Balb nach bes Ronigs Rolner Reife tagte ber Demofratenverein zu Charlottenburg, wurde aber von ber lopalen Burgericaft umringt und gesprengt, wobei bie Bruber Ebgar und Bruno Bauer Dighand-Das veranlagte eine braufende Aufregung in lungen erlitten. Berlin, mobei ber beutidfatholifde Brebiger Dowigt als Agitator glanzte. Um 22. August murben bem Minister Auerswalb, als er eben mit einer Befellichaft bei ber Safel faß, bie genfter eingeworfen und es fam jum Rampf mit ben Conftablern, aber ber beabsichtigte Rachezug nach Charlottenburg unterblieb, ohne Bweifel aus Furcht vor bem Militair. Wie bie Bubler nach und nad Kurcht befolich, ertennt man auch aus bem Benehmen bes Chefs ber Nationalgarbe, Rimpler, ber am 7. September alle feine Strettfrafte ber conflituirenben Versammlung gur Verfügung ftellte, und aus einem Befdluß, ben bie Berfammlung an bemfelben Tage Mamlic auf Steins Antrag tam fle auf einen frubern fañte. Boridlag gurud, nach welchem alle Diffiziere, bie fich nicht aufrichtig bem Beitbewußtfenn anbequemen wollten, bie Armee verlaffen follten, und beichloß, biefe Ausscheibung ber Offiziere folle fogle' borgenommen merben. Stein, Walbed, Temme (ein in's b fratifche Lager übergetretener Staatsanwalt) murben mit Star bebacht und auf ben Schultern getragen als bie großen Die Minister aber bankten fammtlich ab. Am 17, murbe in

Bolksversammlungen zu Berlin und Potsbam ber Versuch gemacht, die Truppen zu versühren, was aber nicht gelang. Am 21. ernannte ber König ein neues Ministerium, an bessen Spige v. Phuel trat (Eichmann, Dönhoff und ein britter Auerswald, Bruber bes früheren Ministers und bes Generals). Am gleichen Tage mußte in Breslau wegen Tumult ber Belagerungszustand proclamirt werben. Phuel kündigte gleiche Strenge für Berlin an, daher eine am ben 25. anberaumte große Volkserhebung baselbst wieder abgesagt wurde und nur einzelne Excesse vorsielen.

Nach bem ganglichen Miglingen bes Frankfurter Aufruhr berfdmanben von bort mehrere ber fühnften Demofratenbaupter. Robert Blum, Krobel und einige andere begaben fic nach Bien. Arnold Ruge und andere nach Berlin, in ber hoffnung, biet bemofratifche Maffenbewegungen burchfeten zu konnen, mas fie in Frankfurt nicht vermocht hatten. Daraus erklart fich ber fulminante Aufruf bes "Centralausichuffes bes bemofratischen Deutschland" von Berlin aus am 3. October, worin bas Frankfurter Barlament als "mit Somach belaben" verworfen, im Namen ber Bolfsfouveraine tat gegen fein Kortbefteben proteffirt und ein allgemeiner Demo Fratencongreg auf ben 26. nach Berlin ausgeschrieben murbe, ein Fünftiger Convent. Um 16. erfolgte Bier ein blutiger Busammenftog zwifden Arbeitern und Burgermehr und murben Barrifaben gebaut. Am 18. belagerte ber Bobel bie constituirenbe Bersamm lung, wies Strice vor, an benen er bie Gemäßigten bangen wollte, und insultirte bie heraustretenben Abgeordneten. In benselben Tagen tumultirte ber Bobel in Greifsmalbe und Elbing und mußte ble wild aufgeregte Gegend von Liegnit militairisch besett werben. Am 26. fam ber Demofratencongreg wirklich zu Stanbe, aber er hatte nichts Imposantes. Die Schwäher hatten feinen Muth. Gine große Bolksversammlung am 29. follte ben lettern beleben, aber fie magte nicht zu handeln, fle wollte erft abwarten, ob das Bolf in Bien flegen werbe, mit bem bamals alle Gemuther fich beschäftigten. Eine unsinnige Sturmbetition. r After an ber Spihe großer Bolle massen am 30. ber Versammlung überbracht, forberte bieselbe auf, bie ohnmächtige, von ben Demokraten selbst verachtete Reichsgewalt in Frankfurt zum Schutz für die Wiener Insurrection anzugehen. Die Versammlung votirte eben die Abschaffung bes Abels, konnte aber begreislicherweise ben fernen Wienern keine Hülfe spenben. Da umringte ber Pöbel den Saal, ließ keinen Abgeordneten hersaus, drohte wieder mit den Stricken und schreckte die armen gesangenen Volksvertreter die ganze Nacht durch wahnsinniges Geheul. Aber zu einem entscheidenden Schlage, zu einem Marsch gegen das Militair, auch nur zum Versuch einer provisorischen Regierung, hatten die Demokraten keinen Muth, Nirgends machten sie sich verächtlicher als in Berlin.\*)

<sup>&</sup>quot; Baffermann, als Reichscommiffar von Berlin in bie Paulstirche jurudgefehrt, schilberte bas icheufliche Aussehen bes Berliner bemofratischen Bobels und nannte fie "Gestalten". Diese "Baffermann'ichen Gestalten" wurden bamals fprichwortlich,

## Meuntes Buch.

## Defterreichs Moth und Rettung.

Wie auf die Entwicklung ber Dinge in Berlin, so auch auf die im Franksurter Parlament übten die ftaunenswürdigen Ereigenisse, die unterdeß in der gesammten öfterreichtichen Monarchte vorgegangen waren, den wesentlichsten Einsluß. Wir fassen biese Ereignisse bier in ein Ganzes zusammen.

Die Marzrevolution in Wien pflanzte fich blitfchnell über bie Alpen fort. Italien war icon im Jahr 1847 mit Branbftoff angefüllt. Die erfte Nachricht von ber Revolution in Wien wurde ber gundenbe Funke und bie gange halbinsel ftand in Flammen.

In Mailand regierte als öfterreichischer Bicekonig ber apathische Erzherzog Rainer, mahrend ber bamals schon 82 Jahr alte Feldmarschall Rabett ben Oberbesehl über bas Militats hatte. Dieser merkwürdige Greis, ber sich schon in ben Revolutionskriegen ber 90er Jahre und als Chef bes k. k. Generalstabs unter Schwarzenberg in ben letzten Kriegen gegen Napoleon ausgezeichnet hatte, war schon längst im Klaren über bas, was kommen würde, und hatte wiederholt die Regierung in Wien vor einer nahe bevorstehenben großen Revolution in Italien gewarnt, dringend um Verstärkungen gebeten, ben Ausbau der Citadelle von Mailand, die Besessigung Ancona's 2c. verlangt, aber mit bem-

felben greisenhaften Stumpffinn, mit bem man ben Sonberbunbefrieg batte gemabren laffen, actete man auch nicht auf bie treuen Mabnungen Rabesti's. 218 bie Nadricht von ber Parifer Rebrugrrevolution in Mailand anlangte, fochte es in allen Gemuthern, bod erfolgte nicht gleich ein Ausbruch. Rabetfi beging ben Febler. nicht fofort bie in ben fleinen Stabten gerftreuten Garnisonen qufammenzuzieben. Seine Beeresmacht, im Gangen 72,000 Mann, befand fich zu fehr im Lande gerftreut; aber er wollte vielleicht feine aufreizenden Magregeln vornehmen, ba alles rubig blieb. Am 17. Marg reiste ber Ergbergog nach Bien und an beffelben Tages Abend tam von Wien bie Nadricht ber bort ausgebrochenen Revolution. Nun war fein Salten mehr. Der Bobefta von Mailand, Cafati, und ber Erzbifchof bafelbft, Romilli, beibe wie auch Graf Borromeo, bas Saubt bes lombarbifden Abels, langft in bie Berfoworung eingeweiht, pflanzten icon Morgens am 18. bie breifarbige Rabne auf und forberten vom Grafen D'Donnel, ber für ben abgereisten Bicefonig bie Beidafte leitete, bie Bemahrung aller Forberungen ber Lombarben, als naturliche Folge ber Gemabrungen in Bien. D'Donnel hatte feine Inftructionen, fonnte im Augemeinen bie Confequenz, bie man aus Wien fur Mailand zog, nicht in Abrebe ftellen, mar baber zum nachgeben geneigt und fucte Rabetti von jebem militairifchen Ginfcreiten abzuhalten, murbe aber aus ber Berlegenheit, wie weit er in Conceffionen geben folle ober nicht, baburch gezogen, bag ibn Cafati mit Bolfsmaffen überrumbelte und gefangen nabm, mabrend in ben Straffen icon Barrifaben gebaut wurben. Rabetfi verfaumte nun feinen Augenblid weiter, sonbern ließ bie Lärmfanonen bonnern und bie Trupben ausruden. Da Cafati fortmabrent Berfuche machte, burch Befehle, bie er bem gefangenen D'Donnel abzwang, auf Rabetti einzumirten, icheint bas Barrifabenaufmerfen und ber mutbenbe Rampf gegen bie Solbaten von einer anbern, zu hipigen Parte übereilt worben zu fenn. Rabetfi befummerte fich natürlichermet am D'Donnels Befehle nicht, fonbern ließ feuern.

Der hiemit beginnenbe viertägige Strafentampf in Mailanb batte nicht gang ben Character ber Barifer Barrifabentampfe. Die Lombarben, von einem gewiffen Lecchi geleitet, zeigten meniger perfonlichen Muth und feuerten nur aus fichern binterbalten. Man fab niemals einen Rampfer auf ben völlig leeren Straffen, aufer Solbaten. Die Insurgenten blieben ftets bintet bebedten Wenftern. Dad - und Rellerluden verftedt. 3m Anfang murben viele vereinzelte Schildwachen und Batrouillen ermorbet. Raft alle Offiziere, die beim erften Allarm ihre Quartiere verlaffen batten, verloren, indem fie nicht mehr beimkehrten, ihre bort guridgelaffene Sabe. Jeber Berfuch, in ben engen Gaffen ber Stat porzubringen, foftete ben Truppen zu vielen Berluft. Rabenti er fannte es baber für nothwenbig, bie Truppen aus bem Innern bet Stadt berauszuziehen und nur bie Thore und bie Citabelle befett zu balten. Es war aber nicht mehr möglich, alle Truppen w rudzugieben. Rleinere Abtheilungen blieben abgesverrt und murbes getobtet ober gefangen. Es regnete unaufborlich, bie vom Rampf ermubeten Truppen batten nichts zu effen, nur mit Dube tonnte man in einige Baderlaben ber Stadt einbringen und fleine Trans porte von ben Dorfern holen, ba auch bie Bauern fcon ringem aufgestanden waren und die Truppen beläftigten. Dan rieth Rebetfi, bie Stabt von ber Citabelle aus zu bombarbiren und fo Beborfam zu zwingen. Aber er wollte bie icone Stadt nicht we nichten und wußte auch bereits, bag ber treulofe Rarl Albert wet Sarbinien mit feiner aangen Armee im Anquae feb. Gegen biefen und bie emporte Stabt zugleich zu fampfen, mar er zu fomde benn er batte in Mailand nur 20,000 Mann beifammen. Er ente folog fich baber in ber Nacht bes 22., mit allen feinen Truppen Mailand zu verlaffen und auch bas Caftell nur fo lange befest P halten, ale nothig mar, um ben Rudzug zu beden. Es mar eten finftere, talte, fturmifde Ract; fdweigenb zogen bie tapfern Stal pen, tief in ihre Mantel gebult, ihrem greifen gubrer nad, bestegt, tief verachtend bie, welche fich in ihrem Ruden als Sies

î

geberbeten. Sie hatten in bem langen Rampf boch nicht mehr als 181 Tobte verloren, bas Mailanber Wolf nur ungefähr eben so viel, ein Beweis, wie wenig biefer Kampf mit ben blutigen Stragentämpfen in Paris einen Vergleich aushält. Man muß bas erwägen, um bie unenbliche Ruhmrebigkeit bes Mailanber Volksfleges auf sein bescheibenes Maaß zurückzuführen.

Die Mailander glaubten wirklich, ihre unübermindliche Sapferteit habe bie Defterreicher in bie Blucht geschlagen, und brachen in einen ungeheuren Jubel aus, mahrend Rarl Albert, ohne beffen beranzug bie Defterreicher Mailand behauptet baben murben, bie Sunft ber Umftanbe benutte und rafc vorrudte. Dhne Rriege= erflarung befette er bas verlaffene Mailant und rudte Rabetti nach, ber unterwegs bas Stabtchen Melegnano, beffen Einwohner ibm ben Weg versperren wollten, einafdern ließ und, inbem er mebrere Garnisonen aus ber Lombarbei noch gludlich an fich gog, eine fefte Stellung zwischen bem Mincio und ber Etich nahm, in bem Dreied, welches bie feften Blate Mantua, Beschiera und Berong bilben, am Ruff ber Gebirge, ba wo bie große Strafe aus Tirol in die Chene ber Lombarbei einlenft. Sier blieb er fteben, wie angewurzelt, um Berffartungen aus Deutschland an fich gu gleben und ben Feind fo lange abzumehren, bis er wieber gum Angriff übergeben konne. In vielen Stabten murben bie vereingelten öfterreichischen Garnifonen burch ben Abfall ber lombarbifchen Lanbestinder, bie barunter bienten, zu fehr geschmächt, um fich halten ju tonnen. Go murben bie von Breecia, Cremona, Como, Babna, Trevifo, Ubine und einigen anbern größtentheils gefangen. In Bredcia murben 70 Offiziere, benen ber freie Abzug zugefichert worben war, geplundert und an Rarl Albert ausgeliefert. Dagegen gelangten bie Garnisonen von Mobena und Monga und ein Theil berer von Bredcia und Cremona gludlich zu Rabesti, und Me Festung Mantua wurde burch ben Muth bes Commanbante Gretowsti mit geringer Mannicaft gegen eine Uebermacht v Aufrührern behauptet und burd Rabenti verftartt. Auf bie el

beste Weise ging Benebig verloren. Hier kam ber Gouverneur, Graf Palsty, um alle Besinnung, und eben so Graf Zichy, bem er ben Befehl abtrat. Ohne alle Noth wurde hier die Macht aus ber Hand gegeben und mit dem empörten Volke capitulirt, ber tapfere Oberst Marinowich, ber allein Besonnenheit und Muth zeigte, im Stich gelassen und vom Pöbel grausam ermordet. Sämmtliche österreichische Aruppen zogen ab und ber radicale Abvokat Manin trat an die Spize der wiederhergestellten Republik, am 22. März. Veldmarschallteutenant d'Aspre, der schon im Begriff war, durch einen Angriss auf Venedig das Ansehen des Kaisers hier herzustellen, unterließ es und eilte, Radeski in Verona zu unterstützen, sobald er von bessen Noth hörte.

Rabesti's ganze Stärke belief sich bamals auf 30—40,000 Mann. Karl Albert hatte beren 60,000 aus Viemont mitgebracht und 8000 Lombarben schlossen sich an. Er wäre baher, auch ohne bie Hülfstruppen aus Mittels und Subitalten, bie ba kommen sollten, abzuwarten, stark genug gewesen, um ben weit schwächern Rabesti aus seiner Stellung bei Verona zu vertreiben. Aber er that es nicht, er blieb vor ihm stehen, wochens, monatelang. Er unterhielt nämlich geheime Verbindungen mit den Revolutionären in Wien und bilbete sich ein, durch Unterhandlungen mit der bort eingeschreckten Regierung werbe er die Freigebung von ganz Italien ohne Kampf erreichen und Rabesti werde durch einen Rückzugsbesehl aus Wien wohlseiler zu beseitigen seyn, als durch Schlachten. In dieser Erwartung bestärkten ihn die englischen Zwischenträger. Sein langes Zögern entsprach aber nicht dem Namen spada d'Italia, (Schwert Italiens), ben man ihm damals beilegte.

Die unbebingte Losreißung Italiens von Deutschland war bie Barole in ganz Italien. Darin waren alle Parteien einverstanben, wie sehr sie auch in Bezug auf die Frage, was weiter aus Italien werben sollte, von einander abwichen. Sie gingen so weit, auch einen großen Theil bes beutschrebenden Airols mit zu Italien zerechnen und alles kand bis zum Brenner in Anspruch zu nehmen.

Daran waren hauptfächlich bie Trientiner foulb, bie fich in bie antiquarische Grille vertieft hatten, fie sepen echte Nachkommen ber alten Römer. Da ihre Haltung in Rabehti's Ruden gefährlich foien, ließ bieser Felbherr ihre Saupter verhaften.

Berfeten wir uns nun nach Wien zurud. Welche hoffnung tonnte ber hartbebrangte Rabetti mit feiner kleinen Armee von bort fcopfen?

Die Regierung in Wien war in voller Auflosung. Graf Rolowrat, früher bie Soffnung ber Liberalen, trat an Detternichs Stelle, war aber bem Sturm nicht gewachfen. In ber Stabt berrichte eine gemuthliche Unardie, bie menig gablreiden Truppen batten nur bas Bufeben, mabrent fich ein gewaltiges Bolfsbeer bilbete, aus ber burgerlichen Nationalgarbe, aus ber afabemifden Legion ber bewaffneten Stubenten, beren Sauptquartier bie Aula mar, bie fich burch Technifer, Chirurgen ac. erganzten, bas große Wort führten, als Lieblinge bes Bobels fich bie Bolizeigewalt anmagen burften, felbft aber wieber von Algenten Roffuths, insbesonbere von Juben geleitet murben, ferner aus ben nichtbeutiden Freicorps, Bolen, Ungarn, Stalienern und endlich aus einer großen Daffe bewaffneter Arbeiter und Bobel aller Art. Wien ichmarmte wie ein Bienenftod, alle Strafen maren bebedt mit coloffalen Blacaten, in benen zu immer neuen Forberungen aufgereizt murbe. Ueberall improvisirten fich Bolferebner auf ben Strafen-Tribunen und hetten bie Daffen auf. Um von ber neuen Breffreiheit Gebrauch gu machen, wetteiferten eine Menge neue Tagblatter in ben frechften Forberungen, Somabungen und Verleumbungen. So ber Stubentencourier, bas bemofratische Burgerblatt, ber Grabaus, ber Rabicale, ber Freimuthige, bie Conftitution, bie öfterreichische AUgemeine Beitung, Die offen fur bie italienifche Revolution fomarmte. Die wenigen Blätter, bie zur Mäßigung riethen ober bem Babnfinn muthig entgegentraten, konnten nicht aufkommen und ihre Berfaffer festen fich großer Gefahr aus. Am 1. April murbe bas neue Brefigefet, als noch nicht rabical genug, bon ben Stubenten unter Vortritt eines Juben verbrannt. An bemfelben Tag hielten die großen Geldmänner, Rothschild, Sina, Stamey-Maper neine Conserenz, worin sie beschlossen, ber Regierung bringend prathen, sie möge Italien freiwillig ausgeben und sich mit ber Low barbei ausgleichen, um ben Brieben, ben italienischen Markt und bie Curse zu erhalten. Mehrere Wiener Blätter nahmen ossen Partei gegen Radechti. \*) Auch unter dem Bolf gaben sich Agenten Kossubs und Mazzini's alle Mühe, für die Italiener Spathten zu wecken. Aber hier verleugnete sich das beutsche Blud boch nicht. Alle Studenten aus Tirol beschlossen sogleich, ben alswater Haspinger an der Spize, nach ihrem bedrängten Baterland zu eilen und viele Freiwillige schlossen sich an sie an, besond solche junge Leute, benen vor dem wilben Treiben in Wien grauen ansing.

Am 4. April entfagte Erzherzog Lubwig der Leitung der Cidafte und Erzherzog Franz Karl übernahm fie mit eben so schwas Hand. Am folgenden Tage dankte Kolowrat ab und Graf Ficqui mont trat an seine Stelle. Aber alle diese Aenderungen fruckt nichts. Koffuth wollte Wien nicht mehr zu Athem kommen last Am 5. wurde dem Erzbischof eine Kahenmusik gebracht mit st. lichem Lärm und Geheul. Am folgenden Tage stürmte der Piblichem Lärm und Geheul. Am folgenden Tage stürmte der Piblichen dauser der Liguorianer und Redemptoristen, zerstörte alles wertrieb die Mönche, selbst die armen Nonnen unter rober Beinzung. Die Kahenmussten wiederholten sich seitbem fast jede Ras Man brachte sie dem päpftlichen Nunttus, dem Fürsten Lichtenschlichen Geistlichen und selbst Ministern. Die Anarchie theilte

<sup>&</sup>quot;) "Die Roffuthanhänger öfterreichischer Abkunft gehören einer won Zweibeinigen an, welche außer Desterreich sonft nirgend in der in ähnlicher Geistesorganisation sich sinden. Es gibt nämlich bis pa Feuerländern und Hottentotten hinab kein Bolk, welches den Ruin seigenen Baterlandes wünschte und für die Sache seiner Feinde sich sterte." M. Roch. Uebrigens waren alle Demokraten in Deutschland ein Theil des Franksurter Parlaments damals eben so verblendet.

mehr ober weniger ben Provinzen mit, bas beutsche Tirol ausgesnommen, welches bem Kaiser unbebingt treu blieb. Nächtbem zeigte sich Mähren ruhig und auch in Galizien gelang es ber polnischen Agitation nicht, Unruhen zu erregen.

Um gefährlichften mar Ungarn, weil bier Roffuth nicht blos auf bie Losreigung biefes Reichs von Defterreich binarbeitete, fonbern auch, um biefen 3med ficherer zu erreichen, bie Anarcie in Wien felbft vermanent zu machen fucte. Der fcmache Raifer batte ber großen ungarischen Deputation am 15. Marz, ber fogar ber junge Balatinus Stephan bas Wort gerebet, eine Menge Reformen und fogar ein vom Biener Minifterium unabbangiges nationales Minifterium bewilligt, welchem Graf Batthyangi vorftanb und in welches Roffuth fur bie Rinangen eintrat. Diefer ftellte für Ungarn alle Forberungen ber wefteuropaifden Schablone. Nationalgarbe, Schwurgerichte, gleiche Befteurung, Gleichheit vor bem Gefet, allgemeines Wahlrecht, Aufhebung bes Behnten und aller Grunblaften ic., woburch er ber bieberigen Ariftofratie ben Tobeeftog zu geben fuchte, und verlangte gubem Einverleibung Siebenburgens in Ungarn, eine eigene Nationalbant, Ausschluß alles öfterreichischen Bapiergelbe und bas Berbot fur ungarifche Truppen, bem Raiferhause außerhalb Defterreich zu bienen. Ein revolutionarer Rlub in Befit aboptirte biefe Forberungen und bas bewaffnete Bolf foredte ben noch versammelten Reichstag bergefalt, bağ er ihnen in feiner Soluffitung, zu ber fich Raifer Ferbinand felber von Bien batte berbeiloden laffen, mit beffen Buflimmung volle Gesetsesfraft verlieb, am 11. April. Ein politischer Selbstmorb ber ungarischen Ariftotratie, bem nur ber 4. August ber erften frangofifden Revolution zu vergleichen ift. Der bisherige Bortampfer aller liberalen Reformen in Ungarn, ber eble Szedenpi, fab in biefer Ueberfturgung Ungarns Untergang und verlor ben Berftanb. Das Wiener Minifterium batte ibn icon verloren, als es zugab, bag ber Raifer felbft ber ihn und bas ganze Raiferhaus beschimpfenben Farce beiwohnen burfte.

Die Bobmen ftellten icon am 28. Marg giemlich abnliche Korberungen, wie bie Ungarn, inbem fie eine neue Berfaffung, bie Bereinbarung ber fruber zu Bohmen geborigen ganber mit ber Rrone Böhmen, alle üblichen liberalen Neuerungen und eine möglichft unabhangige Bermaltung verlangten. Brofeffor Balady in Brag aber vertrat bier, wenn auch mit weit mehr Borficht, Roffuths Stelle. Schon lange mar er bie Seele ber tichecifchen Bartei. b. b. ber flavifden Nation in Bobmen, welche bie Reinfaung Bohmens von allen beutiden Elementen und bie Berftellung eines unabbangigen Tidedenreids wollte. Das Borparlament in Rrantfurt erkannte bie Bichtigkeit Bobmens und lub Balady ein, an ihren Situngen Theil zu nehmen, er erflärte aber, er fen ein Ticheche und wolle nichts von ben Deutschen. Unter feinem Einflug murben alle Bablen zum beutichen Barlament in Frankfurt möglichst verhindert. Er ging aber nicht fo weit als Roffuth, fonbern bielt fich eine Bintertbur offen, inbem er zugleich erflarte, er wolle nicht, bag Defterreich in Deutschland aufgebe. Er überwarf fich mit Defterreich nicht wie Roffuth, sondern bot ber Regierung in Wien eventuell feine Unterflützung an, wenn fie bas flavifche Element im Reich begunftigen wolle. In Folge biefes gebeimen Ginverftanbniffes erklarte bas Wiener Minifterium am 21. April. Defterreich molle feine Sonberftellung im beutiden Bunbe mabren und behalte fich feine enbaultige Buftimmung zu allem vor, mas etwa in Krankfurt beschloffen werbe. Diefer Erklarung folgte am 25. bie Berfunbigung einer neuen Berfaffung fur ben ofterreichischen Raiserstaat, von welchem Ungarn und Italien einftwei-Ien ausgeschloffen blieben, fo bag nunmehr bie flavifche Nationalitat barin übermog. Bugleich murbe Balady gum Cultminifter vorgeschlagen und ber Raifer eingelaben, seine Refibeng nach Brag ju berlegen.

Der Ausführung bieses Plans arbeitete aber Koffuth mit allen Mitteln entgegen. Sein Hauptagent mar ein genialer junger unsarischer Ebelmann und Reichstagsmitglieb, von Pulsze, ber eine

reiche Wienerin geheirathet batte, und bamals feurige Reben für eine Union bes beutschen, in feiner vollen nationalen Ginbeit berauftellenben Reichs mit bem neuen ungarischen Reiche bielt. bonnernb gegen bie Slaven, bie bas baufallig geworbene ofterreichische Raiferthum und fein Sonberintereffe nur icheinbar zu forbern veriprachen, um ihr besonberes Glavenreid auf Roften Deutschlanbs und Ungarns zu grunden. Das Minifterium wollte 'inzwischen von ber Politit, bie es in feiner Ertlarung gegen Frankfurt ausgefprocen, nicht abgeben und zeigte noch mehr Muth, inbem es fich am 30. burd ben Grafen Latour ergangte, melder Rriegsminifter murbe und ein Mann von Thattraft mar. Da erfünftelte man eine ungebeure Aufregung in Wien gegen bie Beftimmung ber neuen Berfaffung, nach welcher ber fünftige Reichstag aus zwei Rammern bestehen follte, und beste bas Bolf auf, bie Weglaffung ber Abelsfammer zu verlangen. Der eigentliche 3med bes neuen Tumults aber mar, ben tichechischen Plan zu vereiteln. In ber Nacht bes 2. Mai wurde bem Minister Ficquelmont eine greuliche Kapenmusit gebracht und feine Entfaffung geforbert. Da verzagte bie Regierung wieber, magte ibn nicht zu ichuten und nahm feine Entlaf-Auch ber juribifch = politische Lefeverein, ein liberaler fung an. Rlub gebilbeter Wiener, ber bie Revolution mit Jubel begrüßt hatte, fle aber nicht in Anarchie ausarten laffen wollte, mar jest unpopular geworben und befam eine Ragenmufif. Mue fouten gefcredt werben, bie ba Beift und Ginflug genug befagen, um Roffutbe Blanen entgegenzumirfen. Gin Centralqueiduf ber afabemifden Legion und Nationalgarbe übernahm ben Oberbefehl über bie bewaffnete Macht und ftellte ber Regierung Bebingungen. Die neue Verfaffung ericbien benfelben noch viel zu griftofratifd und follte viel mehr bemofratisirt werben. Am 8. Das ftellte ber bemofratifche Rlub ohne weiteres in einer Abreffe bie Forberung, bie oftropirte Verfaffung folle gar nicht ins Leben treten, fonbern eine conftituirende Berfammlung einberufen werben, um eine neue zu machen.

Noch einmal raffte bie Regierung ibren letten Muth gufammen und befahl bie Auflösung bes Centralcomité, am 13. Mai. Aber bie Stubenten versammelten fich und ber Jube Golbmark bewog fie, ju befoliegen, ber Regierungsbefehl fen jurudzunehmen, alles Militair aus ber Stadt Wien zu entfernen. Diese Forberungen murben wirklich ber Regierung gestellt, am 15. Dai, und als fle zauberte, rief ber Bole Burian bas gemeine Bolf in bie Baffen und eine ungeheure Maffe, Stubenten und Bolt, malte fich gegen bie Burg. Dr. Giefra brangte fich frech in ben Minifterrath und foudterte ibn burd Drobungen wieber fo ein, baff er alles bewilligte, und triumphirend zog ber Bobel von bannen. In ben nadften Tagen las man bie Concessionen ber Regierung an allen Straffen angeschlagen, aber am 18. war ber Raifer mit feiner gangen Ramilie fpurlos verschwunden und erklarten bie Minifter, Berr von Billersborf an ber Spite, fie batten ihre Entlaffung eingereicht und ihre Stellen auf bes Raifers Bunfc nur proviforifd behalten, bamit boch meniaftens eine gefetliche Regierung in Bien beftebe. Das bief, ber Raifer proteftire gegen bie ibm anaethane Gewalt, die Minifter aber gefteben zugleich ihre Unfahigfeit ein, bem Raifer gu feinem Recht zu verhelfen. Raifer Ferbinand, biesmal gut berathen, ließ fich nicht verlocken, nach Brag gu geben, wohin man ibn eingelaben, fonbern fluchtete nach Innebrud mitten unter feine treubemabrten Tiroler. Durch feine Klucht aus Wien entging er ber ungarifden, burch feine Babl Innsbrude ber flavischen Intrique. Sier mar es ibm vergonnt, wieber A beutsch zu athmen.

Wien war anfangs bestürzt. Die guten Bürger, die Nationalgarbe zürnten ben Stubenten, daß sie den Kaiser vertrieben hatten. Bon dieser Stimmung hatte das Ministerium gleich Gebrauch machen sollen, allein es zögerte und befahl erst am 20. die Auflösung ber akademischen Legion als solcher und Verschmelzung berselben mit der Nationalgarbe. Da war es zu spät. Die Anarchisten hatten sich schon wieder gefaßt und tropten dem Besehl mit größter Frechheit.

Das zu ihrer Bemältigung bereits aufgebotene Militair befam plotelich einen Rudzugsbefehl. Run flieg ber Uebermuth ber Aula und bes Bobels bis zum Wahnfinn. Wahrend bas Militair in aller Stille bie Stadt raumte, brachte man in berfelben bie Luge in Umlauf, Fürft Winbifdgras nabe mit einer Armee und wolle Bien fturmen. 3m Augenblick wurden nun in allen Strafen ungebeure Barrifaben gebaut und bie furchtbarften Bertheibigungsanftalten gegen einen Reinb getroffen, ber nicht ba mar. Das Bewußtsenn, alles fen nur Spag und Muthwillen, ging burd bie gange Bewegung binburd. Gine Ungabl luberlicher Dirnen, woran Bien von jeber fo reich mar, bemächtigte fich ber Barritaben unb trieb auf benfelben am bellen Tage ben icanblichften Unfug. \*) Damals bilbete fic eine formliche bemofratifde Debenregierung. indem ber bisherige Centralausschuß ber Stubenten und ber Rationalgarbe fic burch Bertreter bes Bolks erganzte und ben Namen "Ausiduß ber Burger, Mationalgarbe und Stubenten gur Erbaltung ber Rube und Wahrung ber Bolferechte" annahm. Brafibent biefes Ausiduffes murbe ber Jube Fifchof. Der fomache, angftlice, immer nur um Rube und Schonung flebenbe Minifter Bil Tersborf ertannte ibn an und fügte fich ibm. Mur Latour ließ fich burd nichts irre maden, fonbern forgte in feinem Rriegsminifterinm gang im Stillen bafur, Rabesti in Italien mit Truppen gu unterflüten.

Die Rachrichten aus Wien erregten in Brag große Ungufriebenheit und man larmte um fo mehr barüber, als bie hoffnung,

Dien trat aus bem Extrem ber Heimlichkeit, bes Schweigens, ber Stille, seit Metternichs geheime Polizei gestürzt war, in bas andere Erstrem ber Prostitution und bes naiven Jurschautragens aller und jeder versbergen gewesenen Gemeinheit. Die Wiener Tagespresse hatte damals Batter mit folgenden Titeln aufzuweisen: die Wespe, die Bremse, das Bremsennest, die spanische Fliege, die Hornisse, die Gassenzeitung, die Barstladenzeitung, die Razenmussit, der Putsch, die rothe Müge, der Ohnes besen, der Teusel, der Kirchenteusel ze.

<sup>28.</sup> Mengel, 120 Jahre. V.

ben Raifer in Brag zu haben und burch ihn bie Rrafte Defterreichs bem flavischen Swede bienftbar zu machen, einftweilen vereitelt mar. Die tichedische Bartei fonnte jeboch barauf rechnen. bag ber Raifer immerbin noch lange in Gefahr ichmeben merbe. und glaubte, es fen jest Beit, ihre Dacht zu entfalten, um fie bem Raifer anzubieten ober auch obne ibn, ber jest aufs tieffte gefomacht und ohnmachtig mar, thre Unspruche gur Geltung zu bringen. In biefen Berechnungen allein finbet bie gerabe in biefen Reitvunct fallenbe Berufung bes großen Glavencongreffes nach Brag ibre Erflarung. Am 2. Juni murbe ber Congress wirtlich eröffnet und mablte Balach ju feinem Braftbenten. In biefen Tagen fullte fic Brag mit altflavifden Coftumen. Ueberall borte man nur flavisch reben und wallte bie flavische Fahne mit benfelben brei Narben, wie bie frangofifche. Der f. a. Swornoft (Eintracht), eine rein tichecifche Burgermehr, und bie "flavifche Linbe" (slowanska lipa), ber enragirtefte Tichechenklub, figurirten babet am meiften. Unter ben Vertretern ber flavifden Stamme bemertte man außer ben Notabilitaten aus Bobmen, Galigien, Croatien ben greifen Sammler ber iconen ferbiiden Bolfolieber Buf Stephanowit, ben flowafischen, von ben Ungarn verjagten Pfarrer Burban, mehrere Bolen, auch ben ruffifden Flüchtling Bafunin. Hebrigens maren bie Munbarten ber verschiebenen bier vertretenen Slavenftamme fo abmeichend, bag feineswegs alle Deputirten einanber verftanben und man baufig beutich reben mußte, um fich begreiflich zu machen. Die Beforgniff, es werbe fich bier ber Reim eines großen Glavenreichs bilben, mar überfluffig. Der panflaviflische Charafter trat nicht bervor. Die polnische Frage und bas Berhältniß zu Rufland, worauf es vornehmlich angefommen mare, wurben umgangen. Ein Beweis, bag es fich um eine fpectell tichedifde und öfterreicifde Sade banbelte. Der gelehrte Schafarif fprach es in einer entscheibenben Rebe offen aus, ber Congreß fep nur ba, um gegen Frankfurt und Befth zu operiren und zwar nicht im Geift eines erft neu ju grunbenben Glavenreiche, fonbern im

Interesse und zur Aufrechthaltung ber österreichischen Monarchte, sofern sie sich künftig auf die Slaven werde stügen wollen. Während ber österreichische Gesammtstaat von Franksurt aus gefährbet seh, wo man ihm zumuthe, in Deutschland aufzugehen, und von Besth aus, wo man sich losreißen wolle, biete sich das flavische Oesterreich der Monarchie zur Rettung an. In diesem Sinne beschlöß der Congreß am 5. Juni eine Verbrüderung der slavischen Bolksstämme unter dem bisherigen österreichischen Kaiser unter der Bedingung, daß Oesterreich ein Bundesstaat verschener Nationen werde, und einen ausdrücklichen Protest gegen das zu Franksurt vorsbereitete neue deutsche Reich, dem die Slaven sich niemals würden einverleiben lassen.

Die Rlucht bes Raifers von Wien und bie notorifde Somade bes Minifteriums baselbft veranlagten bie Bobmen, in Brag eine proviforifche Regierung nieberzuseben. Sie hatte ben lopalen 3med, ber Aularegierung in Wien zu tropen, und Bohmen bem Raifer zu erhalten, weshalb auch Graf Lea Thun beitrat, ber im Mai für ben Oberftburggrafen Grafen Stadion an bie Spite ber Bermaltung gefommen mar. Doch verfolgte man auch fpecififc bobmifche Swede und unterbreitete bem Raifer ju Innobrud eine von Rieger verfafte bobmifde Conftitution, bie jeboch abgelebnt murbe. Billersborf in Wien erklärte bie neue Brager Regierung fur ungefetlich und rebellifd, erwartete aber noch bie befinitive Enticheibung bes Raifers. Bevor aber biefe angelangt mar, fam es in Brag icon ju Rampfen. Die Tichechen bachten, fie murben unter allen Umftanben ibre Blane leichter burdfeten, wenn ber energifde Fürft Winbifchgrat, ber bie Truppen in Brag commanbirte, von bort entfernt werbe. Sie befdloffen alfo am 7. Juni auf einer großen Bolfeversammlung im Wenzelsbabe bei Brag, mo fie auch icon früher gewöhnlich ihre Berabrebungen gehalten batten, vom Raifer bie Entlaffung biefes Generals zu verlangen. Am 10. auf einem großen Glavenball follte ber Fürft fogar ermorbet werben. war aber ftets so von seinen Abjutanten umgeben. bag ihm nies mand zu Leibe konnte. Am nächsten Tage forberten bie Studenten von ihm Wassen und Munition, er antwortete ihnen aber, er brauche sie selbst. Am 12. begann der aufgehehte Böbel, die Soldaten durch Pfeisen und Absingen von Spotiliedern zu verhöhnen und endlich thätlich anzugreisen. Barrikaden wurden gebaut, die ganze Stadt mit ungeheurem Lärm erfüllt. Kürst Windickgräß eilte auf die Straße, aber schon seuerte man auf ihn aus den gegenüberliegenden Häusern und ein Schuß töbtete seine ihm eben aus dem Fenster nachblickende Gemahlin. Dennoch verlor er keinen Augenblick die soldatische Ruhe und tras so gute Dispositionen, daß er die Insurgenten auf allen Puncten zurückschlug und gegen Abend in der Altstadt einengte. Aber sein Sohn wurde töbtlich verwundet. Graf Leo Thun wurde von den Insurgenten gefangen gehalten.

Am folgenben Tage murbe unterbanbelt. Man begreift nicht recht, wozu fich bie Bartei in einem Rampfe gegen faiferliche Trubpen erschöpfte, ba fie mit bem Raifer zu geben gelobt batte und bas aud wirklich bie klugfte Bolitik fur fie mar. Wie es icheint. blieb feit bem Glavencongref bie tichedifde Bartet nicht mebr Meifter und hatten fic polnifche Emiffare eingebrangt, bie nichts von Defterreich, fonbern alles nur von einer allgemeinen Angrebie hofften. Winbifdgras verlangte bie Freilaffung bes Grafen Thun und bie Wegraumung ber Barrifaben. Das erftere murbe gugeftanben, bes zweiten weigerten fich bie Aufrührer und liegen am folgenben Tage wieber größere Rubnbeit bliden. Da in ber Nacht bes 14. 20g Winbifdaras mit allen feinen Truppen aus ber Stabt. Die Insurgenten jubelten icon barüber, als fie ploplic in ber Morgensonne seine Ranonen und Bajonette vom Grabichin berab bligen faben, benn er batte Brag nicht verlaffen, fonbern nur bie Boben befett, von wo aus er bie Stabt am bequemften bombarbiren tonnte, wenn fie nicht geborchte. Es ließ fich mit ben Infurgenten nicht mehr unterhandeln, benn fie brachen jeben Augenblick thre Bufage, griffen mitten im Waffenftillftanb an, verftartten bie Barris . welche fie wegzuräumen versprocen hatten ac.

aber Binbifdgras burd fdweres Befdut bie Mublen bemolirte. pon mo aus fie am bartnactigften auf ibn feuerten, und enblich ein Baar Bomben über bie Stabt plagen ließ, nur um zu beweisen, mas er zu thun vermöchte, wenn er bie Stabt nicht iconen wollte. entfant ben Aufrührern ber Muth. Die Führer, aus Angft gefangen zu werben, machten fich beimlich bavon und am 17. ergab fich bie Stabt auf Gnabe. Das mar ber erfte Sieg ber taiferlicen Bartei über bie Revolution in Defterreich, gwar nur lotal, aber von unermeflichem moralischem Erfolge. Seine Bebeutung für Deutschland lag barin, bag er bemies, wenn fich Defterreich nicht felber belfe, werbe es von Deutschland, namentlich von Frankfurt ber, feine Gulfe erhalten. Profeffor Butte von Leipgig hielt in wohlwollenbem Eifer am 18. Juni zu Auffig eine arofie Bolfeversammlung von Deutschöhmen und Sachsen ab. aber bie antitichecifchen Reben, bie bier fielen, batten Binbifcgrat nicht geholfen, wenn er feine Ranonen nicht gehabt batte. Als nachträglich am 1. Juli ber Bunbestag ibm Reichsbulfe anbot, bantte bie öfterreichische Regierung und lebnte fie Dieselbe ließ fich in ber bobmifchen Frage offenbar von Winbischaras leiten, ber ein eben fo trefflicher Staatsmann, wie Beneral mar,

Gleichzeitig hatte eine zähe und höchst leibenschaftliche Opposition der Sübslaven in Ungarn gegen Kossuth begonnen. Ju Neusat bildete sich ern ferbisches Nationalcomité und schiete eine Deputation nach Besth, um für die serbische Nation gleiche Rechte wie die magnarische zu verlangen, am 8. April. Aber Kossuth erkannte sie nicht an und forberte unbedingte Unterwerfung der Serben. Hierauf constituirten sich die Serben als freie Nation, wählten den Erzbischof von Karlowit, Rajacich, zu ihrem Batriarchen, Stefan Schublikatz zu ihrem Wojewoden und Stamirowich zum Besehlshaber der Volkswehr. General Hrabowski, kaiser-licher Besehlshaber der serbischen Grenzer zu Peterwardein, dem man vorstellte, die Serben bienten dem Kaiserhause zur Mouden

gegen bie unbotmäßigen Magharen, hielt fich trothem ftreng an ben Buchstaben bes Gesehes, ber ihm rorschrieb, sofern ber District ber serbischen Grenzer (bas Banat) zum Königreich Ungarn gehöre, auch nur Besehle vom neuen ungarischen Ministerium anzunehmen. Und wirklich schiedte er Truppen gegen bie Serben, ersuhr aber eine Rieberlage.

Much bie Crogten ftellten bereits zu Maram am 25. Man ibre nationalen Forberungen an ben Raifer, ber ihnen aber guvor tam und ibren Liebling, ben Baron Jella did, gum Ban et nannte, noch ebe ibre Deputation in Wien angelangt mar. De neue Ban batte fid nun bem ungarifden Minifterium unterwerft follen, gleich ben Gerben, that es aber nicht, fonbern behauptet eine felbilindige Erellung. Die flavonifden Grenzer, bie unte Praboudti's Befebt Ranben, wie bie Gerben, geborchten ibm ebes falls nicht fontern ftellten fic unter ben Ban. Gerben und Cross ten feidten besondere Deputationen nach Innsbrud gum Raife, wurden aber abgewiesen, weil man bier mit Ungarn noch nicht # breden water. Dem beimtebrenben Ban murbe fogar fein M fegungebecret rem 10. Juni nachgeschickt. Gleichwohl wies if ber Ruifer noch an ben Ergbergog Johann, ber fic nad Bit bouchen batte, um bier im Ramen bes Raifers mo möglich bi Drenung gu erbalten. Belladich befprach fich bier mit Batthyang, bem Chef bes ungarifden Ministeriums, beibe aber ichieben all Br ner und beftellten fic auf bas Soladtfelb. Der Ban unter wasi Ad mide

In welche Berlegenbelt bie kalferlichen Offiziere geriethen, ich in tingarn besanden, kann man sich benken, da sie dem Kossulpungen bestehen, wen welchem jedermann wuste, nie welcheitzt is gegen haus Desterreich gesinnt sep. Offiziere, welcheitzt is gegen haus Desterreich gesinnt sep. Offiziere, mit wan voraussab, sie murben bem Kaiser treu bleiben, mit desteilt wan. So wurde bem Baron Leberer, Commandanten welche ihm Augenmusst gebrach (14. Mai) und als er die Lames dereicht ist welch einige Personen verwundet wurden unt die

ungarische Ministerium eine Untersuchung über ihn verhängte, sah er fich gezwungen, nach Wien zu geben. Auf bie gemeinen Solbaten wirfte man burch jebe Verführung ein, um fie bem Kaifer untreu zu machen.

In Wien herrichte nach bem großen Barrifabenguge eine verbaltnigmäßige Rube. Die Bubler batten bie Abficht, mit biefer Rube ben Raifer zu taufden, um ibn nach Wien gurudguloden, benn fle hofften burch ibn mehr zu erreichen, als gegen ibn. Rifdbof ging in frecher Scheinbeiligkeit fo weit, als Brafibent bes Siderheitsausschuffes bie große Frohnleichnamsproceffion am 22. Juni zu eröffnen, als Jube. Er wollte baburch beweisen, wie viel ibm an ber Rube und Orbnung in ber Stabt liege. Am 24. fam Erzberzog Johann nach Wien, ohne Mittel, bie Autorität bes Raifere berauftellen. Der Siderbeiteausiduf felbft mar in feiner beneibenswertben Lage, benn bas Broletariat verlangte Brob, und bie Nahrungelofigfeit in Wien hatte burch bie Flucht aller Reichen und burd ben Stillftanb aller Gewerbe zugenommen. In feiner Berlegenheit machte ber Ausschuß ben armen Billersborf zum Gunbenbod, und Ergherzog Johann ergriff gern bie Belegenbeit, biefen unfähigen Mann zu entlaffen, am 8. Juli. Johann felbft mußte um biefe Beit nach Frankfurt abreifen, wo man ibn gum beutiden Reichsvermefer gemablt batte, fam aber am 17. Jult wieber nach Wien und beftellte ein neues Minifterium, beffen Chef ber greise Weffenberg (Bruber bes Conftanger) und beffen ausgezeichnetfte Mitglieber außer Latour, welcher Rriegsminifter blieb, ber liberale Abvokat Bach als Ju flizminifter und Kraus für bie Finangen maren. Gine Ansprache bes General Frank an bie Nationalgarbe am 15. Juli wurde gut aufgenommen und eine Art Berbrüberung amifchen Militair und Burgern gefeiert.

Das kaiferliche Hoflager in Innsbruck wurde bamals ber Gerb biplomatischer Intriguen. Der englische Gesanbte, Lord Bonssond, hatte ben Kaiser bahin begleitet und qualte ihn unaufhörslich nach Balmerstons Instructionen mit Bermittlungsvorschlägen

in Betreff ber Lombarbei. Er nabm babet bie Abtretung ber Lombarbei zur Bafis. Das faiferliche Cabinet ging auch in ber erfte ne Betaubung barauf ein und unterbanbelte theils burd ben Baron hummelauer in London mit Palmerfton, \*) theils auch birect mit ber provisorischen Regierung in Mailand. Es nahm bie Bafis an, es ging fo weit, jum Bfanbe ber Berfohnung bie von Rabenti aus Mailand mitgenommenen Geißeln frei zu laffen, es befahl Rabet ft felbft, fich ruhig zu verhalten. Es murbe, wenn Rarl Albert rafch zugegriffen batte, wenigstens alles Land bis zum Mincio abgetreten baben. Die Unterhandlungen wurden aber burd bie Sould ber Staliener felbft in bie Lange gezogen und fie maren es, bie ben gludlichen, nicht wieberkehrenben Moment verfaumten. Rarl Albert wurde fich gern mit ber Lombarbei begnugt haben, wollte fie aber gang erwerben und Berong nicht fabren laffen, welches ibm Defter= reich noch ftreitig machte. Die Magginiften wollten noch mehr, wollten gang Stalten bis gum Brenner haben, und Defterreich ver= langte unter allen Umftanben Benebig gurud. Aus biefem Grunbe fam fein Bergleich zu Stanbe. Nicht geringen Ginfluß auf biefen Bang ber Dinge übte Frankreich. Lamartine wies am 22. Marg Mazzini ab, ber nach Baris gekommen war, um Gulfe fur Italien au bitten und befolgte nur bie alte frangofifche Politit, inbem er feine Bergrößerung Sarbiniens wollte. Cavaignac, ber nach ber Junifolacht in Baris bas Saupt ber Regierung geworben mar, bacte gang eben fo, unterfagte bem Marical Bugeaub und allen Krangofen, farbinifche Dienfte zu nehmen, und ftellte ein Beobachtungecorps an ben Alpen unter General Dubinot auf, aber nicht ale Bulfecorps ber Sarben. Mus Rudficht auf Frankreich nahm auch

<sup>\*)</sup> In einer Note hummelauers an Palmerston vom 24. Mai heißt es wortlich: "Die Lombarbei wird aufhören zu Desterreich zu gehören und es wird ihr frei stehen, entweder unabhängig zu bleiben, oder sich mit einem andern italienischen Staate zu vereinigen. Andrerseits wird ste einen verhältnismäßigen Antheil an der österreichischen Nationalschuld übernehmen."

4

bie Schweiz bas ihr von Karl Albert angebotene Schut. und Trutbunbniß nicht an und gestattete unter ber Sand nur Zuzuge von Freischaaren zu Karl Albert und nach Benebig.

Batte Rarl Albert nicht beftanbig fein farbinifches Conberintereffe im Sinne behalten, batte er uneigennutig fur bie Befreiung Italiens fich opfern wollen, fo murbe es ibm vielleicht gelungen fenn, wenn er mit feinen bopbelt überlegenen Streitfraften icon am Ausgang Marg über Rabetfi fo rafd, wie einft Navo-Ieon über Burmfer, bergefallen mare, benfelben zu vertreiben. Er konnte, aber er wollte nicht. Er hoffte nämlich, bie Lombarbei auf bem Wege ber Unterhandlung ohne Opfer zu erlangen und er fürchtete, ein Rampf mit Rabesti, wenn er auch flege, werbe ibn bermaßen ichmaden, bag er nicht mehr fart genug fenn murbe, fich ber Magginiften zu erwehren, jener falfchen Freunde, bie fich feiner nur bebienen, ibn ausnuten und bann aus Italien eine Republit machen wollten. Er mußte mobl, mas ber Ingrimm bebeutete, mit bem bie Magginiften überall, ja in Turin felbft, ihn mit Borwurfen überhauften, bag er vor Verona fteben bleibe und nicht losichlage. Bas für ein Beift in Biemont berrichte, zeigt bie Jubenemancivation am 25. Marg und bie Berftorung bes Jefuitencollegiums in Genua am 29. In ber Lombarbei brachte ber Barteiganger Garibalbi ein Freicorps von bochftens 8000 Dann gufammen, aber Rarl Albert butete fich mobl, eine allgemeine Bolfebewaffnung anzuordnen. Sie murbe ibm über ben Ropf gemachfen fenn und feine ftebenbe Armee in bie bemofratische Corruption fortgeriffen haben. Uebrigens mar auch bas Lanbvolf in ber Lombarbet friedlich gefinnt und bem Rriege abgeneigt, bie Stabter aber nur feige Bolterer. Um fich Benedig zu fichern, schickte Rarl Albert borthin 2000 Mann und bie farbinifche Flotte unter Albini legte fich vor Trieft, boch ohne biefem Safen Schaben zu thun. Gleichwohl erklarte fich Benedig nicht für ibn, sondern blieb Republik. Daraus fonnte Rarl Albert erfennen, bag bie Magginiften überhaupt fich mohl feines Schwertes bebienen, aber fich feinem Scepter nicht unterwerfen wollten. Sie felbst zwangen ihn, wenn er nicht ihr Opfer werben wollte, ihnen nicht zu viel entgegenzukommen, und bann beschulbigten sie ihn, er sey ein Absolutift, wie alle anbern Könige, und werbe, wenn er um biesen Preis die Lombarbei erkaufen könne, nöthigenfalls mit Hulfe Desterreichs die Republif in Italien unterbruden.

Er rechnete so sehr auf eine Verstänbigung mit Defterreich unter ber Bermittlung Englands, baß er die bringenden Bitten bes Papftes, sich einem italienischen Staatenbunde anzuschließen, absehnte. Er wollte diese Combination aus zwei Gründen nicht, einmal weil der Papft nach Gioberti's Plan bas Haupt bes Bundes werben sollte, und zweitens, weil die Macht des Papftes damals auf den schwächften Füßen stand und in der republikanischen Strösmung schien verfinken zu muffen.

In Folge ber Barifer Rebruarrevolution war in Mittel- und Subitalien bie icon 1847 in ben Bang gefommene Bewegung rafd gu einem Sturm angewachsen. Bius IX. befdwor biefen Sturm in Rom einigermaßen, ale er icon am 15. Marg eine neue Berfaffung verfündete, moburd Rom fünftig ein weltliches Minifterium und eine Deputirtenkammer erbielt. Als aber balb barauf bie Wiener Revolution befannt murbe, mar bie romifche Bevolkerung wie von ber Tarantel gestochen. Der venetianische Balaft murbe geffurmt und ber öfterreichische Doppelabler abgeriffen. Feft folgte auf Reft in bachantischer Luft. Aber alles maffnete auch und icon am 24. gog General Duranbo mit einer papftlichen Armee unb Dberft. Ferrai mit einer großen Freischaar (aufammen 17,000 Mann) aus Rom aus, gegen Norben. Der Papft fegnete bie Truppen ein, weil er fle nur an bie Grenze fcidte, um ben Rirdenftaat ju icuten; aber bie Truppen felbft bachten an nichts anberes, als zu Rarl Albert zu ftoffen und bie Defterreicher über bie Alpen jagen zu belfen. Auch genirte fich Durando gar nicht, fonbern führte bie Truppen, nachbem er unterwegs vergebens bas von ben Defterreichern besette Ferrara berannt hatte, über ben Po. Erschrocken hielt ber Papst am 29. April eine Alocution, worin er betheuerte, ben Truppen keinen Befehl zum Kriege gegen Oesterreich ertheilt zu haben, und bringend zum Frieden mahnte. Aber die Aufregung, die barauf im römischen Bolk entstand, war so groß, daß Cardinal Antonelli, der dem Latenministerium präsidirte, dasselbe nicht mehr zusammenhalten konnte, sondern Mamiani, den Kührer eines Klubs, und bessen Freunde zu Ministern machen mußte, die sofort ertrotzen, daß der Papst die Vereinigung Durando's mit Karl Albert genehmigte unter Boraussezung der von ihm vorgesschlagenen italienischen Consöderation, die aber Karl Albert nicht einging. — In Toscana herrschte berselbe Geist wie in Rom und auch von hier zog eine kleine Armee von 7000 Mann unter General Laugier den Sarden zu. Aus Modena wurde der Herzog vertrieben.

Der Ronig von Neapel batte bereits am 10. Februar eine Berfaffung gegeben, Sicilien fich ichon im Januar burch eine Revolution losgeriffen und unabbangig erflart. Lorb Minto icurte bas Reuer. Professor Salicetti mublte unter bem Bolf und unter ber Nationalgarbe Neapels. Am 11. Marz murben bie Jesuiten von hier vertrieben, am 25. bas öfterreichifde Wanven abgeriffen und ber Wiener Botfchafter, Fürft Felix Schmarzenberg, reiste ab, ba ihm ber König keine Genugthuung geben konnte. Am 3. April mußte ber lettere bie Bufate ber Berfaffung im bemofratifchen Sinne bewilligen und ben Gefdichtschreiber Troja gum erften Dinifter machen, am 7. an Defterreich ben Rrieg erflaren unb ben alten General Wilhelm Bebe mit 13.000 Mann nach bem Norben fciden; ba er jeboch eifersuchtig auf Rarl Albert mar, follten biefe Truppen nicht über ben Bo geben. Am 14. Mai trat bie neugemablte Rammer zusammen, aber bie Dazziniften batten icon alles bergeftalt untermublt, bag bie Conftitution nicht mehr genugte, man wollte ben Thron flurgen. Da England es auf bie befinitive Lostrennung Siciliens von Reavel abgefeben batte, um feine alte Berricaft über biefe Insel wieberzuerlangen, ber Ronig aber allen

Rumuthungen besfalls fein Dhr verschloß, ift es mabriceinlich. bag Lord Minto, bem bie Bubler Stanboen brachten, bie neue Infurrection aut gebeißen bat und bag auf feinen Antrieb eine Freiichaar aus Sicilien berübertam, bie am 15. Dai bem Bobel Regvels im Rampf gegen bie koniglichen Truppen voranging. Bang Meapel fullte fich mit Barrifaben. Der Ronig und bie Rammer fucten burd Unterhandlungen ben Sturm zu befdmoren, aber vergebens. Die Bubler icoffen, bie Solbaten mußten fich webren. Das neapolitanifde Militair tonnte nicht Meifter werben, bie Dationalgarbe verfroch fich ober ftanb zu ben Aufrührern. Rur bem fühnen Muthe ber vier im Golb bes Ronigs flebenben Gomeigerregimenter unter ihrem Brigabier Stodalper, 3-4000 Mann ftart, tonnte bie gange braufenbe Bevolterung Reapels (400.000 Einwohner und viel zugelaufenes Bolf aus ben Brovingen) nicht Die Schweizer übermaltigten alle Barrifaben unb wiberftebn. ftellten bie Rube vollftanbig ber, mobei fle nur 27 Tobte und 174 Bermunbete verloren. Der Ronig ließ bie gange Stabt entwaffnen, bob bie Concessionen vom April auf, bebielt aber bie Berfaffung vom Rebruar bei und ftellte ben Rurften Cariati an bie Spite eines neuen Minifteriums. Auch Bepe murbe gurudgerufen, um gegen Sicilien zu tampfen, marf fich aber mit einem fleinen Theil feiner Truppen nach Benebig, mabrent ber größere beimtehrte. - Der Sieg ber Soweizer in Neapel ging noch bem bes gurften Winbifcgras in Brag vorber und gerftorte ben Babn ber Unbefleglichfeit ber italienischen Revolution. Die Schweizer Tagfatung entehrte fic bamale, indem fie ben tapfern Regimentern vorwarf, fie batten gegen bie Ehre und gegen bas Intereffe ber Schweiz gefochten, und fogar beren Auflosung befahl. Die Regimenter ließen fich jeboch nicht auflosen, sonbern bielten fic an ben Gib, ben fie bem Ronig von Reavel gefdmoren batten, und an bie eingegangene Dienftzeit, bie noch nicht abgelaufen fen.

Unterbeg hielt ber alte Rabe ti Berona feft. Da er zu fcmach mar, burfte er feine Schlacht magen. Es genügte ihm, fich zu be-

feftigen, fic bie Berbinbungelinie burd Tirol offen zu balten und bie Berftarfungen abzumarten, bie ibm Mugent guführen follte. Aber er batte bittere Stunden zu erleben. In Wien felbft mar er aufgeopfert, unterhanbelte bas Minifterium mit bem Feinbe, reigten bie Roffutbanbanger bas Bolt zu Bermunichungen gegen ibn auf, murben bie von ihm über bie Alben gefdidten Beifeln aus Mailand und Trient wieder freigelaffen. Mur mubfam fonnte er Lebensmittel beitreiben und bie Berftarfungen famen nicht, benn es war tein Gelb vorhanben, um Refruten auszuruften, und bie alten Solbaten waren in Bobmen, in Ungarn feftgehalten ober murben, wenn fie nach Stalten abmarfdiren follten, in ben aufgewiegelten Stabten nicht fortgelaffen. General Schonbale. Geschichtschreiber bes Relbaugs, fab ben alten Relbmaricall Rabenfi oft mantenb fic an einem Stuhl ober Tifch halten, wenn wieber schlimme Radricten aus Wien famen. Aber ftets ermannte er fich wieber und traf bie besonnenften Unftalten gur Bertheibigung, überall unterflut vom Bertrauen und guten Muth feiner Solbaten. 36m umachtt an Rang und Berbienft ftanb ber Chef feines General-Rabe , Relbmaricalliteutenant v. Beff. Gin Borpoftengefect bei Baito am 7. April, nach welchem bie Defterreicher fich gurudkogen. wurde von ben Staltenern als ein ungeheurer Sieg bezeichnet. Am 11. ließ Rabetfi bie italienischen Freischaaren aus bem verbarrilabirten Stabtden Caftelnuovo vertreiben, weil fie bie Berproviantirung feines Lagers ftorten. Das gab ein großes Blutbab, benn Me Defterreider waren über bie freden Freifdaaren febr erbittert. Diefe murben bem Sarbenfonig felbft burd ihre Unmagungen läftig. Er foidte fie baber, 10,000 Mann ftart, unter Allemanbi burd Indicarien ine fübliche Tirol, um Rabenfi in ben Ruden gu fommen und feine Berbinbung mit Deutschland abzuschneiben. Aber biefe elenben Baufen wichen am 18. April por ben erften Schuffen ber Tiroler Schuten gurud. Bang Tirol ftanb ploblich in Baffen. Allemanbi follte bie Soulb ber Feigheit feiner Leute tragen und Rarl Albert fonnte ibn nur burd einen Berhaftsbefehl vor ber Boltsmuth retten. Die meiften Freischarler gerftreuten fich in ibre Beimath.

Am 16. Abril batte Felbzeugmeifter Mugent burd Latours Anftrengungen enblich 13,000 Mann am Ifongo gusammengebracht, rudte vor und nahm Ubine und Belluno (5. Mai) ein, ohne irgend erheblichen Wiberftanb zu finden. Gin grober Difigriff ber Staliener, bie ftart genug gewesen maren, Rugents fcmades Corps aufzuhalten, wenn mehr Ginigfeit unter ihnen geherricht hatte. Rarl Albert wurde burch bas Berabkommen Rugents aus ben Bergen aus feiner Lethargie geriffen und vertrieb bie Borbut Rabetti's, welche bie kleine Feftung Beschiera foutte, am 30. April bei Baftrengo. Ein allgemeiner Angriff aber, ben er am 6. Dat auf bie Borpoften bei St. Lucia machte, icheiterte nach blutigem Rampfe an bem unerschütterlichen Muth ber Defterreicher, bie überbies burch ein schwieriges Terrain gut gebedt maren. Diesem fonen Rampfe mohnten bie Erzberzoge Albrecht und Frang Jofent (ber jetige Raifer) an, bie bas alte Defferreich ba fuchten. wo es allein noch zu finden mar, im Lager. Unterbeff mar Rugent erfrankt und mußte ben Befehl an ben Grafen Thun abgeben, ber zwar bei Corunda ben Ferrari folug (8. Mai), aber vergebens Bicenza berannte, wo Duranbo mit ben Romern und Benetianern Stand bielt, und enblich am 25, vor Berona mit Rabenti fic vereiniate.

Hierauf unternahm ber alte Felbherr schon am 29. einen fühnen Marsch gegen Mantua, um die fardinische Armee, die damals alle ihre Anstrengungen gegen Beschiera richtete, von der linken Seite her aufzurollen und unterdeß die kleine Festung mit Lebensmitteln zu versehen. Mit einem gewaltigen Stoße zertrümmerte er Laugiers toskanische Division bei Curtatone, wo das Bataillon der Pisaner Studenten und ihr Professor, der gelehrte Geologe Billa, ruhmvollen Tod sanden. Aber am folgenden Tage traf Karl Albert bei Gatto so gute Dispositionen, daß Radetst nach einem blutigen Kampse wieder zurückging. Dier wurde Kürst Keltz

Schwarzenberg vermunbet. Damals erhielt Rabetti vom Raifer aus Innsbruck Befehl, bem König Karl Albert einen Waffenstillstand anzutragen, welchem sobann ein Friedensschluß im Sinn Balmerstons hätte folgen sollen. Aber Radett faste ben großherzigen Entschluß, nicht zu gehorchen, sondern den verwundeten Fürsten Felix mit einem Schreiben an den Kaifer zu senden, worin er denselben dringend bat, den Muth nicht zu verlieren. Fürst Felix benutte seine Anwesenheit in Innsbruck vortrefflich und ihm nächt Radett verdankt Desterreich seine Rettung.

Durch bie Schlappe bei Galto wurde bie Verproviantirung Peschieras, unmöglich. Der tapfere Commandant, Feldmarschalllieutenant Rath mußte aus Hunger schon am 30. gegen freien Abzug die Festung übergeben. Bon hier aus konnte Karl Albert den
Weg im Rücken Veronas bedrohen, deshalb beschloß jett Rabetfi, Vicenza zu nehmen, das ganze nordöstliche Italien bis vor
die Thore von Venedig zu säudern und dann erst wieder die Sarben anzugreisen. Durando hielt sich in Vicenza gut, mußte
aber capituliren (11. Juni) sund durste frei abziehen. In diesem
Kampf siel der tapfere Kopal, Oberst und Liebling der Kaisersäger
(Tiroler Schügen), dessen Andenken in seinem Horne fortlebt. Unterdeß besetze Karl Albert Rivoli auf der Straße nach Verona in
Südtirol, aber dieser Punct war nicht mehr wichtig, weil die Verbindung Kadehsti's mit Wien jest auf andern, östlicheren Wegen
gesichert war.

Damals erft, als ber Sieg Karl Alberts überhaupt ich nicht zweifelhaft geworben war, bequemten sich bie Lombarben, seine Unterthanen zu werben. Die Einverleibung ber Lombarbei in bas Königereich Sarbinien wurde zu Matland am 8. Juni beschloff en, nicht ohne Lord Minto's Vermittlung.

Ein neues öfterreichisches Hulfscorps, 12,000 Mann unter Felbmarschallteutenant Welben, kam bamals über Baffano und griff in die Operationen Rabeyki's ein, indem es Padua und Treviso nahm und sogar ein flegendes Corps unter Kurft Licht enftein nach

Rerrara foidte, um bie bort eingeschloffenen Defterreicher gu berproviantiren, mabrend Rabetft felbft freie Band bebielt, gegen Rarl Albert angriffsweise vorzugeben. Der lettere batte nach Beschieras Einnahme fein ganges Augenmert auf ben Befit von Mantua gerichtet und feine Truppen gegen biefe Feftung in einer zu langen Linie porgeschoben. Rabenti wollte ibn nun aufrollen. In ber Macht auf ben 23. Juli bei einem ichredlichen Gewitter brachen bie Defterreicher auf und erfturmten am Morgen, als bie Sonne wieber beiß brannte, bie fo lange gefürchteten Schanzen von Montebello. Sommacampagna und Cuftozza, welche ber bier zurudgelaffene farbinifde General Sonnag nach einem furgen, rafden Rampfe verlor. Mun gog aber Rabetfi über iene Soben binaus gegen ben Mincio und lieg bie Boben felbft nur von ber Brigabe Simbichen befett, bie am folgenben Tage burd bie große Uebermacht bes von Mantug umfebrenben Sarbenfonige erbrudt unb mit fcwerem Berluft binabgeworfen wurde. Um 25., einem überaus heißen Tage, an bem ber Thermometer 28-30 Grabe zeigte. griffen beibe Beere zugleich einanber an. Rarl Albert von Billafranca aus in nordweftlicher Richtung, indem er glaubte, bie Defterreicher ftunben bort, und um mit Sonnag, ber nach Beschiera gurudgezogen war, zusammenzuwirfen; Rabepfi aber von Baleggio aus, viel weiter füblich, als Rarl Albert ibn vermutbet hatte. Bei Cuftogga fliegen fle gufammen. Die Defterreicher mußten bie Boben zum zweitenmal, biefesmal von ber entgegengefesten Seite, erfturmen und thaten es mit unwiberfteblicher Tapferfeit, obgleich viele von ihnen nicht von Rugeln, sonbern vom Sonnenflich tobt niebersanken. Gleichzeitig war General Sannau mit ber öfterreichischen Reserve von Berona ausgerudt und griff ben Reinb bei Sommacampagna von binten an. Bon bier bis Baleggio muthete bie Soladt in langer Linie ben gangen beiffen Tag bindurd. Die Sarben fampften mit verzweifelter Tapferfeit. am langften ber zweite Sobn bes Ronigs, Ferbinanb, Bergog von Benug, auf bem Monte Gobio, bis auch er gegen Abend weichen

mußte. Sonnaz, ber hatte helfen follen, griff erft am Abend bes nachsten Tages bie Borbut ber Desterreicher bei Bolta an. Karl Albert suchte hier noch einmal Stand zu halten, mußte aber am Morgen bes 27. auch biefe lette Aufstellung nach mörberischem Rampfe verlaffen und seine Nieberlage war vollstänbig.

Der von Mubigfeit und Rummer unenblich leibenbe Ronig munichte einen Waffenstillftanb, aber Rabesti ichlug ibn aus, um ben bestegten Seind nicht mehr zu Athem tommen zu laffen. Der enalische Besandte in Turin, Lord Abercrombie, fand fich bei Rabesti ein, um zu unterhanbeln, und murbe gur Safel gezogen, auf ber es nichts als hartes Rinbfleifch mit Reis gab. Unterhanbeln aber wollte ber alte Relbmaricall erft in Mailanb. Dabin flob Rarl Albert, nachbem er nicht mehr gewagt, Cremona zu behaupten, und erft vor ben Thoren ber lombarbifden Sauviftabt nahm er noch einmal ben Rampf auf, am 5. August. Aber auch bier erlitt er eine Nieberlage und brachte eine foredliche Racht in ber Stadt gu, umbeult vom Bobel, ber ibn Berratber nannte und tobten wollte. Seine Trupren mußten ibn mit Bewalt befreien. Angft vor bem Bobel gingen ber Ergbifchof und ber Bobefta von Mailand zu Racepfi binaus und baten ibn, balb einzuruden. Der alte herr hatte unterbeg auch bem Ronig freien Abzug bewilligt und jog an ber Spipe feines berrlichen Beeres am 6. in flillem Triumph in Mailand wieber ein. Drei Tage fpater unterzeichnete er einen Waffenftillstand, in welchem er bem Ronig von Sarbinien großmuthig ben Befit feiner Grenzen ficherte, ohne in biefelben einzufallen. Dagegen lieferte Rarl Albert Beschiera aus unb zog feine Truppen aus Benebig gurud. Bier mar er eben nach vielen Intriquen burch eine Stimmenmehrheit am 4. Juli gum Ronig ausgerufen morben, als bie Nachricht von feinem Unglud bie Bemuther ichnell wieber umftimmte und icon am 10. Manin bie Republik mieberherftellte. Den letten Rampf in ber Lombarbei beflanden bie Defferreicher gegen Garibalbi bei Morazzone, von mo berfelbe in bie Schweiz flüchtete. Die gange Lombarbet mar wiebers. erobert und wurde von Rabesti mit ber äußersten Milbe behandelt. Statt Confiscationen zu erheben, ersette er ben Gelbmangel ber Armee nur durch neues Papiergeld. Aus denselben diplomatischen Gründen, aus benen Desterreich die farbinische Grenze schonte, bubdete es damals auch noch den radicalen Unfug in Mittelitalien und beschränkte sich einzig auf Wiedergewinn bessen, was ihm gehörte. Radesti ließ Benedig von der Landseite cerniren und begann die mühsame Belagerung dieser schonen Inselstadt. Fürst Lichtenstein brachte Berstärtungen und Munition nach Ferrara, ging aber dans wieder zurück.

Der glorreiche Sieg von Custozza wurde mit gutem Grunde von allen tenen verwünscht, die ein einiges und freies Italien neben: einem einigen und freien Deutschland gewollt hatten. Doch hätten, sie ihre Unfähigkeit, zu diesem Doppelziele zu gelangen, in Anschlas bringen sollen. Die stitliche Kraft war nicht in den Klubs midrichten, sondern im Lager Radetsti's. Gegen die Treulosse keit des Sarden und die Prahlerei des Lombarden wehrte sich der kaiserliche Soldat mit ehrlicher Treue und altgewohnter Tapferkt. Er hätte das gethan und der Ruhm wäre ihm geblieben, auch wenn er den österreichssichen Kaiserstaat dadurch nicht hätte rette. Konnen. Aber er rettete ihn und Radetsti wurde Desterreichs guter. Genius, wie Kossuch der böse.

Rabetti's Sieg führte unmittelbar zu einer Annäherung Leit Balmerftons an ben russischen Kaiser unter Vermittlung bes russischen Gesandten in London, Baron Brunnows. Palmerston ergrimmte, daß Radetst seinen italienischen Blan durchtreuzt hattisiand Brankreich keineswegs gewillt, sich gegen Desterreich heten Pland Brankreich baher gern die dargebotene Hand Russlands. Bon. dieser Zeit an nahm er mehr Partei für die Dänen gegen das deutste Interesse in Holften und Schleswig, und gestattete bes: Unsten auch, was ihnen in den Donaufürstenthümern zu thun bestehen Auch dier nämlich tief unten an den Donaumündungen dass die Redrugrevolution die Geister entzündet. Gegen den Doss

Spobar ber Molbau, Fürft Sturbza, ber feine Burbe in Conftantinovel und Betereburg ertauft hatte und unter ruffifchem Sout Die fonobefte Tyrannei ubte, erhoben fic 60 Bojaren in Jaffy unb perlanaten Reformen, aber er ließ fie in Retten legen und auf's graufamfte mifibanbeln, am 10. Abril. Auch in ber Balladet murben Reformen verlangt. Am 8. Juli rudten ruffifche Truppen in Saffy ein, ein Circular vom 31, rechtfertigte biefe Dagregel und enthielt bie merkwurbige Meugerung: "bie Integritat ber Turtet zu erhalten fen Brunbbebingung, menn ber europaifche Frieben überhaupt erhalten werben follte, und nur um bie burd bie Repolution miffannte Autoritat ber boben Bforte in ben Donaufurftenthumern berguftellen, merbe Rufland bas Motbige vorfebren." Sterauf rudten von Guben ber auch turfifche Truppen unter Guleiman Baida in bie Balladei ein. Diefer mar mit ben Reformen in Budareft einverftanben und icute fie, murbe aber balb burd Ruad Effendt erfett, ber fich mit bem rufflichen General Duhamel gur graufamen Unterbrudung berfelben vereinigte. Gin anberer ruffifder General, v. Gerftenzweig, ericof fic bamale.

Gegen bie Revolution bes Weftens erließ Kaifer Nicolaus am 28. Marz ein Manifest voll Stolz und Zuversicht, worin er verfündete, er werbe zwar innerhalb ber Grenzen seines Reichs bleiben und nicht angriffsweise versahren, stehe aber gerüftet, um jeben Angriff zurudzuschlagen.

In Wien blieb unterbeß bas Boll Meister und Kossuth mit ber ganzen Macht Ungarns stand ihm zur Seite. Wien war im Sommer von fast allen Reichen und Vornehmen verlassen. Der Sicherheitsausschuß und bie Aula herrschten neben bem Ministerium und Reichstag fort. Gelb war so ra, baß die Ausssuhr besselben verboten und z. B. keinem Buchhändler erlaubt war, bei ber Leipziger Messe seinen Verpstichtungen zu genügen. Die Arbeiter gingen in den Häusern der Bürger umber und erzwangen sich Almosen. Um sie zu beschwichtigen, ließ bas Ministerium eine große Wenge berselben auf Staatskosten öffentliche Arbeiten verrichten. Die fclechtefte Breffe, von Studenten und Juden beforgt, ichinbete jene Tage. Auch Ronge kam nach Wien, um Desterreich ju beutschtolistren, fand aber so wenig Anklang hier, wie Uhlich in Berlin.

Die conflituirende Nationalversammlung fur Defterreich mar am 22. Jult noch von Ergbergog Johann, furz bevor berfelbe feine Refibens befinitiv nach Frankfurt verlegte, in Wien eröffnet worben. Bleich ber Berliner Verfammlung enthielt fie auch eine Menge Mittelmäßigkeiten und Verfdrobenbeiten und murbe, anftatt einen Impuls auf bas Bolf auszuüben, von ten Rlubs und vom Strafen pobel terrorifirt. Gine ficere Debrbeit batte fich in ihr nur bilben fonnen, menn bie Bobmen mit ben Deutschen gusammengeftanbe maren, aber ber leibige Streit ber Nationen binberte biefe Ginigung. Aus Beforgniß, bie Glaven fonnten bie Debrheit erlangen, bielten fich viele Deutsche lieber gur Opposition und Uegen fic von Roffuth migbrauchen. Die Glaven tonnten auch fein Bntrauen ermeden. Balady's Intriquen maren langft befannt und mas mußte ber gebilbete Deutsche empfinden, wenn er neben fi ale Reichstageabgeordnete 32 galigifche Bauern figen fab, bie obm alle Bilbung und ohne beutsch zu fonnen, nur immer mit ben Bob men ftimmten und bes Nachts bei ben gemeinen Solbaten in bit Raferne foliefen, weil fie ibre Diaten mitbeimaubringen verpflichtet maren! Uebrigens berrichte anfanas in ber Berfammlung biefelbe Mäßigung, wie in ber Stabt, benn Roffuths Bartei, welche bit Bügel jeber Bewegung in ben Sanben bielt, gebot bamals Rub, um ben Raifer nach Wien gurudguloden. In Innebruck ftanb ber Raifer zu fehr unter bem Ginflug bes Muthes, ber aus Rabesti's Lager tam, hauptfachlich burch ben Furften Felix Schwarzenberg Man wollte ihn baber wieber in Wien baben, um ibn bier beffer terrorifiren und feiner Schmache alles abtropen gu tonnen. All am Ende Juli Jellachich in Wien mit einem großen Fadelzug go ebrt murte, bielten fich bie zahlreichen Anhanger Koffuthe bos ganz ruhig.

Raifer Kerbinand febrte nun wirflich am 12. August nach Bien gurud, ob aus Bertrauen in bie gufunftige Rube Biens. ober auf Antrieb einer entidloffenen faiferlichen Bartei, bie eine Entideibung baben wollte und fich auf Winbifdgras und Rabenft verließ, ift ungemiß. Die Aula foien nicht zu ahnen, mit ihrer -berrichaft werbe es balb aus fenn. Bei einer großen Dufterung am 19. fehrte bie akabemifche Legion, inbem fie beim Raifer vor-Seizog, wie auf Commando bas Beficht von bemfelben ab und Thielte ben iconbliden " Ruchsmarid". 21m 20. magte bas Dimifterium ben erften fubnen Schritt und feste ben Lohn ber öffentliden Arbeiten berab. Die Arbeiter emporten fic, murben aber bon ber Municipalgarbe beffegt, und am 24. loste bie Regierung ben Siderbeiteausschuß auf, ber aud feinen Wiberftanb magte. 12. Sept. mar Wien in neuer Unrube burd ben Sominbel tines gemiffen Swoboba, ber bas Bolf mit Brivatactien betrogen Satte, für bie ber Staat feine Garantie übernabm. Die wirf-Riche Roth ber Betrogenen bewog jeboch bie Regierung, fie mit Ma Million Gulben zu unterftuten, wozu noch weitere 2 Milliomen fur bie Armen überhaupt famen. Am .9. bestätigte ber Raifer bie vom Reichstag beichloffene Aufbebung bes lanblichen Unterthanenverbanbes und Entlaftung alles bauerlichen Befites. Damals nahm ein "conflitutioneller Berein" in Wien bie fcmarznelbe Karbe wieber an und es aab besbalb Raufereien wie in Berlin.

Das unentschiebene Benehmen ber Wühler in Wien war nicht Schwäche, sonbern hing von Kossuths Boltitk ab. Kossuth hatte 22. Juli im ungarischen Reichstag bie Aushebung von 200,000 Dann Nationaltruppen (Honvebs) und bas Ausgeben von 42 Dillionen Gulben in Papiergelb (bie berüchtigten Kossuthnoten) unchgesetzt, um sich eine Macht zu schaffen, mit ber er nöttigenschie bem Kaiser würde widerstehen können. Da ihn aber die Sersen und Croaten bebrohten, hoffte er biese burch ein Machtwort Skaisers wohlseiler als burch Schlachten loszuwerden. Er hüsses Kaisers wohlseiler als burch Schlachten loszuwerden. Er hüsse

tete fic alfo noch, mit bem Raifer zu brechen, und nahm bie Diene an, als ob ihm am Frieben und Boblftanb bes Reichs alles gelegen fen. Auch legte er im Rampf mit ben Gerben ben größten Berth barauf, baf feine Trubben im Namen bes Raifers bie Gerben als Rebellen gegen ben Raifer bebanbelten. Diefer blutige Rampf mar im Banat feit bem Juli aufs beftigfte entbrannt. Die Serben fochten, gleich ben alten Suffiten, auf und binter ihren bewealichen Bagenburgen. Der Nationalbaß zwifden ihnen und ben Magyaren war fo furdtbar, bag von beiben Seiten bie graßlichften Grausamteiten verübt murben. Die Gerben zeichneten fich burd bie lange Vertheibigung von Szent-Tamas und burch mehrere Siege aus, bis im August ibr Lager bei Berlag von bem ungarifden General Rif gesprengt murbe. Aber nun brach Jellachich mit einem ftarfen Croatenbeer von Agram auf und überfdritt bie Donau, um wirklich im Namen bes Raifers bie Ungarn zu guchtis gen, bie nur gum Schein in feinem Ramen banbelten.

Das bewog Roffuth, eine große Deputation von 150 ungarifden Berren nad Wien zu ichiden, um bem Raifer ebrerbietio porzuftellen, er moge zu ihnen nach Befib tommen. Unggrn perfonlich regieren , junachft aber bie noch in Italien ftebenben ungaris fchen Regimenter beimtebren laffen, um ihr Baterland ju fougen, und Jellacich beftimmen, von feinem feinblichen Angriffe abzufteben-Aber ber Raifer antwortete ihnen am 6. September, fein Gefundbeiteguftant binbere ibn, nach Befth zu reifen, er werbe übrigens bie Gefete und Integritat bes Reichs zu erhalten wiffen und ihnen burd bas ungarifde Minifterium feine weiteren Entichliegungen befannt machen laffen. Sierauf entfernten fich bie Deputirten und pflanzten, inbem fle bas Dampfichiff beftiegen, welches fle nach Beft gurudbrachte, bie rothe Rabne auf und ftedten rothe Rebern auf ihre Gute. Unterbeg mar Jellachich icon am 4. burch ein faiferlices Sanbidreiben erfreut worben, meldes ibn in alle feine Memter wiebereinsette, und balb barauf verbot ein faiferlicher Befehl ben Ungarn, gegen Selladich zu tampfen.

Roffuth trat fofort in Befit an bie Spite eines Lanbespertheibiaungeausichuffes und betrieb energifc ben Rrieg gegen bie Croaten. Gine zweite große Deputation, bie er nicht mehr an ben Raifer, fonbern an bie Nationalversammlung in Wien fcicte. wurde von ber lettern nicht angenommen, fraternisirte aber mit bem bemofratischen Berein in biefer Sauptftabt und gab ibr bie Loofung: Wien muß mit Ungarn flegen ober untergeben! Frobet befand fic bamals icon in ber Mitte ber Biener Demofraten, ber Sauptrebner fener Tage aber mar ber Jube Taufenau, Roffuthe Agent. Man wollte bie Bauern ins Intereffe gieben, burch fie bas Bolfebeer verftarfen. In Schaaren wurden fie nach Bien gelodt. um am 24. bem Abgeorbneten Rublic, ber am meiften fur bie Bauernemancipation gethan, einen Facelzug zu bringen. Auch biesmal bielt Taufenau wieber eine Rebe gum Bolt gegen bie Reactionare und ichloff mit ben Worten: bie Sunbe muffen alle bangen! Roffuth foll bamals ausgerufen baben: eine Million für eine neue Revolution in Wien! Gewiß ift, bag er viel Gelb ausgab. Durch Bulszti empfingen bie Juben Taufenau und Golbmart bamale Gelbsummen von ihm. Auch an bie Stubenten murbe Gelb Als berjenige aber, ben man wegraumen muffe, murbe bamale icon ber Minifter Latour bezeichnet, weil Roffuth furchtete, berfelbe merbe außer ben Croaten balb auch beutiche und bobmifche Truppen gegen Ungarn ichiden. Schon im Geptember burdlief Wien bas Befdrei "Latour muß bangen!"

Ein Versuch bes Erzherzog Palatinus Stephan, ben Krieg aufzuhalten, mißlang. Er begab sich in bas ungarische Seerlager bei Ofen, die Ungarn litten aber nicht, baß er ins Lager ber Croaten gehe, wohin ihn Jellachich zur Unterhanblung eingelaben hatte, und ba er endlich begriff, baß er nur zu lange von Kossuths Partei mißbraucht worben, legte er sein Amt nieber und ging nach Wien, am 21. September. Der Kaiser aber ernannte sogleich ben General Grasen Lamberg zu seinem Statthalter, bem alles in Ungarn ge-horchen solle. Batthhanhi und sein gemäßigter Anhang beschose

in Befib, ben neuen Statthalter anzuerkennen und mit Rellacio einen Baffenftillftanb abzuschließen, zu welchen Bebuf er felbft ins ungarifche Lager abreiete, mo er Lamberg vermuthete. Roffutf mar bamale gerabe von Befth abmefent, um bas Land aufzureger. Run befant fich aber Lamberg nicht im Lager, fontern in Dien, bon mo er arglos und allein in einem Bagen nach Befit binenfuhr. Gin Abjutant, ben ihm Grabowefi von Dfen aus miegegeben, verließ ben Wagen unterwegs aus Angft. Roffutb mar namlich am 27. nach Befth gurudgefebrt, batte Batthpanpi's Dagnahme wiberrufen und bem Grafen Lamberg ftatt Beborfam Tob geichmoren. Als ber arme Stattbalter nun über bie Dongebrude fubr, tam ibm icon ein Schwarm Senfenmanner entgegen, rif ibn aus bem Bagen und ichlachtete ibn auf graufame Beife ab. mabrend er wie erftaunt zu feiner Rechtfertigung bas faiferliche-Schreiben noch boch emporhielt, am 28. September. Run mar feine Verfohnung mehr möglich. Batthpanpi flob nach Wien. Am 20. fließen bie Ungarn unter General Moga mit Jellachich bei Beleneze gusammen, brachen aber beibe bas Gefecht balb wieber ab. um fich erft noch mehr zu verftarfen. Balb nachber aber murben bie Generale Rott und Philippowich, bie mit 8000 Mann zum Ban ftogen follten, von ben Ungarn unter General Berczel umringt und gefangen. 2m 30, ließ Arthur Borgen, einer ber neuen ungarifden Generale, ben Stublmeißenburger Abministrator, Grafen Bidp, weil er Selladiche Autorität anerkannt batte, fanbrechtlid eridiefen.

Die langst vorbereitete Revolution in Bien felbft, burch bie sich Roffuth beden wollte, begann am 6. October. Ein Grenablerbataillon follte von Wien zur Unterflügung bes Ban abmarfchiren, wurde aber burch Gelb, Wein und Madchen zur Insuborbination gebracht. Als es bennoch, von andern Truppen begleitet, marschiren mußte, warfen Arbeiter, Nationalgarden und Studenten Barrifaben vor ihnen auf, zertrummerten eine Eisenbahnstrede und begannen offenen Kampf an ber Taborbrude, wo sie ein Baar

Ranonen megnahmen, ben General Breby und Oberfilieutenant Rlein tobteten. Ein lopaler Theil ber Nationalgarbe batte ben Stephansthurm befett, bamit nicht Sturm geläutet merbe, bie Garben aus ben Borftabten aber fturmten gegen fie an und es gab ein Blutbab in ber Rirche. In anbern Theilen ber Stadt murbe bas Militair angegriffen, ber Balaft bes Fürften Binbifcgras bemolirt, bas Beughaus bebrobt. Da verftanbigte fic ber Reichetag unter Strobache Borfit mit ben im Rriegeminifterium verfammelten Miniftern um freiwilligen Abzug ber etwa 10,000 Mann ftarten Truppen unter bem Grafen Auersperg aus ber Stabt, mogegen fich ber Reichstag verpflichtete, bie Minifter zu fougen. Die Abgeordneten Borrofd, Schmolfa und Golbmart übernahmen verfonlich biefen Sout. Raum aber jog bas Militair ab, fo - walzten fich wuthenbe Schaaren gegen bas Rriegsminifterium. Die Compagnie Grenabiere, welche bier noch ftanb, batte Befehl, nicht zu feuern und fich gang rubig zu verhalten. In ihrer Begenwart nun fturmte ber Bobel ins Innere bes Saufes, aus bem fic bie übrigen Minifter noch zeitig genug entfernt hatten, und fuchte Latour. Man hatte ibn verläugnet, aber ber Jube Golbmark verficerte ben Bobel, er fen noch ba. Der ungludliche Minifter murbe nun im gangen Saufe gefucht, aus einem Binkel bervorgezogen und zuerft von einem Ungarn mit einem Sammer auf ben Ropf geschlagen, bann mit ungabligen Schuffen, Sieben und Sticen gerfest und im Bofe an ben Laternenpfabl aufgebangt, noch ben gangen Tag hindurch umbeult vom rafenden Bobel, ber nicht aufboren wollte, bie Leiche ju icanben. \*)

Gin Bolfshaufe brang auch in bie Nationalversammlung ein. Brafftent Strobach und faft alle bohmifden Abgeordneten, bie ber Bobel mit Sob bebrobte, entfloben. Somolfa nahm ben Brafi-

<sup>\*)</sup> Ein gewiffer Jurkowich, ber am 20. Marg 1849 mit zwei anbern Morbern Latours hingerichtet wurde, gestand, in der Aula 30 fl. für ben Mord empfangen zu haben.

bentenstubl ein und bie Berfammlung erließ eine Broclamation. morin Latour's Morb nur als ein "Act foredlicher Gelbfthulfe bes Bolfs" bezeichnet und eine allgemeine Amneftie verheißen murbe. Da bie Regierung felbft burd Burudziehung ber Truppen bemiefen batte, wie wenig ihr Duth inwohnte, ließ Taufenau burd ben Studentenausschuß bie von ibm verfaßte und unterzeichnete Abreffe an ben im Schloß zu Schonbrunn bei Wien weilenben Raifer abgeben, worin von bemfelben bie Burudnahme aller gegen Ungarn befoloffenen Maagregeln und aller bisherigen Bollmachten Rabetel's geforbert murbe. Diefes Actenftud verrieth ben gangen 3med bes Aufruhre und feiner Urbeber. Richt nur Bulegfi, auch Batthpanpi war bamale in Bien ben gangen Tag mit Gelbivenben beichaftigt, im engften Berfebr mit bem bemofratifden Berein, ber vom Sperl aus ben gangen Aufruhr lenfte. Auch Bach und Weffenberg follten ermorbet werben. Die gange Racht binburch wurbe erft bas burgerliche, bann bas faiferliche Beughaus vom Bolf gefurmt, jum Theil verbrannt. In letterem wehrte fich eine fleine Abtheilung Truppen unter Sauptmann Raftell aufs tapferfte und erhielt am Morgen freien Abaug. Die berrlichften Waffen aller Beit, Denkmaler bes Ruhmes, murben bier geftohlen. Als ein Theil wieber herbeigeschafft mar, plunberte ber Bobel fie noch ein-Stanberbegs Schwert murbe um einen Bulben verfauft. Die Babl ber Tobten biefes Tage icat man auf 150.

Am folgenden Tage war die ganze kaiferliche Familie aus Schönbrunn verschwunden; ber Kaifer flüchtete nach Olmütz, von wo aus er gegen die Zuchtlosigkeiten der Wiener protestirte, und wo ihn die Lopalität bes Bolks und die Nähe feines Feldherrn Windischgratz schützte. Graf Auersperg aber bezog ein Lager auf den höhen von Belvedere bei Schönbrunn, während Jellachich von Maab aus, bis wohin er gekommen war, plöglich sich umwandte und dem bedrängten Wien zuzog, Windischgratz in Brag aber gleichfalls Anstalten traf, um mit aller feiner Macht gegen Wien auszuhrbrechen. Die böhmischen Abgeordneten protestirten gleichfalls

jegen bie Wiener Borgange, erflarten bie Rationalberfammlung für nicht frei und beriefen alle ihre Gefinnungsgenoffen zu einer Befpredung nach Brunn. So war Wien von allen Seiten von Beinben bebrobt. Es fühlte feine Ifolirung und fuchte nach Gulfe. Bwar gogen ibm viele Tolltöpfe, felbft Nationalgarben aus ben Provinzialftabten zu, aber ein Berfuch Rubliche, bie Bauern gum allgemeinen Aufftanbe zu bringen, miglang. Rublich wurde auf-Sefangen, jeber Weg nach Wien nach und nach mit Truppen ver- . Bert und iebe Orticaft im Bereich ber Truppen entwaffnet. Gine for wirtfame Gulfe batte Moga ben Bienern leiften tonnen, wenn 2 Jelladid rafc nadgefolgt mare. Aber Roffuth wollte ben Blenern fein Ovfer bringen, fonbern fich nur ihrer bebienen. Unter bem Bormant, bas ungarifde Geer muffe erft von ber öfterwoison Nationalversammlung eingelaben und legitimirt fenn, Welt man es gurud. Uebrigens follen auch viele Ungarn im Beere 36 geweigert haben, außerhalb Ungarn gegen öfterreichische Trupau fecten. Die Nationalverfammlung magte aber nicht, burch Me Berufung ber Ungarn offen mit bem Raifer gu brechen.

Baren in Bien auch zahlreiche Streitkräfte gehäuft, so sehlte boch an einheitlicher Leitung und an einer hinlänglichen Beststätzung ber Stadt. Ein Reichstagsausschuß, ein Studentenausschuß, sin demokratischer Berein, der neue Gemeinderath, das Hauptquartier des neugewählten Obercommandanten Messen hu ser einen Schreibseligen Wiener Poeten) machten einander die Oberstimg ftreitig und alles redete, rieth und befahl durch einander. Iessenhauser überließ die Anstalten zur Bertheidigung zu treffen wolnischen Flüchtling, General Bem, und den Oberbesehl über de Artillerte einem andern polnischen Offizier, Jellowich. Robert blum hielt eine donnernde Rebe in der Aula, worin er (Danton uchahmend) zum schonungslosen Morde aller "innern" Feinde in Bien selbst aufforderte. Wiener Blätter erklärten sich freimütlig gegen und nannten es eine ehrlose Zumuthung. Um den Böber ur Rache zu reizen, trug man eine gräßlich verstümmelte Leich

burch die Straßen und behauptete, das seh ein von den Soldaten zu Tode gemarterter Student. Aber auch das wurde bald als Lüge erkannt. Auersperg verließ das Belvedere und vereinigte sich mit Jellachich, beide cernirten Wien so gut als möglich, warteten aber erst Windichgräß ab, ehe sie den eigentlichen Angriss begannen. Je länger nun die Entscheidung auf sich warten ließ und die Zusuhren abgeschnittten wurden, je mehr gänzliche Einsperrung und Hungersnoth brohte, um so bänger wurde allen benen ums Herz, die nur renommirt hatten. Die akademische Legion löste sich dis auf ein schwaches Bataillon unverwerkt auf. Eine Menge bisheriger Schreier verschwand spurlos. Tausenau ging mit einer Summe Geldes durch, die ihm anvertraut worden war, um dem hungernden Volke Lebensmittel anzuschassen.

Am 16. October murbe Fürst Windischgrat zum Oberbefehlehaber aller faiferlichen Truppen ernannt, mit Ausnahme bes Beeres von Rabesti, und am 20. erflarte ber Fürft bereits Wien in Belagerungezustanb. Gin Berfuch ber vom Reicheverweser und bem Frankfurter Barlament gur Bermittlung entfenbeten Reichsboten Belder und Moste miglang ganglich. Sie murten im Lager bes Fürften Binbifchgrat und beim Raifer in Olmus boflich abgefpeist, in Wien felbft aber ibr Manifest als ein "centralgemaltiger Unfinn bes Reichsverwelfers " offen verhöhnt. Frankfurt und Berlin aus icon einige Monate früher große Beeresmaffen aufgebrochen maren, um Rabetti und Winbifdarat zu unterftuten, nur bann batten bie Reichsboten ein Wort mitfpreden burfen. Nach fo viel Berfaumnig und in ihrer notorischen Unmacht konnte fich bie beutsche Centralgewalt nur noch lacherlich machen. Um 22. berief ber Raifer ben Reichstag von Wien nach Rremfier bei Dimug. Dem fügte er fich aber nicht und erklarte bie von Winbifchgrat getroffenen Magregeln fur ungefetlich.

Um 23. begann ber Angriff auf bie Borftabte. Winbifchgras batte 30,000, Jellachich 35,000, Auerfperg 15,000 Mann, von nen bie Stabt ringsum eingeschloffen mar. Der erfte Rampf

entbrannte an ber Rufborfer Linie und wurde am 24. fortgefest, am 25. in ber Brigittengu und im Brater. Sier murbe ein großer Ausfall ber Wiener in ber Nacht von ben Truppen gurudgeschla-Am 26. neue Ausfälle, alle vergebens. Am 27. murbe nur geplankelt, aber am 28. erfolgte ber Sauptangriff auf bie Leopolbftabt und Jagerzeile, Erbberg und Bieben, inbeg gegen bie Bernalfer, Lerdenfelber und Mariabelfer Linte nur Scheinangriffe gemacht murben. Der Rampf mar außerft bartnadig, besonbere an ber Jagerzeile und in ber Leopolbftabt. Biele Saufer brannten ab, bis es ben Truppen gelang, hinter bie festeften Barrifaben gu fommen. Am 29. brangen fle bis auf bas Glacis vor, welches bie innere Stadt von ben Borftabten trennt. Die Ginwohner litten viel Noth, indem fle bier von ben mutbenben Arbeitern aus ben Baufern gejagt und auf bie Barritaben geftellt, bort von ben Croaten geplunbert murben. Um Abend biefes Tages erklarte Deffenbaufer, bie Munition feb ausgegangen, bie Stabt laffe fich nicht langer balten. Gine Deputation unterbanbelte mit Winbischaras. ber aber feine Bedingungen gestattete, fonbern Uebergabe auf Onabe und Ungnabe verlangte. Da legte ein großer Theil ber Mational= garben bie Baffen nieber und bie Aula loste fich auf. Bem und Bulegft maren icon entwifcht. Am Morgen bes 30. forberte fowohl Meffenhaufer, als ber Gemeinberath jedermann gur Rieberlegung ber Waffen auf. Aber Robert Blum und Frobel bodten hoch oben auf bem Stephansthurm imb forschten mit Fernröhren nach ber ungarifden Armee, bie jest noch, in ber letten Stunbe, ben Wienern zu Gulfe fam. Moga rudte an ber Schwechat vor. Man fab vom Thurm ben Blit und Rauch ber Ranonen. Da murbe gang Wien allarmirt, zu ben Baffen gerufen, an Deffenhaufere Stelle ber noch unfähigere Fenneberg, ein fruber aus ber öfterreichischen Urmee ausgeschiebener Lieutenant, jum Dberbefehls= haber ernannt und ber Rampf erneuert. Nach furger Ranonabe bei Schwechat zog fich bas ungarifde heer vor Jellaciche Reiteret icon wieder gurud und raumte bas Welb. Da fant ben Wenern. ten und verweigerte die Steuern, mußte sich aber zulett boch bequemen, nach Brandenburg zu gehen. Die Wendung der Dinge in Berlin erregte große Winth bet den Demokraten in Breslau, Franksurt an der Oder, Halle, Ersurt, Düsseldorf und einigen andern Orten, und kleine Tumulte, die jedoch gestillt murben. — In Leipzig war große Aufregung wegen Blums hinrichtung, man warf dem sächsischen Gesandten in Wien vor, daß er nicht eingeschritten sen ze. Die Demokraten wollten sogar von hier und Halle einen Rachezug nach Berlin unternehmen. Eben so aus Stettin und Franksurt an der Oder. Die liberalen Kammern von Medlenburg, Oldenburg und Köthen, sogar das Franksurter Barlament protessirte gegen die Verlegung der Berliner Kammer nach Brandenburg. Aber es blieb bei hohlen Worten.

Die Versammlung wurde am 27. Nov. wirklich in ber Stadt Brandenburg eröffnet, die rechte Seite hatte sich zuerst eingesunden und die linke kam nach, wenn auch nur um zu protestiren und Skandal zu machen. Dies gelang ihr am 1. December, indem ste, um einen Beschluß zu verhindern, tumultuarisch ben Sigungssaal verließ. Aber schon am 5. löste ber König die ganze Bersammlung auf, octroyitte eine schon vorbereitete Versassung mit zwei Kammern und schrieb Neuwahlen zu beren Zusammentritt am 26. Februar aus.

Bas bem Fürsten Binbifchgrag in Prag und Bien gelungen war, follte er nun auch in Posth versuchen. Der junge Raifer befahl ihm, Ungarn zu unterwerfen. Er verftartte fich fo schnell als möglich und begann ben Felbzug schon Mitte December.

Ungarn befand fich bereits gang in ber Gewalt Roffuths mit einziger Ausnahme ber Festungen Arab, wo Berger, und Temeswar, wo Rufawina commandirte, und bes siebenburgischen Sachsen- landes, welches gut faiserlich blieb, aber viel zu schwach war, um ben Ungarn eineswirfsame Diversion im Rucken machen zu können. Die honvebs waren in großer Bahl zur ungarischen Armee ge- Roßen und Kossuth gebot über eine surchtbare Macht. Moga wurde

wegen seiner an der Schwechat bewiesenen Unfähigkeit vom Armeebefehl entfernt und der feurige Görgen trat an seine Stelle. Auch
der polnische General Bem wurde jest von Pulszki aus Wien mitgebracht und ein Aufruf an die polnische Nation erlassen, sich mit
der magyarischen zu vereinigen. Da sich aber Bem weber mit Kossuth noch Görgen vertrug, gab man ihm das Commando in Siebendürgen. Der ungarische Reichstag erkannte die Ihronentsagung Ferdinands nicht an, behielt ihn als König von Ungarn bei und überredete die ungarischen Soldaten, sie söchten für ihren rechtmäßigen König gegen einen unberechtigten Usurpator. Die Regierung aber war im Landesvertheibigungsausschuß concentrirt, dem
Rossung futh vorstand.

Fürft Winbifdgrat bewegte fich gegen Bregburg. Gorgen's vorgeschobene Boften murben am 14. December auf beiben Klugelenben feiner Stellung aus Tyrnau und von Baarenborf an ber. Leitha gurudgeworfen, fo bag er Bregburg aufgab und nach einem furgen Gefecht mit bem Ban Jelladich bei Altenburg nach Raab. enblich bis nach Dfen gurudwich. Dabin gog fich auch Beregel gurud, nachbem er bei Moor eine Schlappe erlitten, und Defterreider unter Wrbna cernirten bie Reftung Romorn. Ginen Rampf um Befib-Dfen wollten bie Ungarn nicht magen. Es ichien ihnen rathlider, ben Reichstag jenfeits ber Theiß nach Debreczin zu verlegen und bie Defterreicher tief in bas Innere Ungarns mahrenb ber folechten Jahreszeit zu verloden, wo fie burch Entbehrungen und Rrantheiten leichter als burd Schlachten fonnten aufgerieben werben. Roffuth nahm bie beilige ungarische Krone von Besth mit und am 5. Januar 1849 gog Binbifdaras ohne Biberftanb in Dfen und Befth ein. Nun aber ftanb er mitten im Binter por ber Chene Mittelungarns, mabrend bie abgesonberten Corps, bie er von Norben ber burche Webirge nach Ungarn geschickt batte, nichts ausgerichtet batten. Das Corps von Frifdeifen batte fic burd ben Jablunfapaß, burd ben es gefommen, rafd mieter gurudgieben muffen; bas Corps von Simunid belagerte vergebens Leopoloftabt;

21

D. Dengel, 120 Jahre. V.

bas vom Grafen Solid flegte in ber Nahe von Kaschau breimatüber bie ihm bort unter Meszaros entgegengeschickten Ungarn, war
aber zu schwach, um zumal bei ber ftrengen Winterkalte fich weiter
vorzuwagen.

Die ungarische Armee hatte fich getheilt. Borgen mar von Befth gegen Baiben, Berczel gegen bie Theiß marschirt. Fürft Minbifdarat befolog, bem erfteren zu folgen, weil berfelbe ben größeren Theil bes ungarifden Geeres führte und ibm entweber über Romorn in ben Ruden fommen, ober aber bas Corps von Solid vernichten fonnte. Borger aber ließ bamals feine Armee eine Ertlarung abgeben, bag fie nur fur ihren rechtmäßigen Ronig Kerbinand V. (ben abgebanften Raifer) und für bie ungarifche Berfaffung fampften. Obne biefe Erflarung murben ibm viele Ungarn gar nicht haben bienen wollen, weil fle burdaus nicht im Unrecht und nicht in einer Rebellion begriffen zu fenn glaubten. Gorgen aber wollte fich zugleich auf bie Armee ftuten, um ben polnischen und republikanischen Intriguen Roffuthe einen Damm entgegengufeben. Bon ben Raiferlichen unter Bos, ben Windischgras ibm nachgeschickt, in ber Mitte bes Januar erreicht, murben mehrere Abtbeilungen Gorgep's bei Binbicacht, Schemnit und Cobric gefdlagen; er felbft machte bei einer Ralte von 20 Grab einen 16ftunbigen Marid über bas Gebirge, um fich mit ber Theiffarmee ju vereinigen. Unterbeg aber hatte Roffuth über biefe lettere Armee ben Bolen Dembineft gum Dberfelbberrn ernannt. um ibn gegen ben ibm febr migfalligen Borgeb zu gebrauchen. fic Solid um biefe Beit vorgewagt batte, boffte Borgen ibn umgingeln zu fonnen. Schlid aber gog fich nach einem Befecht bei Tarczal gegen bas von Rlapta befehligte ungarifde Corps gludlich wieber gurud, und Dembinsti flagte man an, beffen Entfommen burch feine Fahrläffigfeit verschulbet zu haben.

Im Februar vereinigte fic bas gange ungarifche Geer unter Dembinsti's Oberbefehl bei Rapolna. Binbifchgrag richtete babin ebenfalls alle feine Streitfrafte und befahl Schlid, Berpelet in

Ranonen megnahmen, ben General Breby und Oberfilieutenant Rlein tobteten. Gin lopaler Theil ber Mationalgarbe batte ben Stephanetburm befest, bamit nicht Sturm gelautet merbe, bie Garben aus ben Borftabten aber fturmten gegen fle an und es gab ein Blutbab in ber Rirche. In anbern Theilen ber Stabt murbe bas Militair angegriffen, ber Balaft bes Rurften Binblichgras bemolirt, bas Beughaus bebrobt. Da verftanbigte fic ber Reichetag unter Strobache Borfit mit ben im Rriegeminifterium verfammelten Miniftern um freimilligen Abzug ber etwa 10.000 Dann ftarfen Truppen unter bem Grafen Auersperg aus ber Stabt, mogegen fich ber Reichstag verpflichtete, bie Minifter zu fougen. Die Abgeordneten Borrofd, Schmolfa und Golbmart übernahmen perfonlich biefen Schut. Raum aber gog bas Militair ab, fo - walzten fich wuthenbe Schaaren gegen bas Rriegsminifterium. Die Compagnie Grenabiere, welche bier noch ftanb, batte Befehl, nicht gu feuern und fich gang rubig zu verhalten. In ihrer Gegenwart nun fturmte ber Bobel ins Innere bes Saufes, aus bem fich bie übrigen Minifter noch zeitig genug entfernt batten, und fuchte Latour. Man hatte ibn verläugnet, aber ber Jube Golbmark versicherte ben Bobel, er fen noch ba. Der ungludliche Minifter murbe nun im gangen Saufe gefucht, aus einem Winkel bervorgezogen und zuerft von einem Ungarn mit einem Sammer auf ben Ropf geschlagen, bann mit unzähligen Schuffen. Sieben und Stichen gerfest und im Sofe an ben Laternenpfabl aufgebanat, noch ben gangen Tag hindurch umbeult vom rafenben Bobel, ber nicht aufboren wollte, bie Leiche zu icanben. \*)

Ein Bolfehaufe brang auch in bie Nationalversammlung ein. Brafftent Strobach und faft alle bohmifden Abgeordneten, bie ber Bobel mit Sob bebrobte, entfloben. Somolfa nahm ben Brafi-

<sup>\*)</sup> Ein gewiffer Jurkowich, ber am 20. Marg 1849 mit zwei anbern Morbern Latoure hingerichtet wurde, gestand, in ber Aula 30 fl. für ben Morb empfangen zu haben.

grausamste, plünberten und brannten. Der Russe erklärte zwar, er habe keine Bollmacht, rudte aber boch hart an die Grenze, wogegen Fuad-Effendi türkischerseits vergebens protestirte. Als Bem immer näher kam, schickte Lübers wirklich 5000 Russen nach Germannstadt. Bem aber, nach einem unglücklichen Kampf mit Ruchner bei Webiasch griff ked Germannstadt an und jagte am 9. März die Russen hinaus, bemächtigte sich aller Borrathe in der Stadt, ließ aber keine Barbareien begehen. Puchner konnte sich nun nicht mehr länger halten und zog sich in die Wallachei zu den Russen zurück.

Diese genialen Solage Bems und Gorgep's fühnes Vorgeben machten bie hoffnungen, welche gurft Winbifdgrat auf feinen Felbzugeplan gefest batte, zu Schanben. Er mar zum Stillefteben gezwungen, fab fich in bie Defenfive verfest, fonnte nur mehr noch rudwarts geben. Man warf ibm vor, bag er einige ungarifche Offiziere hatte erschießen laffen, inbem er baburch viele anbere, bie gern zum Raifer übergetreten maren, abichrecte, und bag er gefagt haben follte: bie Ungarn fepen nur tapfer unter, niemals gegen bie faiferlichen Kabnen. Das reizte ihren Stolz auf. So wie aber Schmanken und Stoden in feine Bewegungen gefommen war und bie Ungarn ihre erften Siege erfochten hatten, fam eine große Bewegung unter alle Keinbe Defterreichs. Noch einmal, gum Testenmal fab man eine Möglichkeit, bas gewaltige Reich zu gertrummern. Balmerfton beste auf allen Buncten. Italien erhob fic in Baffen und auch ber größte Theil von Deutschland befanb fic in einer feinbseligen Stimmung gegen Defterreich. Denn Fürft Schwarzenberg batte gerabe bamals Breugen und bie Paulsfirche berausgeforbert, inbem er ben Reichstag von Rremfier auflöste und am 4. Marz eine neue Berfaffung fur Befammtöfterreich octropirte, nach welcher ber Raiferftaat wie nur eine Bermaltung, fo auch nur eine Bertretung baben und alle bisherigen Sonber-, verwaltungen und Lanbtage von Ungarn, Bobmen ac. verschwinben follten. Diefes Gesammtöfterreich ftanb fortan als ein fertiges

gegen bie Wiener Borgange, erklarten bie Rationalversammlung für nicht frei und beriefen alle ihre Befinnungegenoffen zu einer Besprechung nach Brunn. Go war Wien von allen Seiten von Beinben bebroht. Es fühlte feine Ifolirung und fucte nach Gulfe. Amar zogen ibm viele Tollfopfe, felbft Nationalgarben aus ben Brovingialftabten gu, aber ein Berfuch Rublichs, bie Bauern gum allgemeinen Aufftanbe zu bringen, miglang. Rublich wurde aufgefangen, jeber Weg nach Wien nach und nach mit Truppen verfperrt und jebe Ortichaft im Bereich ber Truppen entmaffnet. Gine febr wirkfame Gulfe batte Moga ben Wienern leiften fonnen, wenn er Jellachich rafc nachgefolgt mare. Aber Roffuth wollte ben Wienern fein Opfer bringen, fonbern fich nur ihrer bebienen. Unter bem Bormant, bas ungarifde Beer muffe erft von ber öfterreidischen Rationalversammlung eingelaben und legitimirt fenn, bielt man es gurud. Uebrigens follen auch viele Ungarn im Beere fich gemeigert haben, außerhalb Ungarn gegen öfterreichische Truppen zu fecten. Die Nationalverfammlung magte aber nicht, burch bie Berufung ber Ungarn offen mit bem Raifer ju brechen.

Waren in Wien auch zahlreiche Streitkräfte gehäuft, so fehlte es boch an einheitlicher Leitung und an einer hinlänglichen Befestigung ber Stadt. Ein Reichstagsausschuß, ein Studentenausschuß, ein bemofratischer Berein, der neue Gemeinderath, das Hauptquartier bes neugewählten Obercommandanten Messen haufer (eines schreibseligen Wiener Poeten) machten einander die Oberseitung streitig und alles redete, rieth und befahl durch einander. Wessenhauser überließ die Anftalten zur Bertheibigung zu tressen dem polnischen Klüchtling, General Bem, und den Oberbesehl über die Artillerie einem andern polnischen Offizier, Jellowich. Robert Blum hielt eine donnernde Rede in der Ausa, worin er (Danton nachahmend) zum schonungslosen Worde aller "innern" Feinde in Wien selbst aufforderte. Wiener Blätter erklärten sich freimütbig dagegen und nannten es eine ehrlose Zumuthung. Um den Pöbel zur Rache zu reizen, trug man eine gräßlich verstümmelie Leiche

¥

rudt war und bei Mortara einen mutbenben Angriff auf fein noch auf bem Darid gerftreutes, noch nicht wieber gesammeltes beet machte, am 21. Mortara wurbe von ben Defterreichern unter Dberft Benebet mit fturmenber banb genommen, bie Garben in bie Rindt gefdlagen. Erft am 23. fonnte Chragnowell alle feine Streitfrafte bei Rovara fammeln und nahm bier eine vortheilbafte Stellung, aber in allgu gewiffer Boraussehung eines gewiffen Sieges, benn er beachtete nicht, bag bie verlangerte gront feiner Aufftellung in feine Rudzugslinie fiel, mas ibm im Kall einer Rieberlage zum größten Berberben gereichen mußte. Rabesti batte ben Seind nicht bier, fonbern bei Bercelli vermuthet, konnte baber biesmal feinerseits feine auf bem Darich getheilten Corps nicht ichnell genug zusammenbringen. D'Afpre, ber querft mit bem Beind engagirt murbe, hatte einen fdweren Stand, bielt aber mit 15,000 Mann gegen 50,000 funf Stunben lang aus, bis ein Corps nach bem anbern ihm zu Gulfe fam und balb bas farbinifde heer in idredlide Bermirrung gebracht murbe. Aludtlinge marfen fic alle nad Novara binein, mo fie aber von ihrem Rudzugswege abgefdnitten maren und feine Lebensmittel batten. Rarl Albert mar in Bergweiflung, faßte bann aber rafc feinen Entidlug, legte am anbern Morgen bie Rrone nieber, nahm von ben Seinigen für immer Abichieb, und reifte augenblidlich ab, um ein Afpl in Oporto ju fuchen, wo er einige Donate fpater in Rummer geftorben ift. Sein Sobn und Rachfolger. Bictor Emanuel II., ersuchte ben Sieger um eine Busammenkunft und ber alte Rabetti folog mit ihm am 26. einen Baffenftillftanb ab unter febr mäßigen Bebingungen. Es follte nämlich nur ein Bleiner Grengftrich von ben Defterreichern befett bleiben und bie Bestung Alessandria balb von benfelben befest merben, bis gum befinitiven Friedensichluffe. Am 28. war ber greife Belb icon wieber in Mailand. Die ift ein Rrieg rafcher begonnen und raider geenbet morben.

Rur bie Stadt Brescia gab ein blutiges Rachfpiel. Sier

Sanzes bem noch unfertigen beutschen Einheitsstaate gegenüber und hinderte bessen Einigwerben. Daher bie beutsche Agitation gegen Desterreich und gleichzeitig mit den ungarischen Siegen die Wahl eines preußischen Erbkaisers. Bon allen Seiten thürmten sich surchtbare Gewitter über Desterreich auf, aber Fürst Schwarzenberg wich und wankte nicht.

In Italien hatte Rabetki zwar bie Lombarbei längst wieber erobert, aber noch immer nicht Benebig, und ba er aus Rücksicht auf Frankreich und England weber Sarbinien, noch Mittelitalien besehen konnte, so wurde von hier aus auf's neue ber italienische Rationalhaß gegen die Desterreicher bis zur Wuth erhigt. Aber es blieb nicht bei ohnmächtigen Schmähungen. Sobald die Dinge in Ungarn für Desterreich bebenklich wurden, vergaß Karl Alsbert feine vorsährigen Niederlagen und ließ sich, trot der Warnung besonnener Männer, von Palmerston hinreißen, Desterreich von neuem den Krieg zu erklären. Gleichzeitig im März oder Anfang April sollte von Italien und Ungarn aus ein neuer großer Angriss auf Desterreich beginnen und die beutsche Bewegung sollte denselben wenigstens moralisch unterstützen.

Am 16. Marz erklärte Karl Albert ben Krieg. Er war schon seit lange ftark gerüstet und hatte (wie Kossus) sich polnische Gemerale bestellt, weil er seinem eigenen Talente nicht traute und die bestern sarbinischen Generale ben Krieg misbilligten. Zum Oberseschlähaber, ernannte er Chrzanowski, ein geringeres Commando erhielt Ramorino. Sein Operationsheer war 80—90,000 Mann ftart, während Rabesti, burch die Berluste von Benedig, bessen Sumpflust Seuchen erzeugte, ziemlich geschwächt, nur 60—70,000 Mann zusammenbrachte. Der greise Felbherr verließ Mailand am 18. und zog gegen Lobi in sublicher Richtung, um dem Feinde, der auf Mailand zog, unversehens in die rechte Flanke zu sallen, während Chrzanowski sich einbildete, er retirire über die Abda. Auch wurde berselbe seine Täuschung nicht eher inne, die Kadetsti bereits bei Pavia über den Ticino gegangen, in Piemont einge

geftellt, nur mußte bas lettere 75 Mill. Franken Rriegskoften be-

War nun auch bie Diversion, welche zu Gunften ber Ungarn in Stalten gemacht worben war, miglungen, fo flegten boch bie Ungarn aus eigener Rraft. Das Sauptquartier bes gurffen Winbifdarat befand fich im Anfang bes April bei Goboud, von wo aus er bie Bewegungen ber Ungarn recognoscirte; aber Schlick wurde bei Bort und Jellachich bei Ifaszny von Gorgen gefchlagen, welcher jest auf einem furgeren Wege Befib erreichen fonnte, wesbalb Binbifdaras eiliaft babin gurudaing. Borgen aber marf fich jest auf Baigen in feine Flanke, um Romorn zu entfegen und Wien felbft zu bebroben. In Baigen rieb er zwei ofterreichische Brigaben faft auf, mobet ihr tapferer General Gos ben Tob fand, (am 12. April) und jog am 21. in Romorn ein. Bu berfelben Beit führte ber ungarifde General Berczel fraftige Schläge gegen bie Serben, entfette Beterwarbein, nahm Szent-Samas und bie Romericangen mit Sturm, murbe wieber von ben Serben überfallen am 13. April, vereinigte fich aber mit Bem, ber einen Ginfall ins Bangt machte, und behauptete bier bie Dberbanb. In Siebenburgen übten bie Magyaren furchtbare Race, unter anbern an bem Bfarrer Roth, ben fle ericoffen, weil er einige Jahre früher für bie Ginmanberung von Deutschen thatig gemefen mar.

In ber Bebrängniß, in welcher sich bamals Defterreich befand, nahm es die ihm von Rußland bargebotene hand an. Raifer Micolaus kam nach Warschau, wo er große Streitkräfte vereinigt hatte. Die Theilnahme so vieler Polen am ungarischen Kriege beunruhigte ihn, die fortgesetzten Siege ber Ungarn wurden unfehlbar zu einer neuen Revolution geführt haben. Er handelte also im eigenen Interresse, wenn er den Desterreichern die Ungarn bezwingen half. Dabet verpflichtete er sich Desterreich zu Dank und riß die Klust, welche Desterreich von Preußen und Deutschland trennte, noch weiter auseinander. Von Rechtswegen hätte man in

Frankfurt und Berlin die Kämpfe Desterreichs in Ungarn und Italien für eine beutsche Sache erklären, beutsche Truppen an die Theiß und an den Bo zu Hülfe schiden und den Russen die Eheiß und an den Bo zu Hülfe schiden und den Russen die bewasserte Ginmischung gar nicht gestatten sollen. Aber dazu hatte man weder das Herz noch die Einsicht. Eine deutsche Nationalpolitik eristirte gar nicht. Man versocht hier wie dort nur Sonderinteressen. — Desterreich selbst aber beging einen Fehler, indem es die Russen zu Hülfe rief. Nach dem zweiten Sieg über Sardinten würde seine eigene Kraft außgereicht haben, auch mit den Ungarn sertig zu werden, wie seine Generale, namentlich Haynau, überzeugt waren. Einen zweiten genau damit zusammenhängenden Fehler beging Desterreich, indem es alle alten Freiheiten und Versassungen der ihm unterworsenen Länder vernichtete. Das sind die Kleden in Schwarzenbergs Regierung.

Durch bie neue öfterreichische Berfaffung vom 4. Marg verlor Ungarn, wenn es nicht flegte, feine bisberige Berfaffung, feinen Reichstag, feine nationale Sonberftellung; baber faumte Roffutb nicht, Schlag fur Schlag gurudzugeben, inbem er in Debrecgin burch ben Reichstag vom 14. April bas Saus Sabsburg-Lothringen ber ungarifden Rrone verluftig erflaren lieg und provisorisch eine Republit ichuf. Damit mar Gorgen und bie Armee nicht einverftanben, benn bie Armee mar trop aller nationalen Aufregung loval geblieben und wollte ibrem conflitutionellen Konig (Ferbinanb) nicht untreu werben. Aber Roffuth ließ fich von ben Bolen verführen, benen an einem fait accompli gelegen zu haben icheint, um Balmerfton und ber frangofischen Republit bie Anerfennung ber ungarifden Unabhangigfeit zu erleichtern, vielleicht auch um ben Raifer von Rufland zu ber Ueberlegung zu veranlaffen, ob es für ibn nicht nutlicher mare, ein von Defterreich abgelostes Ungarn unter fein Protectorat zu nehmen. Borgen gerieth mit Roffuth in beftigen Bant, es lieg fic aber nicht mehr änbern.

Da ber Fürft Winbifchgras fein Glud mehr hatte, murbe er

entlassen und Feldzeugmeister Baron Welben, ber ihm eben Berftärfungen brachte, trat an seine Stelle, begann aber seinen Feldzug sogleich mit einem Rückzug, um burch Görgen nicht von Komorn her überslügelt zu werben. Nur in Ofen ließ er eine Befahung unter General Henzi (einem Schweizer) zurück und zog sich
gegen Raab. Görgen aber begnügte sich, Komorn auss neue mit Truppen und Vorräthen zu versorgen, und wagte weber gegen Wien
vorzugehen, noch auch Welben zu beunruhigen. Dagegen ließ er
Ofen belagern und am 21. Mai mit Sturm einnehmen, wobei ber
tapfere Henzi mit bem größten Theil ber croatischen Besahung bas
Leben verlor.

An bemfelben Tage fam ber junge Raifer Frang Joseph nach Warfchau, um ben Raifer Micolaus zu begrugen und ihm für feine Bulfe zu banten. Damals folog Rugland auch mit ber Bforte einen Bertrag zu Balta-Liman (1. Mai), wonach beiben Staaten erlaubt fenn follte, Truppen in bie Molbau und Ballachet gu fciden, falls es Roth thate. In biefem Bertrage von Balta-Liman ließ fich Rufland von ber Turfet noch mehr Conceffionen machen, bie Babl ber hofvobare auf nur 7 Jahre, bie Abbangigfeit jeber Berfaffungereform von ber ruffischen Buftimmung, Die Bermanblung ber Boigrenversammlung in einen Divan ac. Sierauf murbe bas Corps von Lubers an ber flebenburgifchen Grenze auf 36,000 Mann verftartt, mabrent bas Gros ber ruffifchen Armee unter bem Furften Bastiewitich auf mehreren Straffen über bie Rarpathen fam, 130,000 Mann mit nabe an 500 Gefouben. Um außerften rechten Flügel tam bie Divifion Baniutin auf ber Eifenbahn burd Schleften mit Erlaubnig bes Ronigs von Breugen, um über Wien zu Belben zu ftoffen. Das ruffifche Centrum und ber linke Flügel überfdritten bie Dorbarenze Ungarns am 17. Juni bei Meumarkt und Dufla. Bugleich batte fich auch bie öfterreicifche Armee bei Raab, ba fie von Borgen nicht angegriffen murbe, verftarten fonnen und mar Sannau von Rabesti's aus Italien berbeigerufen worben, um anftatt Belbens ben

Frankfurt und Berlin bie Kämpfe Desterreichs in Ungarn und Italien für eine beutsche Sache erklären, beutsche Truppen an die Theiß und an den Bo zu Hülfe schieden und den Russen an die Theiß und an den Bo zu Hülfe schieden und den Russen die des wassente Ginmischung gar nicht gestatten sollen. Aber dazu hatte man weder das herz noch die Einsicht. Eine deutsche Nationalpolitik existirte gar nicht. Man versocht hier wie dort nur Sonderinteressen. — Desterreich selbst aber beging einen Fehler, indem es die Russen zu Hülfe ries. Nach dem zweiten Sieg über Sardinten würde seine eigene Kraft ausgereicht haben, auch mit den Ungarn fertig zu werden, wie seine Generale, namentlich Haynau, überzeugt waren. Einen zweiten genau damit zusammenhängenden Fehler beging Desterreich, indem es alle alten Freiheiten und Verssassungen der ihm unterworsenen Länder vernichtete. Das sind die Fleden in Schwarzenbergs Regierung.

Durd bie neue öfterreicifde Verfaffung vom 4. Marg verlor Ungarn, wenn es nicht flegte, feine bisberige Berfaffung, feinen Reidstag, feine nationale Sonberftellung; baber faumte Roffuth nicht, Solag fur Solag gurudzugeben, inbem er in Debrecain burd ben Reichstag vom 14. April bas Saus Sabsburg-Lothringen ber umgarifden Rrone verluftig erflaren lief und proviforifd eine Republik fouf. Damit war Gorgen und bie Armee nicht einverftanben, benn bie Armee war trop aller nationalen Aufregung loval geblieben und wollte ihrem conftitutionellen Ronig (Ferbinand) nicht untreu werben. Aber Roffuth ließ fich von ben Bolen verführen, benen an einem fait accompli gelegen zu haben fceint, um Balmerfton und ber frangofficen Republit bie Uner-Bennung ber ungarifden Unabhangigfeit zu erleichtern, vielleicht auch um ben Raffer von Rugland zu ber Ueberlegung gu veranlaffen, ob es für ibn nicht nütlicher mare, ein von Defterreich abgelöstes Ungarn unter fein Brotectorat zu nehmen. Gorgen ge rieth mit Roffuth in befrigen Bant, es lieg fic aber nicht met änbern.

Da ber Fürft Winbifchgras fein Glud mehr hatte, murbe

war ließ noch ftolz das Banner des Kalfers fliegen. Am 14. Juli wollte Jellachich in der Nacht die Ungarn dei Hegyesch überfallen, aber fle waren vorbereitet, überfielen ihn und schlugen tha gänzlich.

Sannau mit ber Sauptarmee bei Raab fam in ber Mitte Juni gum Rampf. Dan warf ibm vor, bag er noch barter als Binbifdgras fen, inbem er zwei gefangene ungarifde Offiziere. Borgep's Freunde, als Deferteure und Rebellen binrichten lief. Diefe Strenge trug wenigstens febr viel bagu bei, ben Sag ber Ungarn gegen bie weiße Uniform zu verftarten und ihnen bie buntelgrune annehmlicher zu machen. Borgen icheint bamals ichon fic enticoloffen zu baben, wenn er fic ergeben muffe, follte es an bie Ruffen fenn und nicht an bie Defterreicher. Jest aalt es noch ben Berfuch, Sannau zu vernichten, ebe Bastiewitich berangefommen fen. Am 13. Juni murbe, Sannau's Borbut unter Ge neral Bog bet Cforna von ben Ungarn gefclagen, aber am 21. erlitt Borgen felbft bei Bfigarb und gleichzeitig Rlapka auf ber Insel Soutt eine Rieberlage. Noch einmal, am 2. Juli, magte Borgen einen verzweifelten Rampf bei Romorn, in bem er aber wieberum gurudgeschlagen und burd einen Gabelbieh vermunbet wurde. An feiner Stelle übernahm Rlavfa ben Befehl und magte ben britten blutigen Rampf vor Romorn am 11. Juli, aber wieber vergebens. Es mar biefer tapfern Armee nicht moglic. Sannan's gefoloffene Colonnen zu burdbrechen; mare bies gelungen, fo murben fich fofort alle ungarifden Beerestheile vereint auf bie Ruffen geworfen baben.

Gegen Baskiewitich ftanb Dembinski mit nur 16—18,000 Mann, in langer Linie aufgestellt und konnte ihn natürlich nicht aufhalten, die Ruffen verloren aber viele Leute burch die Cholera; in der schlimmsten Zeit (Mitte Juni) starben in fünf Tagen 2000 Mann. Erft als Paskiewitsch das Rüdiger'sche Corps nach Waigen vorschob, kam es zum Kampf, indem Görgen von Komorn aus 'gegenging. In einem blutigen Gesecht am 15. Juli schlug

Borgen bie Ruffen aus Baigen binaus, wich aber por ber lebermacht bes gleich barauf anrudenben Bastiemitich wieber gurud und marf fich in einem Gewaltmarich ins Gebirge, um über Sofan ben Reinb im Guben zu überfallen. Berezel machte zu feinen Gunften eine kleine Diverfion bei Turc, murbe aber bier ae-Dagegen entging Borgen felbft burd bie Schnelligfeit folagen. feines Mariches brei ruffifchen Armeecorps, bie eben aus bem Bebirge vorgerudt maren, und erreichte Debrecgin. Roffuth mit bem Reichstage batte fich nach Szegebin gurudgezogen, aber babin richtete nun gerabe Babnau feinen Maric. Dembinsti follte ibn mit 36,000 Mann aufhalten, glaubte fic aber in Szegebin nicht halten zu tonnen und entwich nach Ggoret. Bier nahm er bie Schlacht an, am 5. August, erlitt aber eine furchtbare Mieberlage, benn hannau fugte ber alten öfterreichischen Tapferteit ben gangen Born feines Temperamentes bingu. 3hm (und vielen anbern Defterreichern) mare lieber gewesen, allein bie Ungarn gu folagen. Die Anwesenheit und vornehme Sofmeifterei bes ruffifchen Generalissimus war ibm argerlicher, als bie Doth, bie ibm bie Ungarn machten. Dembinsti flob nach Temesmar, verftartte fich burd bie bort unter Becfen ftebenbe Belagerungsarmee und hielt noch einmal bem furchtbaren Sapnau Stand, ber ibn aber bier am 9. abermals beffegte und fein Beer in vollige Auflösung brachte. Da murbe bas bartbebrangte Temesmar, welches Ratuwina lange auf's helbenmuthigfte vertheibigt hatte, gludlich entfest.

Görgen kam zu spät, Dembinski zu retten, und empfing zu Arab die schlimme Botschaft. Aber er war bamals schon in gesteime Unterhandlungen mit Rübiger getreten. Diesem hatte er burch eine Dame die ersten Anträge machen lassen, und ber Saß ber Ungarn gegen Hannau, die Furcht vor seiner Rache war zu groß und wohlbegründet, als daß nicht Görgen auf die Zustimsmung seines Heeres rechnen konnte, wenn er es vorzog, mit den Russen zu capituliren. Rossut war, seit Dembinski's Leer vers

nichtet war, in Görgey's Hand gegeben, traute ihm nichts Gutes zu und machte, daß er davon kam, indem er sich zu Bem rettete. Zuvor hatte ihn Görgey zu förmlicher Abdankung vermocht und ben obersten Besehl in seine eigenen Hände genommen, am 11. Aber Kossuth hielt seine Zusage, die Reichskleinobien herauszugeben, nicht ein, sondern stahl Ungarns Krone und nahm sie auf seiner Flucht mit sich. Am 12. zog Görgen nach Bilagos und hier schloß er am 13. mit Rübiger die schon vorbereitete Capitulation. Seine ganze Armee, noch 23,000 Mann, streckte die Wassen vor den Russen freiwillig, um sie nicht gezwungen vor hannau strecken zu müssen. Das Ganze sah wie eine Comödie aus, bei der sich Russen und Ungarn, gemeinschaftlich an der Tasel steend, auf Kosten der Desterreicher lustig machten. Das darf man nicht versessen, um den Ingrimm hannau's zu begreifen und zu entschuldigen.

Roffuth fand Bem bei Lugos nur noch an ber Spipe von 6000 Mann, bie nicht mehr fechten wollten, beibe floben baber in bie Turfei, wohin ihnen viele anbre nachfolgten. Denn alle noch beifammen gebliebene Saufen, namentlich ein Corps pon 12.000 Ungarn unter Ragineft im Morben Siebenburgens, losten fich jest vollends auf. Arab, Beterwarbein, Muncacs eraaben fich. nur in Romorn behauptete fic Rlapfa und erlangte am 27. Geptember noch eine ehrenvolle Capitulation. Rlapfa burfte frei nach England geben, Gorgen erhielt burd ruffifche Bermittlung einen freien Aufenthalt in Grat. Aber an einigen anbern ausgemählten Sauptern ber Revolution nabm Sannau blutige Rache. Den Die nifter Grafen Batthpanpt verurtbeilte er jum Galgen, und mar wuthend als fein Befehl nicht genau vollzogen, fonbern ber ungludliche Graf nur erschoffen wurde, ju Dfen. In Befth ließ er ben Kurften Bronigfi und noch zwei andere, in Arab bie Generale Becfen, Aulich, Leiningen ac. hangen, bie Generale Rig, Lagar acericbiefien. Damit wollte er beweisen, bag er Berr in Ungarn fen, als Stellvertreter feines rechtmäßigen Raifers, und nicht Ras-Biewitid, ber an ben Raifer Micolaus fdrieb: "Ungarn liegt Em.

Sorgen bie Ruffen aus Baiten binaus, wich aber vor ber lebermacht bes gleich barauf anrudenben Bastiewitich wieber gurud unb marf fich in einem Gemaltmarich ins Gebirge, um über Sofan ben Reind im Guben zu überfallen. Berczel machte zu feinen Sunften eine fleine Diverfion bei Turc, murbe aber bier ge-Dagegen entging Gorgen felbft burd bie Schnelligfeit folagen. feines Mariches brei ruffifchen Armeecorps, bie eben aus bem Gebirge vorgerudt maren, und erreichte Debrecgin. Roffuth mit bem Reidstage batte fic nach Szegebin gurudgezogen, aber babin richtete nun gerabe Bannau feinen Maric. Dembinsti follte ton mit 36,000 Mann aufhalten, glaubte fich aber in Szegebin nicht balten zu fonnen und entwich nach Ggoref. Bier nabm er bie Solacht an, am 5. August, erlitt aber eine furchtbare Rieberlage, benn Sannau fügte ber alten öfterreichischen Sanferkeit ben gangen Born feines Temberamentes bingu. 3bm (und vielen antern Defterreichern) mare lieber gewesen, allein bie Ungarn gu folagen. Die Unwefenheit und vornehme Sofmeifterei bes ruffifoen Generalissimus war ibm argerlicher, als bie Doth, bie ibm bie Ungarn machten. Dembineft floh nach Temeswar, vergartte fic burd bie bort unter Becfey ftebenbe Belagerungsarmee und bielt noch einmal bem furchtbaren Sannau Stanb, ber ibn aber bier am 9. abermals bestegte und fein Beer in vollige Auf-Biung brachte. Da murbe bas bartbebrangte Temeswar, welches Rafuwing lange auf's belbenmutbigfte pertbeibigt batte, gludlich enifest.

Görgen kam zu spät, Dembinsti zu retten, und empfing zu Arab die schlimme Botschaft. Aber er war damals schon in gesteine Unterhandlungen mit Rübiger getreten. Diesem hatte er durch eine Dame die ersten Antrage machen lassen, und ber haß der Ungarn gegen hannau, die Furcht vor seiner Rache war zu groß und wohlbegrundet, als daß nicht Görgen auf die Zustimmung seines heeres rechnen konnte, wenn er es vorzog, mit den Kussen zu capituliren. Koffuth war, seit Dembinsti's heer ver-

Amety, Stein z., bie fich jum Islam bekehrt hatten und Bafcas geworben waren, zwar zu behalten, jeboch nicht an ber Grenze und auch nicht in Conftantinopel. Dagegen gingen im folgenben Jahr auch bie Ruffen aus ben Donaufürstenthumern wieber über ben Bruth zurud.

Ungarn verlor feine bisberige nationale Selbstänbigfeit, feine Berfaffung, feinen Reichstag. Es war unmöglich, bem emporten Bolle bie perfassungsmäßigen Baffen gurudzugeben, welche es fo eben erft gegen feinen rechtmäßigen Ronig fo folimm migbraucht batte. Dit ber alten Berfaffung aber fielen auch bie Rollidranfen und viele alten Digbrauche, und es murbe jest erft moglich. bie natürlichen Reichtbumer Ungarns gu erschließen. 3m Allaemeinen muß ber Bag ber Ungarn gegen bie Deutschen und ber blutige Rampf, ber eben fein Enbe erreicht batte, als unvernunftig Bezeichnet werben. Die ungarifde Nationalitat, an fich ju fomach. um fich gegenüber ber numerifch ibr fo weit überlegenen flavifchen Nationalitat behaupten zu tonnen, muß fic auf bie beutiche ftuten. Bier, im alten freunbicaftliden Berbanbe mit Deutschland, finbet Ungarn mehr Achtung feiner Nationalität, mehr Bilbung unb mehr Freiheit, als es je zu erwarten batte, wenn es, von ben Deutschen verlaffen, bem alten Baffe ber Glaven und ber alles aleidmadenben Berridaft Huflands überliefert mare.

Nach ben großen Doppelflegen in ber Lombarbei und in Ungarn unterließ Defterreich nicht, die Revolution nach Mittelitalien bin zu verfolgen, um fich von biefer Seite her endlich volle Rube zu verschaffen.

In Rom mußte feit bem Frühling 1848 ber Rapft bas weltliche und liberale Ministerium Mamiant walten laffen. Erft nach
ber Schlacht bei Custozza konnte er einen Schritt wagen, um feine Autorität im Rirchenstaate wieberherzustellen. Der vormärzliche französische Gesandte, ein geborener Italiener und ehemaliger po-"er Flüchtling, aber burch sein Talent in Frankreich zu großen gelangt. Graf Rosis, wurde sein Rathgeber, nicht obne Butbun ber frangofifden Regierung, bie bem b. Bater für extreme Ralle icon frubzeitig ihren Sout zugefichert zu baben icheint. Aus biefem Berbaltnig erflart fic auch, warum ber Bapft bamals bie Unterftutung öfterreichischer Waffen ablebnte und ben Maric Belbens nad Bologna hintertrieb. Als aber Roffi enblich vom Babft zum erften Minifter ernannt wurde und mit großer Buverfict verfundete, er werbe bie Ordnung und bas Anfeben bes Bab-Res berzustellen wiffen, traf ibn am 15. November, inbem er eben in bas Sigungegebaube ber neueröffneten Nationalversammlung treten wollte, ein tobtlicher Doldflich. Sierauf fürmte ber Bobel ben Duirinal, wo ber Bapft von ber Diplomatie umgeben und bon feinen treuen Schweizern gefdust murbe. Aber bas Bolt brang ein, ermorbete feinen Brivatfecretair Balma und ertrotte. celeitet von Galetti, bie Entlaffung ber Schweizer und bie Ernennung eines bem Bolf genehmen Minifteriums. Da floben alle confervativen Abgeordneten und ber Bapft felbft, ber fich unmöglich langer ben Insulten bes Bobels blofftellen konnte, ben aber bie Aufwiegler als Bfanb behalten wollten und bewachten, wurde in ber Racht bes 25. burch ben baprifden Gefanbten, Grafen Spaur, unvermerft in feinen Wagen gebracht und entfam gludlich nach ber neabolitanischen Festung Basta. Die bringenbe Ginlabung, nach Kranfreich zu tommen, wies er ab, um nicht von biefer Pact allau abbangia zu werben und um Defterreich nicht zu beletbigen. Der König von Meapel aber mit feiner gangen Familie tam zu ihm und empfing feinen Segen. Auch bie gefammte Diplomatte folgte ihm aus Rom nach Gasta. Das rabicale Barlament in Rom forberte ibn vergeblich gur Rudtehr auf und beftas tiate fobann obne meiteres bas vom Bapft verworfene Minifterium Saletti und Sterbini, meldes jeboch balb einer formlichen proviforifden Regierung, bem Triumvirate Galetti, Corfini, Camerato Blat machte.

Unterdes herrschte Anarchie im Kirchenstaate. Schon im Augt batte sich ein papstisches Schweizerregiment zu Rimint emport \ B. Wenzel. 120 Jahre. V.

Amety, Stein ac., bie fich jum Islam bekehrt hatten : geworben waren, zwar zu behalten, jeboch nicht an und auch nicht in Conftantinopel. Dagegen gingen t. Jahr auch bie Ruffen aus ben Donaufürstenthumern ben Pruth zurud.

Ungarn verlor feine bisherige nationale Selbftar Berfaffung, feinen Reichstag. Es mar unmöglich, Rolfe bie verfaffungemäßigen Baffen gurudgugeben, eben erft gegen feinen rechtmäßigen Ronig fo foliu batte. Mit ber alten Berfaffung aber fielen auch fen und viele alten Digbrauche, und es murbe je! bie natürlichen Reichibumer Ungarns gu erichließ. meinen muß ber Bag ber Ungarn gegen bie De blutige Rampf, ber eben fein Enbe erreicht batte, bezeichnet werben. Die ungarifde Nationalitat, ar um fic gegenüber ber numerifd ibr fo weit über-Nationalität behaupten zu tonnen, muß fic auf bi Dier, im alten freunbicaftlichen Berbanbe mit I Ungarn mehr Achtung feiner Nationalität, m' mehr Freiheit, als es je zu erwarten batte, r Deutschen verlaffen, bem alten Saffe ber Gla: gleidmadenben Berricaft Ruglanbe überliefert

Nach ben großen Doppelflegen in ber Lom garn unterließ Defterreich nicht, bie Revolution bin zu verfolgen, um fich von biefer Seite ber zu verschaffen.

In Rom mußte seit bem Frühling 1848. Iiche und liberale Ministerium Mamiani malte ber Schlacht bei Custozza konnte er einen Schr. Autorität im Rirchenstaate wieberherzustellen. französische Gesanbte, ein geborener Italiener litischer Flüchtling, aber burch sein Talent in Ehren gelangt, Graf Rossi, wurde sein D.

neuen republikanischen herren in Rom vorherrschenb eine antikirche liche Leibenschaft. "Ausrottung bes klerikalen Spftems ift unser Programm," verkundeten fie öffentlich und becretirten bie Einzie-hung alles Kirchenguts zu handen bes Staats.

Aber sie regierten nicht lange. Die Desterreicher wollten einschreiten. Karl Albert protesitrte und wagte ben letten, bereits oben geschilberten Kampf, in bem er von ben italienischen Republikanern in keiner Weise unterstützt wurde und unterlag. Nun rückten nicht nur die Desterreicher in Mittelitalien ein, und schickten zugleich die Franzosen und Spanier, um die Desterreicher nicht allein machen zu lassen, hülfstruppen für den Papft nach dem Kirchenstaate, sondern auch Victor Emanuel, der neue König von Sardinien, sandte ein heer, um dem republikanischen Unfug in Genua ein Ende zu machen. Der Vereinigung so vieler Feinde konnte die junge italienische Republik nicht widersteben.

Um 4. April rudte ber viemontefische General la Marmora vor Genua und erzwang am folgenben Tage tie Capitulation. Am 5. zogen bie Defterreicher unter b'Afpre in Barma ein. Am 11. brach eine Contrerevolution in Florenz aus und Guerazzi mußte fluchten. Diefer Menfc und feine bewaffneten Banben hatten bie mobibabenbe und bochgebilbete Stabt auf's abicheulichfte tyrannifirt, fo bag fein ehrlicher Mann mehr auf ber Strafe geben fonnte, ohne ihren Insulten ausgesett zu werben. felbe Buchtlofigfeit herrichte in gang Mittelitalien; jebes elenbe Meft hatte feinen circulo, beffen Schreier bie ruhigen Burger unb Bauern mighanbelten, ditanirten und hauptfachlich plunberten. Die Republik batte in Italien eine noch weit gemeinere und banbitenmäßigere Bhpflognomie als bieffelts ber Alpen. Trop jener Contrerevolution in ber hauptftabt von Toscana behaupteten fich bie Bubler noch in Livorno, welches bie Defterreicher unter b'Afpre erft am 11. Mai mit Sturm erobern mußten. Gine anbre ofterreicifde Colonne unter Wimpfen jog oftwarts, zwang am 16. Mat Bologna burd ein Bombarbement zur Uebergabe und feste fich am 18. Juni burch Capitulation auch in ben Befit ber papfilicen Feftung Ancona.

Bas aber Rom felbit betrifft, fo tamen bie Frangofen ber Defterreidern guvor, benn icon am 25. April landeten fie unter General Dubinot in Civitavecchia, und brei Tage fpater lanbeten auch einige taufent Spanier, bie bem Bapft belfen follten. # Terracina und ber Konig von Reapel rudte gleichfalls gegen Rom vor. Dubinot nahm feine Aufgabe aber etwas zu leicht, rudte mit zu wenig Mannichaft unvorsichtig gegen Rom vor und murbe am 30. April von Garibalbi's Freischaaren vor ben Mauern Roms nicht ohne empfindlichen Berluft gurudgefdlagen. Das bempa ben Ronia von Meavel, auch feine Truppen ohne ernften Rampf mieber gurudkuzieben. Dubinot ging einen Baffenftillftanb ein . um fic unterbeg zu verftarten, mabrent ber frangofifche Befanbte, pon gel fens, in Rom unterhandelte und ben Republifanern meiß machte. es fen nicht und tonne gar nicht bie Abficht ber frangofischen Re publit fenn, ihnen bas Jod bes Papftibums wieber aufzulegen. Mis aber Dubinot ftart genug mar, murbe Leffeps besavouirt und ber Angriff auf Rom begann mit folder Energie, baf fic bie Stabt, trot Garibalbi's helbenmuthiger Bertheibigung, am 4 Juli an Dubinot ergab. Er hatte ben Angriff hauptfachlich von ber Milla Rampbilt aus begonnen. Bon ben Bertbeibigern mar bit icone Billa Borghese gerftort worben. Garibalbi gog mit feiner tapfern Schaar von Rom ab und entfam ben Defterreichern gludlich über St. Marino, in beffen Rabe er fich nach Benug einfolffte. Maggini entfam ebenfalls. Derfelbe batte in ber lenten Moth ber Stadt feine Regierungsgewalt nieberlegen und einem neuen Triumpirat: Salicetti, Mariani und Calanbretti abtreten muffen, welche bie Capitulation ichloffen. Sobalb Dubinot einmaridirt mar, feste er eine Berwaltung im Namen bes Ranftes ein, machte alfo ber Republit factifch ein Enbe, weshalb ibm bie mutbenben Demofraten auf ben Strafen entgegenriefen : morte al cardinale Oudinot! Die Spanier burften fich in Rom nicht

i

Bliden laffen und fvielten eine febr überflufffae Rolle, fo lange fie an ber Rufte fteben blieben. Der Bapft felbft blich aber in Baëta und bezeugte feine Luft, feine erhabene Berfon bem Schut ber frangofifden Bajonette zu unterftellen. Frankreich forberte gum Dank für bie Wieberherftellung feines Unfebens in Rom einige libergle Concessionen, um bie Expedition nad Rom, bie bei allen Liberalen und Demokraten in Frankreich felbft bochft unpopular mar, meniger gehäffig ericeinen zu laffen. Aber ber Papft glaubte fich eben fo febr buten zu muffen, von Frankreich Befehle angunehmen ober fich einen Swang anthun zu laffen. Er flütte fic auf Defterreich, bem Reabel (aus Burcht por bem Rapoleonismus) zustimmte, und Defterreich verfehlte auch nicht, fich bem Bavft burch Firdliche Conceffionen gu ver binben, aus benen fpater bas Concorbat bervorging. Defterreich bielt Bologna und Ancona befett unb konnte bie Unwesenbeit ber Frangosen in Rom nur unter ber Bebingung zugeben, baf ber Bapft burd fle feinerlei Amang erleibe. Da nun fo Mandes auch in Wien und Baris noch erft im Berben war, fo bauerte es lange, bis fich ein feftes Uebereinkommen treffen ließ, welches, alle Theile wenigstens zur Roth befriebigend, tem Bapft bie enbliche Rudfebr nach Rom geftattete. Der Großberzog von Toscana febrte icon am 29. Juli in feine Refibeng gurud.

Benebig hatte sich, burch seine Lage im Meere begünstigt, äußerst hartnäckig gegen die Angrisse ber Desterreicher seit dem Sommer 1848 vertheibigt. Eine Zeitlang wurde es von der See her durch die sarbinische Flotte unterstützt, welche zu vertreiben die österreichische Marine zu schwach war. Venedig war durch eine eben erst gebaute prachtvolle Eisenbahnbrücke mit dem Festland verbunden, aber durch den start besestigten Brückenkopf, das Fort Malghera, geschützt. Die Belagerung wurde durch die sumpsigen Lagunen und ihre ungesunde Ausbunftung ungemein erschwert, so daß es erst am 27. Mai 1849 gelang, Malghera zu erobern, indem man es in einen Schutthausen verwandsche.

Bon bier aus aber beburfte es noch unfäglicher Dube, um bem Brudenbamm entlang einige Fortidritte zu machen und mit funftreich verftärften Projectilen endlich bie Stadt zu erobern, bie nun burch bas Bombarbement und zugleich burch hunger gur Uebergabe gezwungen murbe, am 22. August. 3m Innern batte mab rend ber langen Belagerung ber Abvofat Manin inmitten einer gemeinen Demofratie geberricht. Mur wenige Tage lang batt fic Benedig bequemt, gleich Matland bem Konige von Sarbinien au bulbigen. Als biefer gefchlagen mar, ftellte Manin augenblidlich die Republik wieder her. Die Capitulation mar von Seiten Defterreichs grogmuthig. Die fremben Freischaaren, namentlich Schweizer, erhielten freien Abzug, fo wie auch Manin und mit ibm 40 ber am meiften Compromittirten. Go febrte benn bie alte icone Benetia nach einem furgen und muften republifant iden Traume, in bem bie murbigen Gestalten ber alten Dogen fehr unwürdigen Reulingen gewichen waren, unter bie Berrichaft bes Doppelablers gurud. Aber Defterreich hatte biefe von Bich fo leichtstnnig babingegebene Stadt mit ben ichwerften Opfern wieber erfaufen muffen. Man rechnete, bag es 20,000 Dann bei ber Belagerung, hauptfächlich burch bie Sumpffieber, perloren babe.

Der König von Neapel hatte (vgl. S. 300) mit Sülfe seiner tapfern Schweizer die rebellische Hauptstadt unterworfen, noch aber trotte ihm Sicilien. England arbeitete durch Lord Minto aus allen Kräften an einer gänzlichen Trennung Siciliens von Neapel und beutete den Rebellen an, die Unabhängigkeit der Inselließe sich bei den andern europäischen Mächten wohl durchsehen, wenn sie der Republik entsagten und einen König wählten. Mintoschlug ihnen den jüngeren Sohn Karl Alberts, den jungen Herzog Ferdinand von Genua vor, der auch wirklich vom Parlament in Balermo am 11. Juli 1848 zum König gemählt wurde. Abmiral Parker, der auch Griechenland und Portugal maßregelte, und

ben Balmerfton wie einen Bullbog \*) gegen alle fomachen Stagten, wenn fie nicht pariren wollten, losließ, mußte fich mit feiner Alotte vor Neavel legen, um ben Konig bafelbft von jeber Erpebition gegen Sicilien abzuschrecken. Da fich berfelbe aber nicht abichreden ließ, fonbern im August eine fleine Armee unter General Kilangiert, bei ber fich auch bie beiben tapfern Schweizerregimenter Brunner und Muralt befanben, nach Sicilien ichidte. murbe er von Parker nicht gehindert, weil berfelbe feine Orbre batte, wirklich Gewalt zu gebrauchen, wie es icheint aus Rudfict auf Frankreich. Die Armee lanbete vor Deffina, wo fich bie gange Revolution über General Pronio mit wenigen foniglichen Trubben in ber Citabelle gegen bie emporte Stabt behauptet hatte, und eroberte biefe Stadt nach einem beftigen Bombarbement und blutigen Rampfe, 7. September. Auch jest noch mischten fich bie Englander ein und verlangten einen Waffenftillftanb, ben ber Ronia auch einging und mahrend beffen unterhanbelt murbe. Da aber bas Barlament in Balermo mit ben Conceffionen bes Ronigs nicht zufrieben mar, fo murbe ber Waffenftillftanb am 19. Marg 1849 wieber aufgefunbigt. Die Sicilianer batten fic Dieroslamsfi fommen laffen und bilbeten fich ein, unter ihm murben fie flegen. Als Filangieri vor Catanea gog und feine Reapolitaner beim erften Ungriff gurudgeworfen murben, forieen biefelben nach ben Schweizern. Nun rudten 900 Schweizer unter Muralt mit bem Donnerruf: "Burrah Bern" beran, und ber bloge Schreden ihres Namens reichte bin, bie Mauern von allen Bertheibigern zu fau-Die 24,000 Mann ftarte Besatung Catanea's floh zu ben bintern Thoren ber Stadt binaus und nach ber Erfturmung nur einiger noch vertheibigter Batterien gogen bie tabfern Schweizer in bie Stadt ein. Ein Berfuch Mieroslamsfi's, bie Sicilianer bet

<sup>\*)</sup> Ein englisches Schiff, welches vorzugsweise an ber sicilianischen Rufte biente, geflüchtete Insurgenten zu retten und ben neapolitanischen Felbheren zu geniren, führte wirklich ben Ramen Bulloog.

Caftro-Glovanni wieber zu sammeln, misslang und er schiffte fich ein. In Palermo selbst machten sich bie compromittirteften Regierungs- und Parlamentsmitglieber, gegen 300, bereits heimlich aus bem Staube und schifften sich nach England ein. Nur ber sanztistre Böbel lermte noch, aber nach einem Gesecht bei Mezzagno hörte aller Wiberstand auf und am 15. Mai zog Filangieri in Palermo ein, um bie alte Ordnung herzustellen.

Ich habe die Ereignisse in Ungarn und Italien mit Absidi vorangestellt und gehe jest erft zum Bericht über ben weitern Berlauf ber Franksurter Parlamentsverhandlungen, ber constitutionellen Bewegung für Preußen und ber bemokratischen Revolution in Deutschland über, weil auf sie einischeibenben Siege Defterreichs ben größten Einfluß geübt, ihren Fortschritt wesentlich gebemmt, ihr Misslingen vorzugsweise bebingt baben.

۶.

## Behntes Buch.

## Die Mairevolution.

Die Paulefirde arbeitete fort, ale ob nichts vorgefallen mare, Sie ließ fich in ber Boraussetzung nicht beirren, bag ihr bie volle Souverainetat ber beutschen Nation inmobne, bag bie von ihr berathene Reichsverfaffung, wenn fie erft fertig fenn murbe, auch enbaultig mare und bag felbit bas wiebererftartte Defterreich und Breugen fich ihr einfach zu unterwerfen hatten. fetung ging aber nur bei ben wenigsten aus wirklicher Berblenbung und Uebericatung ber eigenen fowachen Rraft bervor, vielmehr biente fie nur verfcbiebenen Zweden und Parteien als Mittel. Die Demokratie bielt an ihr feft, weil fie barin eine Legitimation zu neuen Bublereien erfannte. Unter bem Bormanb, für bie Rationalfouverainetat und Reichsverfaffung zu fampfen, tonnte fie gegen bie etwa renitenten Regierungen bequemer revolutioniren. Die geheimen und offenen Unbanger Breugens bielten an jener Borquefetung nicht minber feft, weil fie fur bie Bulfe, bie fie vom Ronig von Breugen erwarteten, mit ber beutichen Raiferfrone und mit bem Unfpruch auf Behorfam im übrigen Deutschland ein werthvolles Gegengeschent zu machen hofften. Die Anbanger Defterreichs aber ließen auch ihrerseits jene Boraussetung noch nicht fabren, um Git und Stimme in ber Paulefirche zu behalten, ben preußischen Blan zu burchfreugen und schlieflich, wenn alle Reformversuche miflungen fenn murben, zum status quo ante, b. h. zum alten Bunbestag gurudzufommen.

Man thut beshalb Unrecht, wenn man bie langweilige Berathung ber Grundrechte im Berbit ben vielen Brofefforen in ber Baulefirche als unpractische Ibeologie vorwirft. Es follte ba= mit nur Beit gewonnen werben. Die Grunbrechte, icon im October bergiben, aber erft am 21. December allgemein verfündet, maren nach ber bisberigen liberalen Schablone zugeschnitten und verburgten: bie Gleichheit aller Deutschen vor bem Beset, Abschaffung aller Stanbesvorrechte, gleiche Wehrpflicht, Freizugigfeit, perfonliche Freiheit, Sausrecht, Preffreiheit, Lehrfreiheit, Gleichheit aller Culte, Trennung ber Soule von ber Rirde, Bereinsrecht, Berfammlungerecht, Somurgerichte, Deffentlichfeit und Munblichfeit, Abicaffung aller bauerlichen Laften, alles Lebensverbanbes, ber Fibeicommiffe, ber Tobesftrafe ac. In ben glanzenben Reben bei ber Berathung biefer Gabe wieberholte fich meift bas ichon bunbertmal Gefagte. Nur in ben Rirchenfragen erhob fich gegen bie liberale Schablone bie geiftvolle Opposition berühmter fatholischer Lebrer, wie Retteler (jest Bischof in Mainz), Bhilipps. Dollinger, Lafaulx, Dieringer, Gfrorer ac. Die Ratholifen wollten, wo fo eine reiche Saat von Freiheiten aller Art ausgeftreut wurde, vor allem ihrer Rirde bie lange verlorene Freiheit wiedergewinnen. Daber bie Berfammlung beutider Bifdofe gu Burgburg, bie am 22. October unter bem Borfit bes Ergbischof Beiffel begann, bann bom ipater anfommenben Rarbingl Ergbifchof von Salzburg, Fürften Schwarzenberg, prafibirt murbe und beren Ergebnig eine am 14. November veröffentlichte Dentichrift mar, welche von 5 Erzbifcofen und 13 Bifcofen perfonlich und von noch mehreren burch Stellvertreter unterzeichnet murbe. In berfelben reclamirten fie als altes unveräußerliches Recht ber Rirche vornehmlich ben Besit und bie Bermaltung bes Rirchenguts, bie Leitung ber Brieftererziehung und bes Bolfeunterrichts, bas Recht

geiftlicher Genoffenschaften und ben freien Berkehr mit Rom. Ein ahnlicher Congress evangelischer Geiftlichen wurde bamals auch zu Wittenberg und ein anderer ber ftrengen Lutheraner zu Leipzig abzehalten; bie Deutschlatholiken spielten merkwürdiger Weise trot ber ihnen schelnbar gunftigen Revolutionszeit gar keine Rolle mehr.

Die Grundrechte wurden von Defterreich, Breugen, Sannover, Babern und Sachsen nicht angenommen ober ihre Anertennung verschoben, bis bie Reichsverfaffung fertig fenn murbe. ben fleinen Staaten murben fie verfündet, um balb wieber vergeffen zu werben. Um 20. October begannen in ber Baulsfirche bie Debatten über bie fünftige beutiche Reicheberfaffung mb bauerten mit Unterbrechungen ben gangen Winter binburch fort. Alles brebte fic babei um bie Dberhauptsfrage. Man aina von bem beißen Berlangen ber Nation in ben Marztagen aus und wollte bie bisherige Bunbesverfaffung, in ber zwei Grofftaaten, vier Ronigreiche und eine weitere Abftufung von fleinen und fleinften Staaten jeber felbstänbig und alle uneins gewesen, nicht mehr haben, fonbern ein einiges und untheilbares großes, bie gange Ration umfaffenbes Reich. Die Demofraten bachten an eine Republik mit einem nur auf furze Beit gemablten Brafibenten, wie in Frankreid. Allein bie beutschen Republikaner batten ichon fo viele Beweise ihrer Somache abgelegt, bag vollenbs nach ben Siegen ber Monardie in Wien und Berlin ihre Sache verloren mar. Bum h. romifchen Reiche beutscher Nation mit einem habsburgifchen Raifer gurudgutebren, murbe nicht einmal ernfilich vorgefdlagen, weil bie alte Reichsverfaffung fich als unbaltbar erwiefen und weil fic bas madtige Breufen feinem Sabsburger murbe unterworfen haben. Eben fo menig burfte man erwarten, bag Defterreich etwa bem Ronige von Breugen gehorden wurde, wenn man ihn gu' Raifer machte. Es blieben alfo nur zwei Auswege, entweber : Ausnahme Defterreichs bas ganze übrige Deutschland unter ein preußischen Raiser zu vereinigen, ober aber zur alten Bunbes! faffung gurudzutehren. Das erftere mar bie alte Ibee Paul Pf

gu ber fich bie meiften Breufen und Norbbeutichen, namentlich Bolfteiner, bieber icon beimlich befannt batten. Das zweite mar ber febnlichfte Bunich ber meiften Fürften und ungabliger Manner. bie fich in ber vormärzlichen Beit mohl befunden batten, welche bie ganze Revolution vermunichten und fo balb als möglich wieber Rube haben wollten. Weil aber ber alte Bunbestag boch gar gu verhaßt geworben mar und man fich noch in ber revolutionaren Strömung befand, fo murbe bamals bie bittere Bille bes Bunbestage noch verfüßt burch bas allgemeine Bugeftanbnig, es muffe bemfelben wenigstens ein Bolfshaus, ein beutiches Barlament, gur Seite fleben. Die manniafachen Boridlage, bie man gemacht bat. bie Oberleitung bes beutiden Bunbes zu concentriren in ein Directorium, in welchem nur bie machtigften 7, ober 5, ober gar nur brei beutsche Fürften bie Oberleitung übernehmen follten. liefen boch alle nur auf eine Dasfirung bes alten Bunbestags binaus und bas bem Directorium nebengeordnete Bolfshaus allein blieb etwas Neues, bie Nation über ben Mangel an einheitlicher Spipe Tröftendes, aber etwas Musorisches, weil eine Vertretung in einem allgemeinen Barlamente für eine Nation nicht baft. welche in fest abgeschloffene und machtige Stagten getheilt ift.

Während Welder und Moste als Vermittler in Wien nur eine klägliche Rolle spielten, wurde Raveaux als Reichsgesandter in der Schweiz, indem er der Eibgenossenschaft wegen Duldung der wiederholten Struve'schen Freischaarenzurüftung nur zu gerechte Vorwürfe machte, von derselben auf die hoffärtigste und höhnendste Art abgesertigt. Dennoch ließ sich die Baulskirche verleiten, nach Blums hinrichtung deswegen in Wien eine gänzlich fruchtlose Beschwerde zu führen und sogar einen Tadel des Königs von Preussen wegen Verlegung der constituirenden Versammlung nach Vrandenburg zu beschließen. So sehr liebte sie noch, sich über ihre Unmacht zu täuschen, oder wurde trre geführt.

Allen Ginfichtigen mar aber balb flar, bag es nur noch auf Preugen antam mit einem engern, von Defterreich getrennten

Bunbe, ober auf Desterreich mit bem alten Bunbestage. Bon Tag zu Tage nahm bie Agitation für Preußen und bie Reaction bagegen zu.

Breugen hatte bereits in Soleswig ber beutichen Sache feine Baffen gelieben, es ftellte fie am 23. October abermale ber Reichegewalt zur Berfügung, mabrent Defterreich noch mit ber Wiener Revolution nicht fertig geworben war. In bemfelben Monat gab Bunfen , ber preufische Gesandte in London , eine Alugidrift beraus, worin er ben Bfiger'ichen Gebanten ausbeutete und eine Theilung Deutschlands in ber Art vorschlug, bag Defterreich bas Seine behalten, bas übrige Deutschland aber unter Breugen vereinigt werben follte, beibe bergeftalt burch eine Union verbunben, bag Defterreich bie biplomatische Berbinbung für bie Union im Drient, Breußen im Occibent leiten follte. Derfelben Ibee batte fich Bring Albert in London mit folder Borliebe zugewandt, bag er fogar in einem beutschen Gebicht ben Ronig von Breugen bafur zu begeiftern fuchte. Ein Gohn Bunfens in Frankfurt vermittelte besfalls bie englischen Sympathien ber Partei Bagerns in ber Paulsfirche. Palmerfton aber, auf ben es ankam, theilte biefe Symbatbien nur bebinat, fo weit er Breugen gegen Defterreich, beffen Biebererftarfung ibm febr gumiber mar, brauchen gu fonnen glaubte. Im November begab fich Beinrich von Gagern felbft nach Berlin, tam aber von feiner Unterrebung mit bem Ronige miggeftimmt wid. Der Ronig hatte bie Annahme ber Raiferfrone beftimmt abgelebnt. Auch fein Gefanbter in Frankfurt, ber frühere Minifter Camphaufen, blieb ftete gurudbaltenb. Es ift notorifc, bag ber Anreig zum preufischen Erbfaiferthum von aufen fam und nicht in Berlin felbft gefucht werben barf. Der König mar feinem ganim Charafter nach weit entfernt von verwegenen Ufurpationegebanken, ja von blogen Gelüften nach einer Rolle, bie ihm enblose Unrube und Befahr hatte bringen muffen. Gben fo fein treuer Bruber, ber Pring von Preugen, ben man im Ausland fich nicht athlöbete, als bas Werkzeug zu bezeichnen, burch welches man ben Plan burchsehen murbe, wenn ber König selbst versagte. Daum war bieser erlauchte Prinz noch als Erzreactionar verleumbet worden, als man ihm schon wieber die grade entgegengesehte revolutionare Rolle zudachte.

Die öfterreichische Concession, die fdeinbar barin lag, bag Erzbergog Johann am 16. December Gagern an Schmerlings Stelle gum Reichsminifter ernannte, worauf bie Baulsfirche ben Breufen Simfon zu ihrem Brafibenten mablte, gereichte ber breufifden Bartel bod nicht zu ihrem mabren Bortbeil, benn je preufifder fic bas Reichsminifterium und Barlament farbte, um fo mehr rief es alle naturlichen Gegner und Reiber Breugens gegen fich in bie Maffen und Defterreich tonnte in geficherter Stellung bem Diglingen bes breußischen Erbfaiferplans gufeben. Sagerns Programm vom 18. proclamirte ben alten Pfiger'ichen Gebanten eines engeren beutschen Bunbesftaats (verftebt fich unter Breugen) in Union mit Defterreich. Bon biefem Augenblick an veranberte fich bie Front aller bieberigen Barteien in ber Baulefirde und man fab nur noch zwei Lager einander gegenüber, bas preufifche ober fleinbeutiche, und bas öfterreicifche ober großbeutiche. Rleinbeutich nannte man nämlich ben engern Bund unter Breugen, weil Deutschöfterreich von ihm abgeriffen werben follte. Daß ein alter Batriot

<sup>\*)</sup> Der damalige bahrische Minister v. Beisler außerte öffentlich in ber Kammer: "man sage zwar, der König von Breußen werbe die Kaisers krone nicht annehmen; aber das werde sich machen. Sind einmal die Bertreter Desterreichs aus der Paulskirche verdrängt, dann wird man sehen, daß allensalls das Haus Hohenzollern mehrere Prinzen habe." Er ers klärte nachher, er habe damit keine personliche Anspielung machen wollen. Beisler sagte nicht lange vorher in der Paulskirche von Papst Pius IX., derselbe habe den Marsch seiner Truppen gegen die Desterreicher nur zum Schein misbilligt, "er habe sich gesträubt, wie eine Braut," wegen welcher eben so unwahren als unwürdigen Worte ihn Obllinger zurechts wies. Aus solchen Jügen erkennt man, wie zügellos damals überhaupt bas Wort war.

und Liberaler, wie Welder, Gagern gegenüber auf bie großbeutiche Seite trat, bewies, wie wenig ber preufifde Blan bem mächtigen nationalen Einheitsbeburfniß ber Marztage genügte, weil er an bie Stelle ber mabren und allgemeinen Einbeit boch nur ein Als ber alte Arnbt fich auf bie kleinbeutiche Surrogat fette. Seite ftellte, hielt man ihm mit gutem gug fein überall gefungenes Lieb entgegen: nicht Breugen, nicht Sachfen - bas gange Deutschland foll es fenn! Inbeffen mar biefer großbergige Patriotismus kineswegs bei allen benen vorberrichend, bie gegen ben breufischen Blan flimmten. Biele, bie meiften nannten fic Grofbeutiche, bie es nicht maren, bie nur an bas Conberintereffe bes Einzelstaats bacten, bem fie angeborten, ober bie als Ratbolifen feinen pro-Wogegen gerabe auf ber fleinteftantifden Dberberrn wollten. beutiden Seite viel uneigennütigere Batrioten fagen, bie nicht Deutschland in Breugen, fonbern Breugen in Deutschland aufgeben laffen wollten und bie gern großbeutich geworben maren, wenn fic Defterreich nicht mit bem alten Bunbestage ibentificirt batte. Unen gefellten fich alle, bie früher unter ber Migregierung in ben Rleinftaaten gelitten hatten. Diefen mar bie Rudfehr bes alten Bunbestags, bie Fortbauer ber Duobersouverginetäten am meiften berbafit und ihnen konnte nur burd ben preufifchen Plan, nicht burd ben ofterreichischen geholfen werben. Daber ber gute Bille, wit bem fich bie Stanbe faft aller Rleinftgaten bamals zur Agitation für ben preußischen Blan bergaben. Bom December bis Bebruar liefen nach einanber Erklärungen in biefem Sinn von ben Standen in Caffel, Medlenburg, Coburg, Braunschweig, Olbenburg, Darmftabt, Anhalt ein.

Aber Fürst Schwarzenberg setzte bem Gagernschen Programm ich am 28. December die Erklärung entgegen, Oesterreich werde icht bulben, weber daß man es vom deutschen Bund ausschließe, ich daß man seine beutschen Provinzen vom österreichischen Einsthaate trenne, um sie dem neuen deutschen Bunde einzuversten. Der baprische Gesandte in London glaubte fich in einem

eigenen Schreiben an Balmerfton gegen ben preugifden Blan ver-Mittlerweile trat Breugen in unmittelbare mabren zu muffen. Berbinbung mit Defterreich, um fich über bas zu verftanbigen. mas fle, wenn fle einig murben, fart genug waren, ben Frankfurtern zu bictiren. Breufien tam auf bie fruberen icon pormaralichen Borfdlage von Rabowit zurud. Allein man fonnte fic nicht einigen. Defterreich verlangte in einer Devefche vom 17. Sanuar 1849 ein Directorium ber machtigften Bunbesfürften als Dherleitung, eine Eintheilung bes gesammten beutschen Bunbes in Rreife und geftand übrigens noch ein Bolfshaus zu. Dun fam Bunfen von London nach Berlin, um ben Ronig fur bas zu gewinnen, mas Bagern ibm nicht abgewonnen batte, und am 19. Sanuar machte bie Baulsfirche infofern ein fait accompli, als bie Mebrbeit mit 258 gegen 211 Stimmen in ber Dberbauptefrage fich für einen regierenben gurften entichieb. Da jebermann mußte. baff barunter niemand anders als Friedrich Wilhelm IV. gemeint mar, lag in biefer Entideibung ein vertrauensvolles Entgegenfommen und eine bringenbe Bitte. Unter folden Ginfluffen nun entftand bas preufische Umlaufidreiben vom 23. Nanuar, morin unter ben größten Lobipruden auf Defterreich boch nachgemiefen wurde, daß biefer Grofftaat ale folder nicht in ben beutiden Bund paffe, und bemnach ein engerer Bund (im Sinne bes Bagern'ichen Programme) gutgebeigen und empfohlen murbe, mit bem auffallenben Bufat, bag von biefem engeren Bunbe aufer Defterreich auch Luxemburg und Solftein (mit Schleswig) follte ausgeschloffen bleiben. Dan betrachtete bas lettere mit gutem Brund als eine Claufel Balmerftons. Was Rugland bamals bachte und wollte, ift nicht befannt geworben. Man barf aber annehmen, bag es, nachbem es fo lange nach bem Protectorat ber beutschen Mittel- und Rleinftaaten geftrebt batte, bie Begemonie Breugens nicht bat begunftigen wollen.

Am 25. Januar befchlog bie Mehrheit in ber Raulskirche, bem regierenten Furften, welcher bas Oberhaupt bes neuen Reichs

merben follte, ben erblichen Raifertitel zu ertheilen. Den Raifer iber follte ein Reicherath von Bevollmächtigten ber Ginzelftagten maeben. Sierauf wieberbolte Defterreich am 4. Rebruar feine frühere Erflärung und verbat fich jebe Unterorbnung feines Raifers unter einen anbern. Much bie Ronigreiche proteftirten gegen ben nenen Erbfaifer, Sannover unter besonderer Berufung barauf, bag ber Ronig von Breugen ja felbft biefe Burbe fich icon verbeten babe. In ber Rammer ber Reichbrathe zu Munchen ging Kurft Ballerflein fo weit, ben Antrag zu ftellen, ber Reicherath "folge bem Gebot ber Pflicht und Ehre, indem er fich gegen bas preufifche Erbfaiferthum ausspreche," was er gegen eine Reclamation bes preufifchen Gefanbten baburd vertbeibigte, bag er fagte, er warbe fich eben fo (?) gegen einen baprifchen Erbfaifer ausgebrochen baben. In ber zweiten Rammer wies ber Abgeorbnete Ruller ein Aufgeben Baberns in Preugen mit Entruftung ab. Die gange Rammer erhob fich und an bemfelben Abend (9. Rebenar) brachte man bem Ronig Dax einen grofartigen Radelaug. Bbilipps und Lafaulr, bie bisber immer noch nicht wieberange-Bellten Mundener Brofefforen, erhielten jest erft, und gwar nur meaen ibrer antipreußischen Saltung in ber Paulefirche, ihre Aemter wrid, etwas fpater auch Dollinger. Graf Rechberg, ale ofterreidifder Botidafter, reiste von Dimut über Munden und Stuttdert nad Krantfurt, um nachbrudlich bem preugifchen Blan entdenenauwirken. Fürft Schmarzenberg beharrte in einer Rote bom 27. Rebruar auf einem Directorium von 7 gurften mit 9 Stimten (fofern Defterreich und Breugen je 2 Stimmen führen follten). In Boridlag, ber nichts anderes wollte, als einen etwas verengerten Bunbestaa.

Drei Tage vorher (am 24.) batte Gagern in Frankfurt ble Boldafter ber Einzelstaaten versammelt und 26 berselben, versteht bie kleinsten, erklärten sich für ben preußischen Mlan. Einige wiche Nachbarn Preußens, die immer mit ihm gingen, die ften anbern nur aus Furcht vor ben Ständen und vor bem. D. Mengel, 120 Jahre. V.

Bolf, in bem große Agitation mar. Der erfte Schritt zu einer Bereinbarung ber Regierungen mit Breufen veranlafite Defferreid gu einer enticheibenben That. Fürft Schwarzenberg loste ben Reichstag zu Kremfter auf, ließ bie compromittirteften Bubler. wie Fifchhof, Rublich ac. verhaften und octropirte am 4. Dars eine neue Verfaffung, morin die Einheit und Untbeilbarfeit ber Monardie ausgesprochen und bem Sonderthum aller feiner bisberigen nationalen Glieber ein Enbe gemacht murbe. 3mar follte bie Monarchie fortan eine conftitutionelle fepn und fich mit grei Rammern umgeben, aber bie Mitglieber berfelben follten aus allen Lanbern Defterreiche gleichmäßig gemablt werben und beren Gingellandtage aufhören. Diefe Berfaffung murbe balb abermals aufgehoben und hatte nur bamals eine große Bebeutung, fofern barin bie Untrennbarkeit aller öfterreichifden Lanber ausgesprochen mar. Wenn je in Frankfurt ober Betlin barauf Anspruch gemacht merben follte, baf Deutschöfterreich allein beim beutschen Bunbe zu verbleiben habe, getrennt von ben nichtbeutiden Brovingen Defterreichs, fo wurde bem burch bas neue Schwarzenberg'iche Statut porgebeugt. Aber bie preufische Bartei beutete biefen Schritt Defterreichs aus und meinte, nachbem Defterreich fich als großer Einheitestaat proclamirt, babe es fich von felbft aus bem beutschen Bunde ausgeschieben und ber Reft Deutschlands werbe fich nun um fo williger unter Breugen fugen. Berabe bamals hatten fich Deputirte ber großbeutichen Bartet aus Frankfurt nach Dimus begeben, Beckscher, Somaruga und hermann, um fich von bort eine Starfung ihrer Bartei zu holen. Aber fie erfuhren, Defterreich wolle Frankfurt nicht ftarten und bort feine Dacht begrunben belfen, von ber es irgend abbangig werben konnte. Um beften brudte Balady ben öfterreichischen Gebanfen aus: wenn Deutschöfterreich von Frankfurt aus geleitet werben follte, fo mußte fich bie Lombarbei mit bemfelben Recht von bem revolutiongiren italienifchen Nationalcongreß leiten laffen und an eine Ginbeit bes öfterreicifden Raiserftagte mare nicht mehr zu benten. Defterreich aber fen fart

genug, um feinen Billen in Frankfurt, wie in Stalien burch= gufegen.

Und boch kam bamals Desterreich in neue Bedrängniß. Seine Wassen waren in Ungarn nichts weniger als stegreich, ganz Mittelitalien war in wilbester Aufregung und Karl Albert erklärte auf's neue ben Krieg. Da biese neuen schweren Kämpse Desterreichs gerabe in bas Ende bes März sielen, so begreift man, daß die gleichzeitigen Ereignisse in Dänemark und Frankfurt zum Theil durch sie motivirt waren. Desterreich sah sich gezwungen, russische Hülfe gegen die Ungarn, wenn nicht zu suchen, doch zuzulassen. Die Dänen, einem russischen Impulse solgend, hoben plöglich ihren Wassenstillstand auf und begannen auf's neue den Krieg wider Deutschland, der die ganze Ausmerksamkeit Franksurts und Berlins in Anspruch nahm, also eine Diversion zu Gunsten Desterreichs war. Man darf sich nicht wundern, warum Desterreich seinen Gesandten von Copenhagen nicht abberief und zur deutschen Flotte keinen Gester beitrug.

Danemark bezeichnete ben 26. Marg ale ben Termin, an welchem ber Rrieg wieber beginnen follte. Balmerfton zog fic falt gurud und fagte blos, feine Bermittlungeverfuche feben geicheitert. Da man nun mußte. Breugen werbe ben Rrieg nicht wieberaufnehmen, lag bie gange Laft beffelben bem Reichsminifter Bagern auf, beffen Stellung mehr und mehr unhaltbar murbe, wenn es ihm nicht gelang, Preugen zu gewinnen. Die Agitation im Bolt, in ben Stanbeversammlungen und in ber Preffe bauerte fort und es gelang bamals, ben babifden Bunbestagegefanbten Belder, ber bisher eifrig großbeutsch gewesen, auf bie preußische Seite binüberzuziehen, nicht fowohl, weil man Baben bamals mit einer Mebiatifirung von öfterreichischer Seite gebrobt baben follte, als weil ber alte Batriot enblich begriff, baf bie grofibeutiden Blane fammtlich nur gum alten Bunbestag gurudführten. Belder trug am 12. Marg in ber Baulefirche feierlich barauf Ronig von Breugen gum Erbfaifer ber Deutiden gen

Bon ba an brängte bie Gagern'sche Partet zur förmlichen Ratserwahl hin, ohne ferner auf bie Mahnungen zur vorherigen Vereinbarung mit ben Regierungen zu achten. Diese Eile erklärt sich einsach aus ber Hossinung, ber König von Preußen werbe bem Drängen ber Nation nicht wiberstehen können und bie Kaiserkrone schließlich annehmen, in einem Augenblick, in welchem Desterreich in Ungarn und Italien\*) schwer bedrängt war. Zubem gab es immer noch Einige, die für möglich hielten, ber König werde vielleicht abbanken und die ihm zugedachte Rolle seinem Bruber abtreten.

Da bie Gagern'iche Bartei im Gangen nichts anbres mollte als mas von Breugen icon zugegeben worben mar, eine Conffituirung Deutschlands unter Breugen mit Ausschluß von Defterreich, fo batte fie auch bie Art und Weife, wie ber Ronig von Breugen bie Sache auszuführen gebachte, williger anerkennen und befolgen follen. Sie batte ben Ronig nothiger, als er fie, folglich war es an ihr, bem Ronig nachzugeben, nicht ihm vorschreiben qu wollen. Sie beging aber ben Diggriff, fich mit ber linken Seite, ben Demofraten, zu verftanbigen, um beren Stimmen zur eifrig betriebenen und nabe bevorftebenben Raiferwahl zu erfaufen. Sie brauchte biefe Stimmen, fonft fam bie Raifermabl nicht zu Stanbe, fle konnte fle aber nur unter ber Bebingung gewinnen, baf fle mit ber Linken fur ein rein bemofratisches Bablaefet und gegen bas absolute Beto bes fünftigen Raifers ftimmte und folleglich fic verpflichtete, an ber Reichsverfaffing nachträglich nichts anbern gu Laffen. Diefen Bact folog fle am 26. Marg mit Simon und Genoffen ab und 114 Erbfaiferliche verpflichteten fich bafur mit ihrer Unterfdrift. Amei Tage fvater murbe bie Raifermabl in ber Baule-

<sup>\*)</sup> Am 29. Marz langte in Berlin die Kunde von der Schlacht bei Novara und die von der Bahl bes Königs von Preußen zum Erbfaiser zu gleich an. Dieses Datum erklart vieles von dem, was ihm zwei Wochen porberaing.

firche vorgenommen und Friedrich Wilhelm IV. von 290 gegen 248 Stimmen zum Erbkaiser ber Deutschen ausgerusen. Diese Wahl wäre nicht möglich gewesen ohne die Linke, beren Bebingung aber wieder ihre Annahme in Berlin unmöglich machte. \*) Die preußische Partet in der Paulskirche hatte sich in allzu großer Begier, mit dem Erbkaiser zum Ziele zu gelangen, unverwerkt von der Linken die Schlinge umlegen lassen, die sie weiter als je von ihrem Ziele zurückzerrte. Ein großer Theil der Mitstimmenden scheint von dem gehelmen Uebereinkommen mit der Linken nichts gewußt oder doch dasselbe absichtlich ignorirt zu haben, denn sehr viele, Radowig an der Spize, knüpsten ihr Ja für den Erbkaiser an die gerade entgegengesetzte Bedingung, indem sie auch nach der Kaiserwahl noch eine Vereindarung mit den Kürsten in Betress der Reichsversassung voraussexten und verlangten.

In Berlin waren gemäß ber neuen octropirten preußischen Berfassung vom 26. Februar beibe Rammern zusammengetreten, Alle Führer ber Linken, Walbeck, Temme, Behrenbs, Robbertus, Jacoby 2c. waren wieber gewählt worben und opponirten auf's neue. Auch in ben Provinzen bauerte bie Gährung fort. Die Feier bes Jahrestags ber Märzrevolution führte zu Tumulten, wie in Berlin, so in Breslau, Stettin, Danzig. Die Raiserfrage in Franksurt beschäftigte auch bie zweite Rammer in Berlin auf's lebhafteste und am 2. April ging sie in einer Abresse ben König bringend an, bie Raiserwürde anzunehmen.

Eine große Deputation war eben von Frankfurt angelangt, um bem König bie beutiche Krone anzutragen. Sie wurde auf's ehrenvollste empfangen, am 3. April, aber bie Antwort bes Königs war ablehnenb. Er bankte zwar für bas in ihn gefeste Bertrauen und erklärte sich bereit, bem gemeinsamen beutschen Baterlanbe

<sup>\*)</sup> Die Linke spielte ein falsches Spiel. Bogt fagte bamals: Und liegt gar nichts baran, baß jest etwas Haltbares zu Stande komme. Im Gegentheil!

feine Singebung und Treue zu beweifen, glaubte aber, es fen unmöglich, Deutschlands Ginbeit aufzurichten mit Berletung ber Rechte Anderer, ohne bie freie Buftimmung ber Fürften und freien Stabte. Ihnen tomme es zu, erft bie Reichsverfaffung zu prufen. und von bem Ergebnig biefer Prufung allein werbe es abhangen, ob ibm Rechte querfannt werben wurben, bie ihn in ben Stanb fetten, mit farter Sand bie Befdide bes Baterlanbes zu leiten. In Uebereinftimmung mit biefer Erflarung erließ ber Ronig noch an bemfelben Tage ein Circular an alle beutichen Regierungen mit ber Bitte, fie möchten fich außern, ob und unter welchen Bebingungen fie einem neuen Bunbesftaat beitreten und in meldem Berbaltniß fle zu ben nicht beitretenben Staaten zu fteben munichten? Der Ronig batte mitbin mit ber preufischen Bartei in Krankfurt nicht ganglich gebrochen, er wollte ben von ihr verlangten beutiden Bunbesftaat mit Ausschluf Defterreichs in ber That verwirklichen. nur unter ber Bebingung einer freien Auftimmung ber betreffenben Regierungen, bie fich ihm in bem neuen Bunbe murben unterzuordnen haben. Die Frankfurter Deputation konnte aber bie vom Ronig verlangte Vereinbarung, melde bie Enbgultigfeit ber Reiche. verfaffung noch in Frage ftellte, nicht anerkennen, gab in biefem Sinne fogleich eine Erflarung ab und reiste unverrichteter Dinge nach Frantfurt gurud.

Der Reichsverweser wollte gleich nach ber Kaiserwahl abbanten, ließ sich aber bewegen, noch auszuharren und empfing von
ber öfterreichischen Regierung die Wetsung, auf bem Plaze zu
bleiben, ben er nur einer neuen Bundesgewalt abzutreten habe,
bei welcher Desterreich vertreten sen. Desterreich rief zwar alle
seine Abgeordneten aus ber Paulöfirche zurud (5. April) und er flärte die Fortdauer bes beutschen Parlaments für ungesetzlich, nachbem es burch mehrere Beschluffe seine Besugniffe überschritten habe,
ließ aber ben Reichsverweser unter bem Schutz ber öfterreichischen Befatung ber naben Festung Mainz in Frankfurt, um seine Ansprücke
auf bie Leitung ber beutschen Berhältnisse zu wahren, beziehungsweise nach bem Mistingen aller Bunbesreformversuche feine alte Stellung am Bunbestage wieber geltend zu machen. Der Reichsverweser war von nun an nur noch ein öfterreichischer Vorposten gegen Preußen, wie die Mehrheit der Paulskirche ein preußischer Vorposten gegen Desterreich gewesen war.

Aber bas Band amifchen biefer Debrheit und Breugen mar feit ber ablebnenben Antwort bes Ronias gerriffen. Die Bartei Bagern hatte ber Linken ihr Wort verpfanbet und konnte nicht mehr zurudgeben. Es mar ihr moralifd unmöglich geworben, jest noch auf eine Umanberung ber Reichsverfaffung nach ben preutifden Boridlagen einzugeben. Auf ber anbern Seite fonnte fie aber auch, wenn fie fich gang ber Linken bingab, zu feinem gebeiblichen Biele zu gelangen hoffen, weil die Linke nur auf Anardie binarbeitete, wie früher Beder und Struve. Die Defterreicher mb viele andere Großbeutiche verließen ichaarenweise bas Parla-. ment. Die Rleindeutschen und bie Linke bilbeten somit bie überwiegende Meb:beit und bielten anfange noch zusammen; jene brauchten bie Linke, am bas Bolk auf ihre Seite zu bekommen und eine neue Marzbegeisterung zu erweden, biefe brauchte bie Partei Basern, um für ihre anardifden Amede einen gefetlichen Ausbangeibilb zu haben. Beibe festen ichon am 10. April ben f. g. Drei= ` Bigerausfoug ein, ber zu gleichen Theilen aus ber fleinbeutichen Bartei und aus ber Linken gemablt murbe und fur bie Durchführung ber Reichsverfaffung Gorge tragen follte, vorbebaltlich ber Oberhauptfrage, bie eine offene blieb.

Die Gagern'sche Partei nahm keinen Anstand, burch ihre sehlreichen Freunde in den Ständeversammlungen der Einzelstaaten in den Märzmizisterien einen sansten Druck auf diejenigen gurken wirken zu lassen, die sich dem preußischen Plan noch nicht sesügt hatten oder die jett, nachdem der König abgelehnt hatte, sich ihres früheren Wores entbunden glaubten. Wenn es gelande Fürsten der Mittel- und Kleinstaaten für die Reichsversassung filmmen, so blieb immer noch die Auslicht einer Werftandige

mit Preußen. Man hoffte, Rabowit, ber am 23. April 1ach Berlin berufen wurbe, werbe biefelbe anbahnen. Am 26. jeste bie Sagern'sche Partei in ber Paulskirche burch, baß mar bis zum 3. Mai auf bie Erklärungen ber Einzelregierungen varten wolle. Die Linke nahm bas sehr übel, erklärte es für Feigheit, forberte zu raschem Hanbeln auf und bediente sich bes brestischen Mittels ber Volksversammlungen, ber Sturmpetitionen, bes offenen Aufruhrs außerhalb ber Paulskirche, in berselben aber legte sie es barauf an, ihre neuen kleinbeutschen Bundesgenoffen burch die gröbsten Ausfälle gegen Breußen zu compromittiren.

Die Rleinstaaten hatten fich foon fur bie Reichsverfaffung erflaren muffen, es tam nur barauf an, bie Ronigriche ju ge winnen. Der erfte Sturm murbe auf ben Ronig von Burttem berg unternommen. Dan verlangte von ibm Anerkennung ber Reichsverfaffung mit Ginfdlug bes Oberhauptsparagraphen. Ber . gebens entgegnete er, es feb unvernünftig, von ibm bie Anerten nung bes Rönigs von Preugen als Raifer zu verlingen, ba ge bachter Konig gar nicht Raifer merben wolle, und fügte ftolg bingu: "bem Saufe Sobenzollern unterwerfe ich mich nicht." Aber hum bert Deputationen vom Lande füllten Stuttgart en, Stanbe und Ministerium brangen in ibn und um eine Ratastophe zu vermeis ben, gab er am 24. April eine entsprechenbe Erflarung in Libe wigsburg, mobin er fich entfernt batte. Gin nachtiger Abreffet fturm bebrobte auch ben Ronig von Sannover, ber aber am 26. raid feine Stanbe aufloste. Sach fen Jefolgte biefes Beb fptel, lief aber viel größere Befahr. Sier varen in bie im 30 nuar eröffnete Rammer unter bem Ginflug ber Blum'ichen Tobten feier faft nichts als mittelmäßige Ropfe und gemeine Lermer ) gemählt worben, bie gang offen für eine bestiche Republit fimm ten. Ein neues Minifterium, an beffen Spite Belb trat, tonnt

<sup>\*)</sup> Der Abgeordnete Rell fagte einmal : ich fenne bie Grunde ber Regierung nicht, aber ich migbillige fie.

Ro-eben fo wenig gabmen, wie bas frubere. Sie potirten Abicaffung bes Abels, eine progreffive Gintommenfteuer, allgemeine Boltsbewaffnung und gangliche Auflojung bes Beeres, Babl aller Beamten burch bas Bolt. Am 28. April loste ber Konig biefe wilbe Rammer auf und ernannte v. Beuft, Rabenhaupt und Friefen m Miniftern. Der bisberige Minifter von ber Bforbten trat in's lartide Minifterium ein. In Bayern bielt bas fatholifde Bolf mm Ronig, nur in Franken und noch mehr in ber Bfalg murbe in Sturm vorbereitet. In Breugen felbft erflarte fic bie zweite Rammer am 21. fur bie Durchführung ber beutiden Reicheverfaffung mit allen ihren Folgerungen. Das veranlagte ben Ronig, fe am 27. aufzulofen, am folgenben Tage bie Raiferfrone befinitiv ebzulebnen und ein Circular an bie Regierungen, bie fich bisber bem engeren Bunbe gugeneigt hatten, gu erlaffen, morin er fie aufforberte, birect in Berlin mit ihm ju verfehren. Damals icon tandte ber Bebante eines Sonberparlaments in Botha auf, in beldem wieber aut gemacht werben follte, was in Frankfurt burch bie ungludliche Coalition mit ber Linken verborben worben mar. \*) Baffermann gab fic als Reichscommiffar bamals in Berlin noch Me Dube, bas geftorte Berhaltniß zwifden Frankfurt und bem Ronig von Breugen herzuftellen, aber vergeblich, ba man in ber Bantstirche beffen wohlgemeinten Ermahnungen und Bebingungen tein Bebor geschenft batte. Sofern man obne ben Ronig nichts erwiden fonnte, batte man auch nie versuchen follen, ihn zu zwingen, imbern fich feiner gubrung gleich anfangs anvertrauen follen. 3m Nebrigen gab es ber Ronig noch am 3. Mai in einer Erflarung Baffermann ber Baulefirche anbeim, ob fie nicht jest noch fich kinen Bebingungen fugen molle.

Sie that es nicht. Sie beharrte in ber Muston ber Nationalfewerainetät und beschloß am 4. Mai: alle Regierungen, Stänbe und Gemeinden ber Einzelstaaten follen aufgefordert werden, bie

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Allgemeine Zeitung vom 20. April.

Reichsverfaffung burchführen zu belfen; will ber Ronig von Breufe nicht bas Oberhaubt fenn, fo foll es ber machtigfte Rurft nat ibm werben; gemaß ber neuen Reichsverfaffung foll ber erfte Reicht tag gemählt merben und am 15. August in Frankfurt zusammen treten. Diefe Befdluffe lieben ber Linken ben Borwand zu angeblit reicheverfaffungemäßigen Magregeln gegen bie "revolutionaren Regierungen. Rur fle, behauptete fle, flebe auf bem Boben be Rechts, alle Regierungen, welche ber enbaultig befoloffenen Reicht verfaffung hinderniffe in ben Weg legten, fegen rebellifch und ma burfe mit Gewalt gegen fie vorgeben. In Erinnerung ber vorjab rigen erften Begeifterung nannten fich bie von ber Linken geleitett bemofratifden Bereine jest Margvereine und Debutirte alle biefer Bereine hielten einen Congreg in Frankfurt, neben bem Barlament, und erliegen am 6. Mai einen Aufruf an bas beutich Bolf, morin fie "zu ben Waffen" riefen. Unterzeichnet von Arb bel, als Brafibenten, und Raveaux, als Viceprafibenten bes Com greffes. Um folgenben Tage batte Gagern in ber Baulefirche eine furchtbaren Sturm zu befteben, meil er ber eben in Sachsen and gebrochenen Revolution bie Reichsbulfe zu leiften verfagte. \*) De

<sup>\*)</sup> Gagern: Die ganze Bolitik, die die Mehrheit dieses Hauselbisher befolgt hat, ging von der Anerkennung dieses Berhältnisses aus, daß Staaten im deutschen Bunde sehen, deren Unterordnung unter eine Centralgewalt, die außer ihnen steht, nur schwer zu bewerkkelligen seine Wacht zu gründen. Gegen die Anerkennung solcher Wahrheiten seine Macht zu gründen. Gegen die Anerkennung solcher Wahrheiten stehen voor sie ignoriren zu wollen, das kann nur der Phantaste der derücklinn erlaubt sehn. (Stimmen auf der Linken: Hort!) Meine hem Leichtsinn erlaubt sehn. (Stimmen auf der Linken: Hort!) Meine Sachsen sich jest besindet, ihre Stellung erfordert, ihre Mittel erlaubes. Ich habe vorhin gedußert, daß ich das Bestreben, die größeren Staates zur Anerkennung der Verfassung zu bringen, noch nicht als aufgegeben petrachten bitte, daß ein günstiges Resultat noch möglich ist. (Wibersprust auf der Linken.) Za, meine Herren, wenn wan einem auswärtigen Keinse

er nun weber ber Revolution bienen, noch fie verhindern konnte, bantte er am 9. als Reichsminister ab. Um folgenben Tage aber

gegenübersteht, ber uns beleidigt ober Uebles uns zugefügt hat, dann seh bas erste Gesühl auch das entscheidende, die erste Bewegung an das Schwert, und man werse die Scheide weit weg; aber das ist nicht das Gesühl, einem Bruderstamm gegenüber, bessen Regierung uns Uebles zugefügt hat; da müssen alle Mittel erschöpft werden, den Frieden zu erhalten, und wenn die Wassen gezogen würden, ich würde mich im letzten Augenblicke noch dazwischen wersen. (Bravo auf der Rechten; Lachen auf der Linken.) Buben. lachen darüber. (Ungeheure Aufregung und Tumult auf der Linken. Biele Stimmen von der Linken: Bur Ordnung! herunter!)

Antrag bes Abgeordneten Burth von Sigmaringen in berfelben Situng: "In Erwägung, baß bie rebellischen Fürsten bereits zu ben Baffen gegriffen und ben Reichsfrieden gebrochen haben; in Erwägung, daß mit diesen Fürsten nicht mehr unterhandelt werden kann, beantrage ich, die Rationalversammlung beschließe: das deutsche Bolf sey zu den Waffen zu rufen und aufzusorbern, die rebellischen Kürsten zu vertilgen."

Dietsch von Annaberg: Bersaumen Sie jest ben Augenblick, lassen Sie jest bas sachsische Bolk, welches für die beutsche Bersassung, wie sie von Ihnen beschlossen worden, in die Schranken getreten ist, im Stich, so wird Sie das Bolk auch im Stich lassen und das mit Recht. Denn wollen Sie die Erhebung des Bolkes für Ihre Bersassung selbst verderben und verrathen, dann wird man Ihnen von allen Seiten bald den Rath recht thätlich ertheilen: "Nachen Sie, daß Sie fortsommen!" (Stürmisches Bravo von der Gallerie. — Ruf von der Rechten: Gallerie räumen!)

Erbe: Damals warteten Sie, bis in Wien Blum erschoffen war, jest wollen Sie wohl warten, bis von ber provisorischen Regierung in Dresben einer nach bem andern erschoffen ift? Wenn Sie sagen, wir sind ju schwach, um zu handeln, nun, meine Herren, eine schwache Erecutivges walt brauchen wir nicht. Wollen Sie bleiben, dann handeln Sie, wollen Sie aber nicht handeln, dann gehen Sie. Die entschiedene Minderheit vieser Bersammlung wird dann allein handeln und allein gehen. (Bravo suf der Linsen.) Die Nationalversammlung hat nur zwei Wege, sie muß endlich handeln und zwar, um zu siegen ober um zu sierben. Wenn sie ihrer unthätigen Rube verbleibt, so wird sie, wie schon bieber, zum

erklarte bie Paulskirche auf Rebens Antrag bie Huffe, bie preusische Truppen bem König von Sachsen gegen bie Revolution leisteten, für einen schweren Reichsfriebensbruch und zwei Tage später befahl sie, alle beutschen Truppen sepen auf bie Reichsverkaffung zu beeibigen. Auch scickte man Reichscommissäre in alle von ber Revolution schon ergriffenen Länder, auf bie man aber nicht achtete, ober bie mitrevolutionirten.

Die Geißel ber Gagern'ichen Partei in ber Raulskirche war bamals Karl Bogt, bekannter Materialist, burchaus verneinenber Beist, satyrartiger Schwelger und Humorist (lustiger Teufel wie Druen in ber Schweiz). Mit eben so viel Witz als grünblicher Bosheit die Mißgriffe der Erbkalferlichen verfolgend brachte er sie vollends um ben Rest von Volksqunft, ben sie batten, \*)

Der König von Preußen ließ inzwischen (burch Rabowitz) eine Unionsacte entwerfen und ben Entwurf am 9. publiciren. Mit einem Wort, Rabowitz hoffte in Gotha (s. oben) ben engeren preußischen Bund burchzusetzen, beffen Verwirklichung in Frankfurt Gagern mißlungen war. Es kam lebiglich barauf an, die Linke und bie revolutionären Elemente auszuschelben. Am 14. rief ber König alle preußischen Abgeordneten aus ber Paulskirche zurück, weil bieselbe ben Reben'schen Antrag angenommen und überhaupt

Hohn und zum Gespotte und zum Fluch von Deutschland werben. Wenn sie entschieden den Fürsten gegenüber auftritt, so ift es möglich, daß sie unterliegt; aber mag sie dann auch untergehen. Sie hat es nicht verzstanden, gut und heilsam zu leben und zu wirken, so soll sie es wenigsstens verstehen, ehrenvoll im Rampse zu sterben. Und ein solches Ende berselben wird auch ein Gewinn für das Bolt sehn. (Lebhaster Beisall auf der Linken und der Gallerie.) Aus dem stenographischen Bericht pom 7. Mai.

<sup>\*)</sup> Einen Nachtrag bazu gab fvater heinrich Leo, ber bie Gagern'sche Partei in ihrer bamaligen Lage mit bem herrn von Munchhausen verglich, welcher, im Sumpfe versunken, sich an bem eigenen Bopfe herausziehen will.

thre Befugniffe überschritten hatte. Die Defterreicher waren schon abberusen, wurden es auch die Breußen, so hatte die Paulskirche alle Bebeutung verloren. Weil Desterreich damals noch tief in ben ungarischen Krieg verwickelt war und die in der Nähe von Frankfurt selbst ausgebrochenen Revolutionen nur durch preußische Truppen unterdrückt werden konnten, lag es für den König nahe, vom gänzlich ohnmächtigen Reichsverweser zu verlangen, er möge sein Amt in seine hände niederlegen. Aber Erzherzog Johann war weit entsernt, Preußen einen Platz einzuräumen, den er vielmehr Oesterreich vorbehalten wollte. Im Einverständniss mit Schwarzenberg erachtete er es als seine einzige Aufgabe, den Präsibentenstuhl des alten Bundestags für Oesterreich zu reserviren und von keinem Nichtösterreicher einnehmen zu lassen.

Dies war die Stellung ber Reichsgewalt und bes Parlaments zu ben zahlreichen und brobend anwachsenden Mairevolutionen, die überall von den bemofratischen Marzvereinen angefacht wurden und beren Führer sich auf das Recht und die Geseylichkeit fraft der Reichsverfassung und ber letten Parlamentsbeschlüsse beriefen. Ihr Programm war ein Wort von Bogt: "nur durch Freiheit werdet ihr zur Einheit gelangen."

Die Entschloffenheit, mit welcher ber König von Sachsen bie radicale Rammer aufgelöst und ein energisches Ministerium ernannt hatte, imponirte ben auf's heftigste aufgeregten Bolksmassen nicht, sondern rief einen furchtbaren Widerstand hervor. In Dresden erklärte Minkwitz im Namen des Waterlandsvereins und Grille im Namen des Arbeitervereins, das Wolk nüffe jett durch die That beweisen, daß es ein freies und einiges deutsches Bolk sehn wolle. Die Reichsverfassung musse in Kraft treten und der König sich ihr beugen. Auch der Berein der Aurner wasseressisch und vom Lande her wurden Communalgarden, Freisch und sonderlich die Bergleute des Erzgebirges, armes, verbägies und zum Barrifadenbau und Miniren am besten te Bolk einberusen. Der neue Kriegsminister v. Rabenhaute

gegen schleunig einige Truppen aus Leipzig fommen und Gulfe von Breußen requiriren. Aber es kostete Mühe, ein Bataillon aus Leipzig, wo man es zuruckzuhalten suchte, loszumachen und von Breußen konnten erst fast eine Woche später ein Baar Bataillone ankommen, weil Wrangel seine Truppen in Berlin selbst brauchte und auch von Bressau keine abgegeben werben konnten, da hier in ben ersten beiben Wochen bes Mai für Durchsührung ber Reichsverfassung vom Volk gleichsalls blutig gekämpst wurde und die Stadt in Belagerungsstand erklärt werden mußte.

Das bewaffnete Bolf batte baber in Dresben anfangs bie Uebermacht über bas Militair. Der Rampf begann am 3. Dai. nachbem ber Ronig alle Korberungen abgefdlagen batte, por bem Reughaufe, welches bas Bolf fürmen wollte. Es gelang, mit Mube, biefes Saus ju ichugen. Aber bie fonigliche Kamilie flob über Nacht nach ber Fefte Ronigftein und am 4. conftituirte fic bereits bas Triumvirat Tichirner, Beubner, Tobt als proviforifde Regierung. Die Truppen unter General von Schirbing behaupteten bie Reuftabt auf bem rechten Elbeufer, bie Elbebrude und bie auf bem linken Ufer gunachft liegenben Buncte, bie Brubl'iche Teraffe und bas Schloß, mogegen bie innere Altftabt in ber Gewalt bes Volkes blieb und bis zum 5. mit nicht meniger als 108 Barrifaben ftark verrammelt mar. Die Oberleitung bes bemaffneten Aufruhrs übernahm ber Ruffe Bakunin. Um 6. murbe vom Bolf bas foone Overnhaus in Brand geftedt und man furch. tete, bas Solof felbft merbe unterminirt werben. Inbeffen bielten bie faciliden Solbaten unter immermabrenbem Feuer (meift gegenfeitig aus ben Fenftern) rubmlich aus, bis am 7. ein und am 8. noch ein preußisches Bataillon ankamen. Diefelben hatten nicht mehr gang freie Gifenbahn gefunden und maren burch bie feinbliche Stimmung bes Bolfs unterwege mehrmals aufgehalten morben, wie enn auch ber fachfifche Dajor von Beichau, ber eine Senbung nach Berlin übernommen batte, in Bauten vom Bolf gefangen genommen und gurudgehalten murbe. Gobalb bie Berstärkungen in Dresten eingerückt waren, brangen die Truppen vor und indem sie die Wände der Häuser burchtrachen, um hinter die Barrifaden zu kommen, gelang es ihnen nach und nach, die Insurgenten in die Enge zu treiben.\*) Am 9. wurde der Sieg entschieden. Trot der langen Dauer und Hartnäckigkeit dieses Straßenskampses hatten die Truppen, der gedeckten Stellungen wegen, nur wenig Todte, die Sachsen 23, darunter General Homilius und zwei Ofstziere, die Breußen 8, darunter 2 Ofstziere. Todte Insurgenten fand man 178. Bakunin \*\*) und heubner wurden in Chemnitz gefangen, der ganze Ausstand war auf sächsischem Boden niedergeschlagen.

Der Rampf in Dresben erwedt trube Betrachtungen. Wenn Kürften in ihrem Sonderintereffe und Diplomaten aus ber alten Metternich'ichen Schule bem beiligften Recht ber Ration entgegentraten und bie Erfüllung ber nationalen Sebnsucht zu vereiteln trachteten, burften mobl ebrliche beutiche Bergen im Rorn ergluben. Wenn jene feit Jahrhunderten im tiefften Elend ichmachtenbe Bevölkerung bes Erzgebirgs einmal vom alten Raifer traumte und auf ibn, ale ben beutschen Bolksheiland hoffenb, ber auch ihren Rummer fillen murbe, fich bewaffnet zu feinem Banner ichaarte, fo kann man ihr tiefes Befühl nicht verurtheilen wollen. bie Jugend und bas arme Bolf murbe boch nur migleitet von Demagogen, bie feine Renninif beuticher Geschichte und fein Berg für beutiches Bolf hatten, fonbern in frembartige, unmöglich ausführbare republifanifche und communistifche Theorieen verrannt ober verbächtigte Auslander maren. Bas ging bie Ruffen Struve und Bafunin bie beutsche Boltsfache an? Welche Unnatur, bag ber

<sup>\*)</sup> Ein Fürft von Schwarzburg-Rubolftabt, als Augenkranfer in feinem Bimmer, wurde von einbringenben Solbaten, die ihn nicht taunten, erschoffen. Aus ber berühmten Bilbergallerie fenerte bas Militair auf bie Strafen, boch wurden nur wenige Bilber beschähigt.

<sup>\*\*)</sup> Diefen lieferte Sachfen an Defterreich, Defterreich an Raus, wo er einige Sabre fvater beg nabiat murbe.

eine in Baben, ber anbre in Sachfen bie Leitung bes Boffs an fich reifen konnte!

In Leivzig mar mabrent bes Dresbner Rampfes von Ruge ein vergeblicher Revolutionsverfuch gemacht worben, bie guten Burger hatten ihn unterbrudt. Auch ber blutige Rampf in Breslau wurde beffegt. Berlin rubrte fich nicht mehr. Dagegen fanb ber Aufruf bes Arankfurter Barlaments an bie Gemeinden, bie Reicheverfaffung burchzuführen, Anflang an ben beiben Enben ber preunischen Monarchie. In Roln versammelten fich am 8. Dat bie Abgeordneten von 303 rheinlanbifden Gemeinben, um fich für bie Reicheverfaffung zu erklaren. In Konigeberg in Breugen gefoab baffelbe am 19., jeboch nur von 22 Gemeinben. Gin meftphalischer Stabtetag, nach Munfter angesagt, tam nicht zu Stanbe. Diefe Demonftrationen hatten gur Folge, bag fich an vielen Orten bie Landwehr emporte, als fie zum Rampf gegen bie Infurrectionen einberufen murbe. Die Rampfer fur bie Reicheverfaffung ichienen ihr im Recht zu fenn, meshalb fie nicht gegen fie geführt merben wollte. Daber bie Aufftanbe feit bem 6. Mai in Elberfelb, Grefelb, - Meuß, Bagen, Duffelborf, Jferlohn. Auch von Roln aus gog eine Freischaar unter bem Dichter Rinkel, fam aber nicht Der gange Aufftand murbe burd preugifche Truppen unter Beneral Sanneken unterbrudt. In Elberfelb liefen fic bie Infurgenten burd 6000 Thaler, bie ihr Anführer Mirbach empfing. gum Abzuge bewegen; in Iferlobn murbe blutig gefampft, mobet ber preufifde Dberftlieutenant Schrötter fiel.

Ein Berfuch, bas banrifche Frankenland zu infurgiren, scheiterte noch vor bem Ausbruch. Gine große Bolksversammlung zu Mürnberg am 13. erklärte sich zwar energisch für die Reichsverfassung, wobei Karl Bogt, vom Frankfurter, Parlament entsenbet, als Rebner glänzte. Aber man scheint hier absichtlich noch zuruckgehalten zu haben, um erst die banrische Armee zu verführen, die ein Beobachtungslager bei Donauwörth bezogen hatte. Wirklich gelang es burch Gelb, Bier und Dirnen, die Disciplin in biesem

ager aufzulodern, sonberlich im 11. bahrischen Infanterieregiment selches wiederholt im Lause des Mai schlimme Excesse beging. durch wurde die bahrische Streitmacht wirklich wochenlang geindert, nach der Bfalz zu ziehen, wo sie zur Dämpfung der dort usgebrochenen Revolution sehr nothig gewesen ware.

Die fonft harmlos lebensluftige Bevolkerung ber baprifchen theinpfalg mar in ben Raufd bes Sambacher Seftes gurudefallen. In ber frivolften Beife, ohne trgend tiefen Ernft und Inferfabigfeit, bereitete fie fich gur Revolution, wie zu einer Nicht einmal ein genialer Ropf that fich bervor. afinadteluft. Die gemeinfte Mittelmäßigfeit maßte fic an, bier großes Spiel 1 foielen. Am 1. Mai erflarte eine gablreiche Bolfeverfammlung a Raiferslautern bie baprifche Regierung fur rebellisch gegen bie leich Bverfaffung und verweigerte bie Steuern. Am folgenben Sage roclamirte fic ber f. g. Lanbesausidug ber bemofratifden Berine (Schüler, Culmann, Schmidt, Greiner, Bepp ic.) als pro-Worlide Regierung und fant feinen Biberftant, benn bie langft warheiteten Solbaten in Lubwigsbafen verliegen ihre gabnen und aus ber Feftung Lanbau liefen bie Solbaten ichaarenweise Deg und gingen mit Sad und Pad ju ben Insurgenten über. Ind aus ber Dachbarichaft, aus ber Schweiz und Frankreich fammelten fich bier bie alten Beder-Struve'iden Freischaaren, von enen Fenner von Fenneberg, trot feines elenben Debuts in Bien, Dbergeneral gemählt murbe, aber fich ganglich unfähig erwies, wer wenige Tage commanbirte und fich wieber aus bem Staube Pacte. \*) Der Abgeorbnete Gifenflud murbe aus Frankfurt als Reichecommiffar nach ber Pfalz gefdict, überfdritt aber feine Bollmacht und fanctionirte bie provisorische Regierung, weshalb bas Reicominifterium wieber gurudrufen mußte. Der Krei-Mirler Blenker (urfprunglich ein Weinreifender aus Worms) bedigte fic Ludwigshafens und erhielt einstweilen ben Oberbefehl

<sup>&</sup>quot;) Er endete 1858 in Morbamerifa in Bahnfinn.

B. Menjel, 120 Jahre. V.

statt Fenners. General von Jeetse behauptete Landau mit bem treu gebliebenen Rest bayrischer Truppen; auch Germersheim hielt sich. Ein Versuch, bas Moselland zu insurgiren burch eine am 13. Mai bei Trier abgehaltene Volksversammlung, bei welcher ein Literat Grün Reden hielt, mißlang.

Die Revolution verbreitete fich aber aus ber Bfalg balb über Baben. Bier maren bie Solbaten vorlanaft verführt. Leute, ohne militairifden Geift, nur febr furge Beit unter ben Rabnen, angestedt von bem politifden Schwindel, ber bas gange Land feit fo vielen Jahren burchzog, verlodt burch Freihalten in ben Wirthshäufern, burd Mabden und Verfprechungen, abgeflogen von ben Offizieren, bie bamals im übelften Rufe hoffartigen Junkerthums ftanben, befagen fie bie fittliche Rraft nicht, um bem Berfucher zu miberfteben. Die Unteroffiziere waren burch Aufbebung bes fur fie einträglichen Ginfteberfpftems verlett und groß ten bamals, alfo fant bie Regierung auch an ihnen feine Stute mehr. In ber Bunbesfeftung Raftabt lagen, eine fleine ofterreichische Artillerieabtheilung ausgenommen, nur babifche Truppen - von febr zweibeutiger Disciplin \*) und unter biefen brach am 9. Dai bie erfte Meuterei aus. Unteroffiziere und gemeine Solbaten, mit ben Demofraten in einer großen Versammlung vereinigt, banbelten von ihren Rechten und von ben Mitteln, biefelben zur Geltung gu bringen. Damals icon murbe bas Saus bes verhaßten Oberft Pierron bemolirt. Am folgenben Tage wurde ber Tumult noch

<sup>\*)</sup> Der Gouverneur ber Festung, Closmann, hatte vergeblich gewarnt. Minister Bekt nahm keinen Anstand, ben Demokraten in Rastadt schon im Spätherbst einen Fackelzug zur Todtenseier Robert Blums in ber Bunbess festung zu gestatten. Closmann selbst aber ließ nun alles gehen, wie es wollte, bulbete ben Berkehr ber Soldaten mit ber gefangenen Frau Struve, und ließ sich sogar einmal, indem er einen Streit zwischen ben Badenern und Desterreichern schlichten wollte, von seinen eigenen unbotmäßigen Soldaten ungestraft mit Schneeballen wersen. Bgl. die trefsliche kleine Schrift von Kidler (bem Bruder des Demagogen) über Rastadt.

ärger, verhaftete Solbaten wurben befreit und ber Kriegsminister, General Hofmann, welcher herbeigefommen war, konnte bie Ordnung nicht mehr herstellen und mußte slüchten. Ganz ähnliche Meutereien brachen am 11. in Freiburg aus, von wo die Offiziere sliehen mußten, und in Lörrach, wo Oberst von Rotberg von seinen eigenen Leuten schwer verwundet wurde. Wenn die Franzosen damals Lust bezeugt hätten, wurden sie Rastadt haben wegnehmen konnen. Der babische Militairaufruhr hat klar bewiesen, wie gesährlich die Kleinstaaterei an einer der wichtigsten Grenzen des deutschen Bundes ift, aber man hat doch nichts daran geandert, noch gebessert.

Am 13. Mai war eine große Boltsversammlung zu Offen-Burg angefagt. Es mar bas berrlichfte Wetter. In ungablbaren Rugen fam bas Landvoll geputt und frohlich baber, wie zu einer Infibarteit. Aber vom Wein erhitt flimmte bie Menge ben bier gefaften Beidluffen bes babifden Lanbesausiduffes, in bem bie bemofratischen Bereine fich concentrirten, jubelnb zu. Man befchloß Die Union Babens mit ber Bfalt, bie Burudberufung Beders, bie Ginberufung einer conftituirenben Berfammlung, bie Entfernung ber Minifter, allgemeine Bolfsbewaffnung zc. Neu war unter biefen Beidluffen nur bie Grunbung eines coloffalen Benftonsfonbs für verarmte Burger, ein focialiftifcher Gebante. Babrenb bas in Offenburg vorging, rebellirte bie Barnifon in ber Baupt-Rabt Rarierube felbft, bemolirte eine Raferne und bie Wohnung bes Oberften v. Solt, tobtete ben Rittmeifter v. Laroche und jagte wicht nur alle Offiziere fort, fonbern trieb es fo meit, bag felbft ber Großbergog mit feiner Familie fammt bem Minifterium noch in ber nacht eiligst bie Klucht ergriff und auf Ummegen nach Frantfurt gelangte. Rur bie Burgermehr verlor ben Muth nicht unb

Bruchfal hatten bie Solbaten sich ber Revolution angeschlossen ab war Struve befreit worden und schon am 14, kam ber AbgeThuete Brentano mit bem Lanbesausschuß und einem Regiment

Sauptete bas Beughaus gegen wieberholte Angriffe. Aber auch

insurgirter Solbaten aus Raftabt nach Karlsruhe und trat hier am bie Spige einer provisorischen Regierung, einstmeilen noch "im Namen bes abwesenben Großherzogs", aber ohne beffen Bollmacht und trop beffen Protestationen.

Die Dinge in Baben batten ihren naturlichen Berlauf genommen. Seit vielen Jahrzehnten war burch bie Schulb ber Regierung felbft bie Revolution vorbereitet morben. Das Unfeben ber Rirche mar tief gesunken, eine gottlose Schule batte Bolf und Jugend verberbt. Die Regierung hatte ber Rammer, bie Rammer ber f. g. öffentlichen Meinung, bem Beitbewußtsehn nachgegeben, bem Bolt immer eingerebet, es fen fouverain, in feinem jemeiligen Willen liege bie bochfte Bernunft , wie Autoritat. machte bas Bolf zum erftenmal von feiner angeblichen Souverainetat Gebrauch, jest gingen bie Saaten auf, welche Welder und Rottet gefaet und bie Minifter Winter und Bett gepflegt batten. Soredlicher Unbant ftrafte bie alte Berblenbung. Der burgerfreundliche Großbergog mußte Nachts im finftern Balb, auf bem Bronfaften einer Ranone figend, por feinem eigenen Bolfe flieben. Gben fo Beff, von allen feinen Schmeichlern verlaffen. Der ehrliche alte Welder murbe in Beibelberg vom Bobel insultirt, fein Schiffer wollte ibn über ben Redar fabren, fein Ruticher ibn in feinen Wagen aufnebmen.

Die babischen Offiziere traf ein trauriges Loos. Die meisten retteten sich in Berkletdungen, aber General Hosmann und Gefolge nebst ber Artillerie, die ben Großherzog in ber Nacht ber Blucht durch ben Park begleitet hatten, wurden, indem sie nicht über den Nedar gelangen konnten, von den bewassneten Bauern unter Sturmläuten in allen Dörfern verfolgt und wie das Wildgehest. Ganz erschöpft und mit Koth bebedt kamen sie endlich an der wurttembergischen Grenze an, wo ihnen Bürgerwehr und bemokratische Freischaaren von heilbron n aus entgegentraten, während der babische Landsturm sie von hinten brängte. Da es nicht mehr möglich war, seine 16 Kanonen zu retten, erschof fich

ber babifche Artilleriehauptmann von Grofmann auf ber Lafette. Hofmann und bie übrigen Offiziere schwebten lange in Tobesgefahr, ba bie Heilbronner ihnen so seindlich waren wie das babische Landvolk. Endlich gelang es dem Buchbrucker Ruof, Borstand des Heilbronner demokratischen Vereins, das Leben der Offiziere zu retten, indem er sie für seine Gesangenen erklärte und dem badischen Bolk die Kanonen überließ.

In Rarlerube regierte nun ber Abvofat Brentano unb neben ibm als Mitglieber ber proviforifden Regierung Boaa (RoUbeamter), Giofelb (Lieutenant), Beter (Regierungsbirector in Confant). Spater trat noch Ridler ein. Großen Ginfluß übten auch ber Mannheimer Buchanbler Soff und ber rabicale Schulmeifter Stap, ber es fic besonbers angelegen fenn ließ, fromme Bfarrer an verhaften und zu angfligen. Gin unfähiger Lieutenant Sigel fruber Beders Abjutant) murbe Rriegsminifter und Chef ber vereiniaten Bfalger und Babener Armee. Die Alliang mit ber Pfalg wurde icon am 18. Mai beschloffen. Drei Abgeordnete aus ber Baulefirde, Raveaux, Trutidler und Erbe ericbienen eigenmachtig, um bas babifche Bolt zu ben Baffen zu rufen gegen bie Reinbe ber Reichsverfaffung, am 19. Raveaux batte ber Offen-Surger Berfammlung angewohnt und bei berfelben große Mägigung Bemiesen. Jest aber ergriff auch ibn ber Babn, bie Mittel Babens und ber Bfalg fepen ausreichenb, um bie Revolution burch Dans Deutschland flegen zu machen. Er rieth baber auf's bringenbfte, fogleich vormarts zu geben und Burttemberg, Beffen, ben Dbenwalb und Franten rafc qu infurgiren, ebe bie Furften geruftet feben. Der wurttembergifde General von Miller, ber noch vom ameiten Struve'ichen Ginfall ber mit etwa 3000 Mann im See-Breife ftanb, jog fich jurud. Die murttembergifchen Truppen felbft waren bamale nicht gang tactfeft. Eben fo bie baprifchen im großen Lager bei Dongumorth, wo man Beder boch leben lieg. Benn, nach Raveaux' Plan, geschloffene babische Regimenter rafch borgerudt maren, hatten fie allerdings bamals burchbringen und mächtigen Streitkräfte nicht unter ben Befehl bes Erzherzog Johann stellen. \*) Daburch wurde bie bewaffnete Intervention verzögert und bie Kriegsmacht blieb zulest getheilt zwischen ber unter General von Beucker sich sammelnben Reichsarmee, und einem besonderen in ben Rheinlanden gegen die Pfalz vorrückenden Heere unter dem Prinzen von Preußen. Endlich brach auch das baprische Heer unter dem Fürsten von Thurn und Taxis von Donauwörth auf, um die Pfalz zu besetzen, ließ jedoch dem Prinzen von Preußen den Vortritt, wobei zu bemerken ist, daß der Einmarsch der Preußen in der Pfalz von der baprischen Regierung in einer Note vom 4. Juni ausdrücklich gewünscht und gutgeheißen wurde.

- Soon mabrend ber erften Borbereitungen jum großen Felbgug ber Reichstruppen, Breugen und Bapern gegen Baben und bie Bfalz murbe bie Linke in ber Baulefirde vollende ifolirt. Der Ronia von Breufen rief am 14. Dai alle Breufen aus bem beutiden Barlament gurud und versprach in einem Manifest vom 15. "bas in Frankfurt begonnene Berfaffungewerf mit ben Bevollmadtigten ber größern beutichen Staaten wieber aufzurichten," alfo auf bem bon ber Baulefirche fo lang verschmabten Wege ber Berein-Un bemfelben Tage magte noch bie Linke in ber Baulsbaruna. firche, bie Bewegung in ber Pfalz unter ihren Schut zu nehmen. Aber am 17. proteftirte ber neuernannte Reichsminifter Gravell gegen jeben Berfuch ber Berfammlung, eine Regierungsgemalt ausuben zu wollen, und erflarte, ber Reichovermefer merbe fein Danbat nur in bie Saube ber Regierungen, von benen er es empfangen, gurudgeben. Bum lettenmal verfucte Baffermann, bie Berfamme lung noch auf ben Bereinbarungemeg und gur preußischen Auffaffungemeife binüberzuführen, aber vergebens. Unterbeg maren Bagern und feine Bartei burch bie vielen Austritte, namentlich

<sup>\*)</sup> Sogar ber Groffherzog von Baben verhangte über fein Lan's ben Belagerungezuftanb im eigenen Ramen, wie ber Erzherzog und Preugen febes wieber ihrerfeits, fo bag Baben in breifachem Belagerungezuftanb mar.

schlagen, baß seine Reiter bas Fusvolf überritten, und nochmals am 5. Juni bei Nacht in Weinheim überfallen, worauf er sich nach Karlsruhe zurudzog. Desgleichen wurde Blenker aus Worms geworfen, und eine am 24. auch zu Alzeh abgehaltene Bolksversammlung unschäblich gemacht. Aber auch die Hessen gingen nicht weiter vor, um erst Verstärkungen und die Befehle bes Reichstriegsministeriums abzuwarten.

3m Burttembergifden wurde am 27. Mai eine große Bolfeversammlung in Reutlingen abgehalten, unter bem Borfit bes jungen Abvotaten Becher, ber auch icon mit in Offenburg getagt batte. Much Sidler und hoff aus Baben maren jugegen- und feuerten an, bas Beifpiel Offenburgs nachzuahmen. Man fafte beimliche und öffentliche Befdluffe. Der geheime 3med mar, fic Baben und ber Pfalz anzuschließen und burch eine allgemeine Bolfsbewaffnung bie Reicheverfaffung burdauführen. Gine gablreiche Deputation begab fich nach Stuttgart, bie öffentlichen, minber gefährlichen und vorbereitenben Beidluffe gur Geltung gu bringen, murbe aber abgewiesen, weil in ber hauptftabt ber Ronig. bas Ministerium, bie Rammern, bie Burgermehr und bas Lanbvolt umber feft aufammenbielten. Fidler folid fic mit Gelb in Stuttgart ein, um bas allerbings mantenbe Militair zu verführen. wurde aber abgefaßt und auf ben Abberg gefangen gefett, am 2. Juni. Die provisorische Regierung in Baben, bie eben Sidler au ihrem Ditglieb ernannt hatte, erließ voll Born einen Aufruf gur Emporung an bas murttembergifche Bolt, ber aber feinen Antlang fanb. Eben fo ifolirt blieb bie Agitation auf einer großen Bolkeversammlung in Gamertingen, wo bie bobenzollerniden Fürftenthumer untermublt murben, am 3.

Der Reichsverweser verfehlte nicht, eine Reichsarmee aufzubieten, um ben gefährlichen Aufftand in Baben und ber Pfalz zu unterdrücken, aber er kam babei in Collision mit Preußen. Der König von Preußen, ber allein stark genug war, die Revolution In bemeistern, wollte auch im eigenen Namen handeln und feine mit Uhland bas Gefühl, eine Versammlung auch bann noch ehren zu muffen, wenn man sich in die traurige Nothwendigkeit gesetzt sah, ihrem fortan nur noch schäblichen Wirken ein Ende zu machen. Wie gelichtet, verkleinert, heruntergekommen, in eigner Verblendung entartet und in mehreren ihrer Mitglieder sittlich verwildert, war sie doch immer noch der Rest unsere großen Nationalvertretung, ber lette Träger eines dem Vatrioten heiligen Namens.

So war nun das Parlament verschwunden, bessen Auflösung ber Erzberzog, als Preußen ihn am 24. Mai bazu aufforberte, nicht hatte versügen wollen. Sosern er burch das Parlament gewählt worben war, hatte er nach bem Verschwinden besselben auch selbst zurücktreten sollen. Aber er beharrte auf seinem Posten, indem er erklärte, benselben nur ber Gesammtheit der deutschen Bundesfürsten und nicht Preußen allein abtreten zu dürsen. "Er allein," schrieb er am 7. Juni, "wahre noch die einzige für ganz Deutschland gemeinsame Autorität; trete er ab, so gebe es keine beutsche Bundeseinheit mehr."

Ingwischen batte Breugen bie burd bie ringeum auflobernben Revolutionen geangfligten Ronigreiche gewonnen und einen Fürftencongreß in Berlin eröffnet, am 17. Dai. Auch Defterreich betheiligte fich babei, trat aber balb protestirend gurud, als es mabrnahm, alles tenbire bier nach einem engeren Bunbe unter Breufien. Bapern folgte bem Beispiel Defterreichs. Sannover aber unb Sachsen hielten bamals noch zu Breugen und schloffen mit ibm am 28. bas Dreifonig sbunbnig, jeboch nur ale Broviforium gu bem 3med, eine neue beutsche Verfaffung zu vereinbaren. Am 3. Juni aber ichrieben Gagern, Dablmann und einige Freunde eine Berfammlung ber vormaligen Rechten ber Baulefirche nach Gotha aus, als zu einem neuen Vorparlament für bas fünftige Barlament, welches aus bem Dreitonigebunbe bervorgeben follte. Die Bartet, in ber fo viele berühmte und populare Namen glangten, wollte bem preufischen Blane jest (etwas zu fvat) ibre moralifde Unterftugung leiben. Der breußische Blan mar ein engerer

ber Breufen, immer mehr in bie Minberbeit gefallen und fonnten in ber Baulefirche nichts mehr burdfeten. Somit wollte er meniaftens mit ben ibm getreuen Deinungsgenoffen in bas preufische Lager übertreten und legte mit Dablmann, Baffermann, Befeler, Dropfen, bem alten Arnbt ac., zusammen 90, fein Danbat nieber, am 21. Mai. Am gleichen Tage murben auch bie fachfifden Abgeordneten meggerufen. Am 23. traten noch 40 Mitglieber ber Rechten, Raumer, Stabl, Rumelin, Rallati zc, und am 26. Welcher, Biebermann sc. aus, fo bag nur noch gang wenige Gubbeutiche von ber Rechten, mehr nur noch aus Reugierbe, gurudblieben. Die fo gang verlaffene Linke faßte noch allerlei tolle Beidluffe, erklarte fic fur vollzählig, wenn nur noch 100 Mitglieber anmefent maren. und überfiebelte mitten im Rriegslarmen, aus Angft, in Frankfurt auseinanbergejagt ober gar verhaftet zu werben, nach Stuttgart, wo fie am 6. Juni unter bem Brafibenten Lome aus Calbe ibre erfte Sigung bielt.

Dan ließ fie bier gemabren, in ber hoffnung, fie merbe ibre Donmacht einseben und fich freiwillig auflosen. Alls fie aber ben Reichsvermefer ab-, eine neue Reicheregentichaft von 5 Mitgliebern (Raveaux, Bogt, Simon von Breslau, Schuler unb Beder) einfette, von ber wurttembergifden Regierung Gelb und Solbaten verlangte und enblich bas Bolf zu ben Baffen rief, ließ bas murttembergifde Marzminifterium (Romer und Duvernop) bas Reitbaus, in bem fie ihre letten Berfammlungen gehalten, abfperren und feiner Tribunen und Site entfleiben. Die letten Mitalieber bes erften beutschen Barlaments, etwa noch 100, jogen wun (am 18. Juni) feierlich paarmeife burch die Straffen bem Reitbaufe ju, voran ber Brafibent Lome, bem ber ehrmurbige Dichter Lubwig Ubland und ber Altvater bes wurttembergifden Libera-Lismus, Brocurator Schott, bas Beleit gaben. Aber Solbaten frerrten ihnen ben Weg und nothigten fle gur Umfehr, worauf fie ibr lettes Protofoll nieberschrieben und auseinanbergingen. Dier legte ihnen Miemand weiter etwas in ben Weg. Man theilte biefe Festungen ernftlich anzugreifen. Unbre in ber Pfalz ftanben unter Rintel und Bis. Dazu eine Pfalzer Stubentenlegion unter Beterfen. Mieroslamsti fant in Baben zwar eine gablreiche einexercirte Urmee mit einer vortrefflichen Artillerie und auch quier Reiterei vor, aber bie Reiterei mar halb confervativ und machte ben Rrieg nicht gerne mit, und bas Fugvolf geborchte bem Commanbo feiner felbftgemablten Offiziere nicht, foff und fcmarmte umber. Um 30. Mai jog eine Banbe Solbaten von Raftabt nach Baben, um bort verftedt geglaubte Offigiere ju ermorben, unb fcog unterwege auf ben Gifenbahnzug, wobei ber Locomotivführer fcmer vermundet murbe. Um biefe tolle Solbatesta zu befriedigen. hatte man jebem Mann taglich 4 Rreuzer Bulage gegeben; nun glaubte fie, es fep immer Sonntag und wollte bie Birtbebaufer nicht mehr verlaffen. Wenn fle aber auch unter bie Fabne trat. fo berrichte feine Ordnung. Alles commandirte, forie, raifonnirte, trommelte und pfiff burcheinanber. Balb murbe ba-, balb bortbin maricirt, ohne Ginbeit bes Blans. Das bunte Gemubl ber Solbaten murbe noch manniafacher burch bie Freischaaren in ben verschiedenartigften Trachten, bie tapfern Sanauer Turner in ihren Leinwandlleibern, angeführt von Lautenschläger, bie Schweizer Freifchaar, angeführt von bem alten Bbilbellenen Bonning, beffen langer ichneeweißer Bart imponirte. Unter biefen Schmeigern mat auch ein beutscher Flüchtling, Beder von Biel, ber Struve noch gu überbieten fucte und Pampblete in Marate Styl erließ, morin er ben "Morb als Mittel ber humanitat" bezeichnete. \*) Bieber eine andere Kreischaar führte ber icon genannte Blenker, beffen bubiches Weib ibn als Amazone begleitete. Gine Mannheimer Arbeitercompagnie führte eine rothe Nabne mit ber Infdrift: "Race

<sup>\*)</sup> Aus biefer Region fam auch eine in Genf gebruckte Flugschrift, worin es unter anderem hieß: "Die Religion muß aus ber Gefellschaft verbrangt werben. Wir wollen nicht die Freiheit des Glaubens, fondern bie Nothwendigkeit des Unglaubens."

Bund ohne Desterreich mit einem Reichsvorstande (Preußen), einem Fürstencollegium von 6 Stimmen, und einem Parlament in zwei Kammern. Auffallenderweise war Schleswig-Holsteins in diesem Entwurf nicht gedacht, was von der Pforden schaft rügte und einer Rückstädt auf das Ausland zuschrieb. Dieser Minister begab sich nach Wien, um Bayern enge mit Desterreich zu verbinden. In diesem Stadium erklärte Kürst Schwarzenderg zum erstenmal, ein deutsches Parlament nicht mehr aufsommen lassen zu wollen. Einsache Rückschr zur früheren Bundesversassung unter dem Präsistum Desterreichs war von nun an hier die Parole. Der österreichische Correspondent bemerkte stolz: "Desterreich steht noch immer an der Spize Deutschlands, mit wohlbegründetem Recht und wohlgegründeter Macht." Gerade damals hatte es in Italien gestegt und siegte in Ungarn, eng verdündet mit Russland. Daher seine stolze Sprache gegen Preußen und die Gothaer.

Bahrend bereits bie politifchen Schwerfrafte in Bien und Berlin gegen einanber gravitirten, mar bie Bestegung bes babifchen Aufrubre eigentlich nur noch Nebensache.

Eingeschückert burch bie ersten Nieberlagen hatten bie Leiter ber Revolution bie Nothwenbigkeit erkannt, ihre Kräfte zu consentriren. Die provisorische Regierung wurde baher auf brei Mänsner beschränkt, in der Pfalz Fries, Schmitt, Hepp, in Baben Brentano, Gögg, Werner. Sodann wurden, um den unfähigen Sigel zu ersehen, in der Eile auswärtige Generale verschrieben, für die Pfalz der angebliche Pole Sznapbe (vulgo Schneiber), für Baden der in Polen und Sicilien bestigte Mieroslawski, der sich für eine Gelbsumme (140,000 ober 30,000 Gulben nach versschebenen Angaben) gewinnen ließ und am 10. Juni eintrat. Aber Sznapbe sand in der Pfalz nur undisciplinirte Freischaaren mit zuchtlosen bahrischen Deserteuren vermischt. Ein Hausen derselben, mit Sensen bewassnet, unter Willich blokirte Landau, ein anderer unter Ruchenbeck (früher Messenhausers Abjutant in Wien) Gerzmersheim, ohne daß sie Mittel ober nur den Muth gehabt hätten,

weit kommen können. Aber Sigel war kein Führer und bie babische Armee in voller Auflösung. Die gemeinen Solbaten mahlten sich neue Offiziere aus ihrer Mitte, benen sie aber nicht gehorchten. Die Freischaarensührer schlossen sich an Struve und
wollten erst die Republik ausrusen, ehe sie in den Kampf gingen.
Brentano dagegen spielte seine quasilegitime Rolle fort, als ob er
Baben möglichst intact seinem Großberzog zurückzugeben gedächte.
Da verzweiselte Raveaux und brückte seinen ganzen Unwillen über
biese unfähigen Renschen in Briesen aus. Am 24. Mai rückten
einige Schwadronen babische Dragoner unter Rittmeister v. Glaubit, die sich in Freiburg unabhängig erhalten hatten, in Karlsruhe ein und erregten großen Schrecken, aber die Dragoner ließen
sich balb versühren und die braven Offiziere wurden gesangen nach
Rastadt gebracht.

Da es fo gut mit Offenburg gegludt war, veranstaltete man ahnliche große Bolfsversammlungen im Darmstäbtischen und Burtztembergischen, um bort die Revolution zur Reise zu bringen, ehe bie babisch-pfälzische Armee einruckte. Man wollte es sich bequem machen, versaumte die beste Zeit und sah alles fehlschlagen.

Im Großherzogthum heffen-Darmstabt hatte man schon lange nach Möglichkeit gewühlt, als aber am 24. Mai in einer von Dr. von Löhr präsibirten Bolksversammlung zu Unter-Lauben-bach ber Regierungsrath Brinz, ber bie Ausgeregten beruhigen wollte, hinterrücks erschoffen wurde, empörte biese Schandthat bie brei in ber Nähe stehenden von Oberst von Dingelben besehligten bessischen Compagnien bergestalt, daß sie auf das Bolk lossturmten, dasselbe ohne Mühe auseinanderjagten und 41 Aufrührer töbteten. Bon biesem Augenblick an war das Militair sest und jeder Bersuch, es zu verführen, vereitelt. Zwar rücke nun Sigel mit der babischen Armee gegen Laubenbach vor, mährend Blenker mit seinen Freischaaren in Worms eindrang, aber am 30. ließ sich Sigel von wenigen unter General von Schäser vereinigten hessischen Eruppen bei heppenheim nach kurzem Kampse in so wilde Alucht

schlagen, bag seine Reiter bas Fugvolk überritten, und nochmals am 5. Juni bei Nacht in Weinheim überfallen, worauf er sich nach Karleruhe zuruckzog. Desgleichen wurde Blenker aus Worms geworfen, und eine am 24. auch zu Alzen abgehaltene Bolksverssammlung unschällich gemacht. Aber auch die Gessen gingen nicht weiter vor, um erst Verstärkungen und die Befehle des Reichsstriegsministeriums abzuwarten.

Im Burttembergifden murbe am 27. Dai eine große Bolteversammlung in Reutlingen abgehalten, unter bem Borfit bes jungen Abvokaten Becher, ber auch ichon mit in Offenburg getagt hatte. Auch Fidler und hoff aus Baben maren zugegen- und feuerten an, bas Beispiel Offenburgs nachzuahmen. Man faßte beimliche und öffentliche Befdluffe. Der gebeime 3med mar, fic Baben und ber Bfalz anzuschließen und burch eine allgemeine Bolfsbewaffnung bie Reichsverfaffung burdauführen. Eine gable reiche Deputation begab fich nach Stuttgart, bie öffentlichen, minber gefährlichen und vorbereitenben Beidluffe gur Beltung gu bringen, murbe aber abgewiesen, weil in ber hauptstadt ber Ronia. bas Ministerium, bie Rammern, bie Burgerwehr und bas Landvolf umber feft zusammenhielten. Fidler folich fich mit Gelb in Stuttaart ein, um bas allerbings mantenbe Militair zu verführen. wurde aber abgefaßt und auf ben Asberg gefangen gefett, am 2. Juni. Die provisorische Regierung in Baben, bie eben Rickler gu ihrem Mitglied ernannt hatte, erließ voll Born einen Aufruf gur Emporung an bas murttembergifche Bolt, ber aber feinen Anklang fanb. Eben fo isolirt blieb bie Agitation auf einer großen Bolfeversammlung in Gamertingen, wo bie bobengollernfchen Fürftentbumer untermublt murben, am 3.

Der Reichsverweser verfehlte nicht, eine Reichsarmee aufzubieten, um ben gefährlichen Aufftand in Baben und ber Pfalz zu unterbruden, aber er fam babel in Collision mit Preußen. Der König von Preußen, ber allein ftark genug war, bie Revolution zu bemeistern, wollte auch im eigenen Namen banbein und feine mächtigen Streitkräfte nicht unter ben Befehl bes Erzherzog Johann stellen.\*) Daburch wurde bie bewaffnete Intervention verzögert und bie Kriegsmacht blieb zulett getheilt zwischen ber unter General von Beucker sich sammelnden Reichsarmee, und einem besonderen in den Rheinlanden gegen die Pfalz vorrückenden Heere unter dem Prinzen von Preußen. Endlich brach auch das bayrische Heer unter dem Fürsten von Thurn und Taxis von Donauwörth auf, um die Pfalz zu besetze, ließ jedoch dem Prinzen von Preußen den Vorstritt, wobei zu bemerken ist, daß der Einmarsch der Preußen in der Pfalz von der bayrischen Regierung in einer Note vom 4. Juni ausdrücklich gewünscht und gutgeheißen wurde.

Soon mabrend ber erften Vorbereitungen gum großen Felbgug ber Reichstruppen, Breugen und Bayern gegen Baben unb bie Pfalz murbe bie Linke in ber Baulefirde vollende ifolirt. Der Ronig von Preugen rief am 14. Mai alle Preugen aus bem beutschen Parlament gurud und versprach in einem Manifeft vom 15., "bas in Frankfurt begonnene Berfaffungewert mit ben Bevollmadtigten ber größern beutiden Staaten wieber aufzurichten," alfo auf bem von ber Paulefirche fo lang verfcmabten Bege ber Bereinbarung. Un bemfelben Tage magte noch bie Linke in ber Paul8firche, bie Bewegung in ber Pfalz unter ihren Schut zu nehmen. Aber am 17. proteftirte ber neuernannte Reichsminifter Gravell gegen jeben Berfuch ber Berfammlung, eine Regierungsgewalt ausuben zu wollen, und erflarte, ber Reichererwefer werbe fein Danbat nur in bie Banbe ber Regierungen, von benen er es empfangen, gurudgeben. Rum lettenmal versuchte Baffermann, bie Berfammlung noch auf ben Vereinbarungeweg und zur preußischen Auffaffungeweise binüberguführen, aber vergebens. Unterbeg maren Gagern und feine Partei burch bie vielen Austritte, namentlich

<sup>\*)</sup> Sogar ber Groffherzog von Baben verhangte über fein Land ben Belagerungszustand im eigenen Namen, wie ber Erzherzog und Preußen febes wieber ihrerfeits, fo bag Baben in breifachem Belagerungszustand war.

ber Breugen, immer mehr in bie Minberheit gefallen und fonnten in ber Baulefirche nichts mehr burchfegen. Somit wollte er menigftens mit ben ihm getreuen Meinungsgenoffen in bas preußifche Lager übertreten und legte mit Dablmann, Baffermann, Befeler. Dropfen, bem alten Arnbt ac., zusammen 90, fein Manbat nieber, am 21. Mai. Um aleichen Tage murben auch bie fachfifden Abgeordneten meggerufen. Um 23. traten noch 40 Mitglieber ber Rechten, Raumer, Stabl, Rumelin, Fallati ac. und am 26. Belder, Biebermann zc. aus, fo bag nur noch gang wenige Gubbeutiche von ber Rechten, mehr nur noch aus Neugierbe, gurudblieben. Die fo gang verlaffene Linke faßte noch allerlet tolle Beidluffe, erklarte fich fur vollgablig, wenn nur noch 100 Mitglieber anmefent maren, und überfiebelte mitten im Rriegslarmen, aus Angft, in Frankfurt auseinanbergejagt ober gar verhaftet zu werben, nach Stuttgart, mo fie am 6. Juni unter bem Prafibenten Lowe aus Calbe ihre erfte Sigung bielt.

Man ließ fie bier gemabren, in ber hoffnung, fie werbe ihre Donmacht einseben und fich freiwillig auflösen. Als fie aber ben Reichsvermefer ab-, eine neue Reicheregentschaft von 5 Ditgliebern (Raveaux, Bogt, Simon von Breslau, Schuler unb Beder) einfette, von ber murttembergifden Regierung Gelb und Solbaten verlangte und enblich bas Bolf zu ben Waffen rief, ließ bas murttembergifde Marzminifterium (Romer und Duvernop) bas Reithaus, in bem fie ihre letten Berfammlungen gehalten, abfperren und feiner Tribunen und Site entfleiben. Die letten Mitalieber bes erften beutiden Barlaments, etwa noch 100, jogen nun (am 18. Juni) feierlich paarmeife burch die Straffen bem Reitbaufe gu, voran ber Brafibent Lome, bem ber ehrmurbige Dichter Lubwig Ubland und ber Altvater bes murttembergifchen Liberalismus, Procurator Schott, bas Beleit gaben. Aber Solbaten fperrten ihnen ben Weg und nothigten fle gur Umfehr, worauf fle ibr lettes Protofoll nieberichrieben und auseinanbergingen. Sier legte ihnen Niemand weiter etwas in ben Weg. Man ihellte

beife eigentlich Schneiber, und ibn forverlich arg migbanbelte. Bu berfelben Reit gerarbeiteten fic bie Barbiere in Sinsbeim und Rarierube Tag und Nacht, um ben liberalen Bbiliftern bie biden Bederbarte abzunehmen, bamit fie wieber als lopale Unterthanen bes burgerfreundlichen Leopold ericheinen konnten. Gin gemiffer Diet raubte auf ber Flucht als Commiffair viel Gelb zusammen. Eben fo Blender und fein Weib. Eine bebeutenbe Belbfumme. welche Boga bamale aus ber babifden Staatscaffe mitnabm. murbe fpater in Baris auf Befehl ber frangofifchen Regierung mit Be-

folag belegt und bem Großbergog gurudigeftellt.

Mieroslamsti feste fich noch einmal zur Wehre und nahm eine Stellung binter ber Murg, inbem er fich auf Raftabt ftuste. Am 29. und 30. entbrannte baber noch einmal ber Rampf in einer Tangen Linie, wie früher am Medar, von Ruppenheim bis Gernsbad. Ein Theil bes lettgenannten Stabtdens brannte ab , bie Insurgenten mehrten fich auf einigen Puncten noch ziemlich aut, liefen aber bann boch wieber bavon und retteten fich in langen Bugen nach ber Schweig, benn von nun an mar fein Galten mebr. Brentano murbe unterwegs in Freiburg angeflagt und abgefest. Blenfer plunberte noch in ber Geschwindigkeit auf ber Rlucht bas fone Schlog bes Großbergogs von Baben, Neu-Cherftein im Murgthal, und fpater bas Colog bes Fürften von Fürftenberg in Donauefdingen. Dit großem Raube, einer noch gabireichen Artillerie und vielen Bferben fuchten und fanben bie Insurgenten eine Buflucht in ber Someis, mobin fie theils über Bafel, theils über Conftang gingen, obne noch einmal von ben Breugen, welche Langfam nadrudten, eingeholt zu werben. Die gange Schweigergrenze wurde fofort von ben Breugen befest, von Ronftang bis Bafel, und bie Auslieferung bes babifden Rriegszeugs verlangt. Der Schweizer Bunbesrath lieferte Ranonen, Pferbe und mas abifdes Staatseigenthum war, fofort aus, ließ fich aber fur ge-Sabte Roften eine Entichabigung gablen. Ferner mies er burd Befolug vom 16. Juli fammtliche Chefs ber Insurrection aus ber

Bon ben gemeinen babifchen Solbaten febrten inaus. freiwillig gurud. Sofern eine preufifche Compagnie be Enclave (Bufingen) befette und Schweizerboben beerfdritt, machte man großen garm in ber Schweiz unb 00 Mann auf; ber eigentliche Grund mar bie Beforginne bem Bringen von Breugen einfallen, einen Befuch urg zu machen. Auch Defterreich fab bie Breufen nicht Bobenfee. Der Reichsfriegeminifter, Fürft Wittgenftein, on Bregenz aus Defterreicher in ben babijden Seefreis tu laffen, aber ber Bring von Breufen verbat fich bas 3. Juli), fofern ber Groffbergog von Baben mobl breuit aber öfterreichische Gulfe nachgefucht babe. Der Reicheanugte fich , feine Berechtigung , auch öfterreichische Trubfen zu laffen, zu vermahren.

ber Gröben mar vor Raftabt gurudaeblieben unb : Feftung ein, bie er fconte, weil fie Bunbeseigentbum von ber er überzeugt mar, fie muffe fich boch balb ern ber Festung commanbirte Major Tiebemann, ein bilbellene, Gobn bes berühmten Abpfiologen in Beibelfein Bater vergebens in einem rubrenben Briefe gur Die Solbatesta in Raftabt vermilberte immer rließ fich bem viehischften Sinnengenug und verfchog von n bas Bulver nur wie zur Luft. Gin Jube murbe, als Spion, ermorbet, ber gefangene Major Binberfin mit Alls aber fein Entfat mehr zu boffen war, bebrobt. i fich zur Uebergabe auf Gnabe und Ungnate, weil von n feine beffere Capitulation gulieg. Sie murbe am ollzogen und hierauf ber Commanbant Tiebemann, ber babifche Major von Biebenfelbt, ber alte Bonning, ber emofi und einige Unbere friegerechtlich erschoffen. litten Trutidler, ber rabicale Schulmeifter Bofer 2c. bei Wagbaufel an beiben Beinen fomer vermundet, beim Verbor ritterlich und wurde nur zum Buchibaufe verurtheilt. Kinkel, ber sich hatte fangen lassen, wurde ben Brewsen ausgeliefert und ins Spandauer Zuchthaus gestedt, aus bem er nach einiger Zeit nach Amerika entstoh. Bon borther langte Heder am 16. Juli in Straßburg an, wohin er voll Hossinung gekommen war und von wo er gleich wieder zurückreiste. Rösler, ber Reichscanarienvogel, ber toll genug gewesen war, im Schwarzwald noch einmal einen Aufruhr anzetteln zu wollen, um den Preußen, seinen Landsleuten, in den Rücken zu fallen, wurde gesangen und auf den Asberg geführt, von wo ihn nach einiger Zeit die Lift seiner Frau rettete. Eben daselbst befand sich noch Kicker, aber auch nicht lange mehr, denn nachdem er in einer geheimen Unterredung dem König von Württemberg gebeichtet hatte, was berselbe zu wissen wünschte, entließ man ihn frei nach Amerika.

Am 18. August führte ber Prinz von Breugen ben Großherzog von Baben im Triumph wieber in feine Hauptstabt ein. Wie burch einen Zauberschlag mar alles wieber auf ben alten guß gestellt und bie Revolution wie ein bofer Traum vergangen.

Damit borten alle revolutionaren Bewegungen in Deutschland auf und ba nichts Neues gegrundet worben war, befand man fic unvermerkt wieber in bem alten Buftanbe wie vor ber Revolution. Die bisher geangfligten Cabinette, fonberlich ber Mittel- und Rleim ftaaten, tamen wieber ju ihrem fruberen Gelbftgefühl. Die f. & Marzminifterien murben im Berlauf bes Berbftes und Binter obne Dank entlaffen, ale Ueberläftige, bie man fich ungern batte aufbringen laffen. Die Breffe murbe mieber ftrenger beauffictigt bas Rlubmefen unterbrudt, bie Bultigfeit ber Brunbrechte nicht mehr anerkannt ac. Sofern aber eine Menge Befete auf verfafe. fungemäßigem Bege zu Stanbe gefommen maren, bie man in bet Befdwindigfeit nicht abanbern fonnte, machte fich ber revolutionar Beift immer noch in ben neueingeführten Schwurgerichten geltent, von benen bie politifchen Angeflagten in ber Regel freigesprocen wurden. Go Balbed, Temme, Jacoby, Uhlid, Grun im Preußischen, Duap im Altenburgifden, Beder und bie meiften Angeflagten im Burttembergischen. Nach und nach murbe von ben neuen Minifterien und Ständen auch wieder auf bem versaffungsmäßigen Wege an ben Gesehen bas geandert, was zu sehr an die Ausnahmszett ber Revolutionsjahre erinnerte und zu ben gewöhnlichen Buftanben nicht paßte.

In bemfelben Frubjahr mar auch wieber ber Rrieg in Schleswig-Bolftein entbrannt. Rach bem Waffenftillftanb von Malmoe mar ein Broviforium beliebt morben, meldes ben beutiden Bergogthumern noch eine gemeinschaftliche Berwaltung unter bem Borfit bes Grafen von Reventlow gemabrte, womit aber Danemarf nicht aufrieben mar. Auch England und Rugland wollten nicht bulben, bag Soleswig als beutides Bunbesland behanbelt und feinem rechtmagigen Berrn, bem Ronige von Danemart, entfrembet werbe. Es aab eine Bartei in Danemart, Soweben und Norwegen, melde eine innige Bereinigung biefer brei norbifden fammvermanbten Reiche munichte und bafur gern bie beutschen Bergogthumer an ber Solen und Giber bem beutschen Bunbe bingegeben batte. Diefer Bebingung batte bas neue ffanbinavifde und bas neue Beutiche Befammtreich gufrieben und fogar allitrt fenn fonnen; aber eine folde Lofung ber Frage murbe Deutschland und Stanbimavien eine Dacht verlieben baben, bie fur Rufland und England Bebroblich gemefen mare; begwegen thaten bie lettgenannten Dachte alles, um ben ffanbinavifden Ginheiteplan im Reime zu erftiden und bagegen bie unnaturliche Schopfung bes bantiden Ginbeite-Ragtes, in welchem bie beiben beutiden Bergogtbumer mit Sutlanb und ben banifden Infeln zu einem homogenen Bangen follten ver-Tomolgen werben, ju Stanbe gu bringen.

Sofern fich Deutschland bamals noch nicht fügen wollte, kunbigte Danemark, sobald bas Meer ben Operationen seiner Flotte offen war, ben Waffenstillstand auf, am 26. März, und ließ bald barauf einige seiner Kriegsschiffe in die Bucht von Edernförde einlaufen, wo sie aber burch wibrige Winde zurückgehalten und bon einer Strandbatterie beschoffen wurden. Das prachtige Linken-

foiff Chriftian VIII. ftranbete und murbe mit glubenben Rugeln in Brand gefdoffen. Alle es bie Flagge ftrich, eilten bie Solfteiner berbei. bie Mannicaft auf bem brennenben Schiffe gu retten und ber bolfteinische Oberfeuerwerter Breug, ber bie Batterie commanbirte, verspatete fich bei biefer menschenfreundlichen Sanblung und flog mit bem Schiff, bas er erobert batte, in bie Luft. Das zweite große Schiff, bie Fregatte Gefpon, murbe erhalten unb blieb feitbem bie Rierbe ber "beutschen Rlotte". Die banifden Schiffscapitaine Baluban und Deper gerietben mit 800 Mann in Befangenicaft. Mit biefem glangenben Siege am 5. April murbe ber Relbaug eröffnet. Die beutiche Bunbesarmee in Schlesmia gablte 45,000 Mann und murbe vom preugifden General Bonin befehligt. Ihr erfter Angriff galt ben Schangen von Dupbel, bie ben Brudentopf ber nabe gelegenen Infel Alfen (auf welcher bie Danen bie Guter bes Bergogs von Augustenburg iconungelos verbeert hatten) bilbeten. Sie murben am 15. April von ben Bapern und Sachsen erfturmt. Sierauf flegte Bonin felbft mit ber Saupt armee in einem blutigen Befecht bei Rolbing, wo unter anbern Drig Lebmann, ber Sauptagitator gegen bie Deutschen in Dane mark, gefangen, aber milbe behandelt und balb wieber frei aegeben murbe. Aber Bonin brang nicht in Jutland vor, beftimmte Befeble bielten ibn gurud und ein neuanfommenbes preugifdes Beer unter General von Brittmis, welches unabbangig agirte, ichien nur ba, um bie Rriegeluft ber Schlesmig-Bolfteiner und ber fubbeutiden Bunbesgenoffen zu mäßigen. Man erfuhr, Rugland habe bas leberfdreiten ber jutifchen Grenze als casus belli bezeichnet. Rur um bie vorgeschriebene Unthatigfeit zu masfiren, murbe eine langweilige Belagerung Friedericia's angefangen. Eine fleine Belbenthat übte noch am 7. Juni bie beutsche Flotte unter Cavitain Brommy aus, inbem fie bas banifche Blotabegeschwaber aus ben Munbungen ber Eibe jagte. Aber einen Monat frater murbe Bonin vor Friedericia in ber nacht bes 5. Juli burch eine von General Rye geführte überlegene bantiche Armee überfallen und

nach einem verzweiflungsvollen Rampfe unter großem Berlufte (28-2900 Mann und 28 Ranonen) gefdlagen. Man befdulbigte einen General, er habe bie Ankunft Rpe's wiffen und Bonin narnen fonnen. Inbem man aber noch über bie geheimen Motive ober begangenen Rebler biefes Ungludstages fritt, trat bie Diplomatie mit einer entidelbenben That bazwijden und verfunbete am 10. Juli einen neuen Baffenftillftanb. Derfelbe mar von Rugland und England bictirt. Nachbem bie Schlesmig-Bolfteiner burd ben Schlog vor Friebericia betäubt und geschmächt maren, murbe ohne weiteres bie Trennung ber beiben Bergogthumer von einander als Bafis bes Baffenftillftanbes angenommen. Schleswig follte von ben beutiden Truppen völlig geräumt werben, mit Ausnahme von 6000 Preugen, und eine von ber holfteinischen getrennte banifche Berwaltung bekommen. Die Lanbesverwaltung in Schleswig proteftirte vergebent; bie Insulten, welche fich ber hamburger Bobel gegen burchziehenbe preufifche Solbaten erlaubte, murben ftreng beftraft und ichabeten ber Schlesmig-Solfteiner Sache ungleich mehr, als fle ihr nubten. Der Waffenftillftanb murbe punctlich vollzogen. Um bie Gewalt, bie an Schleswig begangen murbe, zu entschulbigen, machien bie reactionaren Blatter bamals viel Gefdrei von einer norbalbingischen Republit, bie im Wert gewesen fen, und gegen welche bie Dachte batten einschreiten muffen. Es batte biefer Borfpiegelung nicht beburft, um bie Dagregeln zu rechtfertigen. Schleswig hatte in ber That feinen anbern rechtmäßigen Geren, als ben Ronig von Danemart. Das brauchte nur einfach geltenb gemacht zu werben.

Wenn man nicht einseitig und verblenbet sem will, muß man anerkennen, daß England bamals Recht hatte, indem Palmerston (in einer Note vom 13. März 1850) erklärte, England fiebe zu Schleswig in keiner Beziehung, als turch ben Rönig von Dancmark, Schleswig könne rechtmäßig keine andere Regierrals bie bes Königs von Danemark, und keinen under ren, als für ben König von Danemark, niemals V

bag Rufland eben so Recht hatte, wenn es bamals, wie im Lau bes Winters bie öffentlichen Blätter melbeten, ben Grunbsat auftellte, wenn die Deutschen an ben Verträgen von 1815 ihrerseit nicht mehr festhalten wollen, so könne ber König von Dänemad auch ohne Anstand bas Verhältniß Golsteins zum beutschen Burd als gelöst betrachten und bieses Herzogthum auf bieselbe Weise behandeln, wie Schleswig. Am 6. Februar 1850 gab Rufland in einer sehr energischen Note seine Absicht kund, die Rechte bei Königs von Dänemark gegen Deutschland zu wahren.

Die neue Regierungsgewalt in Schleswig erhielt Ben von Tillich im Namen Danemarts, bem Graf Gulenburg im Namen Breugens gur Seite trat. Tillich hanbelte als echter Dane, feste ab, verurtheilte, zwang zur Auswanderung und brangfalirte fläglich alle, bie fich mabrent ber Revolution ale Beamte, Geiftiche ober Lehrer compromittirt hatten. \*) Diefe Behandlung ibrer Bruder in Schleswig feuerte bie Solfteiner zu verzweifeltem Muth an. All Bonin nach Berlin abberufen murbe, mablten fie ben preugischen General von Willisen zu ihrem Relbberrn, ben ber Ronig von Breugen aber besavouirte und aus ber preufifden Armeelifte ftreiden ließ. Auch wurden alle preußischen Offiziere gurudberufen. Da fic Danemark verpflichtet hatte, feinerfeits nicht in Golftein einzubringen und ein Einbringen ber holfteiner in Schleswig burd bie Breugen verhindert murbe, foleppte fic bas Provisorium bis Um 2. Juli 1850 murbe endlich von in ben Sommer bin. Breugen und Danemart ein befinitiver Frieben unterzeichnet, ber Schleswig ben Danen aushandigte, in Holftein aber noch bie Rechte bes beutschen Bunbes mabrte. Die bisberige Regierung in Bolftein (Reventlow, Befeler, Bopfen, France, Rrahn, Rebboff) protestirte und als bie Breugen Soleswig verliegen, rudte Bil

<sup>\*)</sup> Als fich bie Schleswiger einmal beklagten, bie banischen Beamten verftanben nichts vom schleswigschen Recht, rief er: besto beffer, benn bas schleswig'iche Rec

Iisen ein, um das Gerzogthum ben Danen streitig zu machen. Aber bie Golsteiner waren im Kampf nicht glücklich. Ihr Schrauben-bampser "von der Tann" mußte, weil er gestrandet war, am 21. Juli von seinem Capitain Lange in die Luft gesprengt werden. Willsen selbst erlitt am 25. bei 3 bst ebt unsern von Schleswig eine blutige Niederlage. Hierauf unterzeichneten England, Rußland, Frankreich, Schweden und Danemark am 2. August zu London ein Protokoll, worin sie den dän isch en Ein heits staat gut hießen. Auch Desterreich unterzeichnete dieses Actenstück "unter Borbehalt der Rechte des deutschen Bundes," der am 30. September den Frieden ratisscirte. Die Holsteiner ließen indeß den Muth noch nicht sinken.

## Elftes Buch.

## Die Anion und Schwarzenberg.

Breußen kam vorzugstreise ber Ruhm zu, die Revolution in ber Psalz und Baben bestegt zu haben. Es stützte sich zubem auf das Dreikonigsbündniß und auf die früher schon ihm zugewandten Rleinstaaten und wurde unterstützt von der Bartei Gagern, die an 26. Juni 1849 das Nachparlament zu Got ha eröffnete, aber nm ein Paar Tage versammelt blieb, um ihre volle Zustimmung zu den preußischen Unionsplane zu geben. Auch erklärte Preußen (Nob des Grasen von Brandenburg vom 22. Juni), es erkenne den Reichsverweser nicht mehr an, weil er mit der Nationalversamm lung, die ihn gewählt, wegfallen musse, und sofern der alle Bund nicht mehr, eine neue Einigung noch nicht bestehe, st Preußen berechtigt, eine neue Einigung ganz oder theilweise pversuchen und sich mit jedem deutschen Staate, ter es wolle, enger zu verbinden.

Der Erzberzog Reichsverweser entsernte fich zwar aus bem Bereich ber preußischen Geerlager und ging am 30. Junt nach bem Babe Gaftein, ließ aber bas Reichsministerium in Franksurt zurud, persprach wiederzukommen und hielt an seinem Rechte fest, sein Umt nur in die Sande sämmtlicher beutschen Regierungen, sobalt fle fich bestalls geeinigt haben wurden, niederzulegen. Er flust

fich babet auf Defterreich, Bayern und Burttemberg. Defterreich protestirte gegen bas langere Verweilen ber Preußen in Baben, gegen bessen Militairconventionen, gegen ben engeren Bund und gegen ein neues beutsches Parlament und erklärte, ber alte Bund bestehe noch zu Recht, sofern ber Versuch, ihn burch eine andere Einheits-form zu ersehen, misslungen sey.

Bwischen beiben Machten suchte Babern zu vermitteln. Der Minister von ber Pfordten entwarf einen Plan, wonach Desterreich und Breußen im Prasibium des beutschen Bundes abwechseln und bie Kleinstaaten mediatisit, aber je nach ihrer geographischen Lage an die fünf Königreiche vertheilt werden sollten, so daß Preußen nicht allein alle verschlänge. Das war ganz geeignet, das Dreistönigsbundniß zu sprengen und hannover und Sachsen von Preussen abzuziehen. Begreislicherweise missiel biefer Plan in Berlin und es begann eine unliebsame Polemit in den preußischen und baprischen Blättern.\*) Am 30. August reiste der König von Burtetemberg nach Linz, wohin ihm Kürst Schwarzenberg entgegenkam, gleichfalls in einem antivreußischen Interesse.

Aber man wollte einen offenen Kampf vermeiben, wenigstens hinausschieben. Defterreich schlug ein Interim vor, ber Art, baß ber Reichsverweser provisorisch sein Amt in die Sanbe einer ausschließlich von Defterreich und Preußen bestellten Commission nieberlegen sollte, welche die Bundesgeschäfte zu leiten haben wurde bis zum 1. Mai 1850 unter ber Voraussehung, daß die übrigen Bundesregierungen zustimmten. Der König von Preußen ging barauf ein und kam mit dem jungen öfterreichischen Kaiser am 7. September. in Töplig zusammen, von wo sie nach Oresben reis-

<sup>\*)</sup> Die letteren meinten, die Preußen hatten ger fein Recht gehabt, in die Pfalz einzurucken (obgleich sie von Bapern ausbrücklich bazu aufs geforbert worden waren). Oberst von Jeete, Gouverneur von Landau, wurde ohne Dank entlassen, weil er bas Entweichen so vieler Soldaten nicht verhindert habe, oder, wie man glaubte, weil ber Prinz von Preußen ihn seiner Treue wegen belobt hatte.

ten. Auch ber Prinz von Preußen besuchte ben am 3. September nach Frankfurt zurudgekehrten Erzherzog. Am 30. kam ber Bertrag zu Stante, am 6. October gab ber Erzherzog seine Zustimmung und nachbem auch die übrigen Regierungen eingewilligt hatten, legte ber Erzherzog am 20. December seine Gewalt in die Hände zweier Bevollmächtigten nieder, bes General Schönhals von österreichischer, bes General Radowit von preußischer Seite, und das Interim trat in Kraft.

Das mar nun ein factifder Duglismus. Defterreich unb Breufen allein hatten bas heft in ber Sanb. Bon bem baprifden Blan mar nur bie Spite angenommen worben. Um fo eifriger bemühten fich von nun an bie vier Ronigreiche, fich mit ihren Anfpruden gwifden Defterreid und Breufen gu foieben, und wenn ber baprifche Blan ber Gruppirung nicht burchzuführen fes, wenigstens bie Stellung wieberzugewinnen, bie fie im alten Bunbe inne gehabt batten. Sierin murben fle wefentlich von Rugland unterftust, bas weber Defterreich noch Breugen machtiger als bisber werben laffen wollte, und beshalb von jeber bie beutiden Mittelftaaten protegirt batte. General Bennigfens Reife nach bamnover am Enbe bes Jahres murbe in biefem Sinne gebeutet. Durd bie Reise bes Minifter von Beuft nach Wien in bemfelben Binter leitete Sachien feinen Abfall vom Dreikoniasbunde ein. Es bam belte fic babei auch febr um bas von Breufen immer noch feftge baltene fünftige beutiche Barlament, auf welches bie Rleinftaaten und bie Gothaer ihre größte hoffnung festen. In bem Daafe, in meldem fic Breufen babei auf bie öffentliche Meinung, auf bie immer noch regen nationalen Soffnungen flutte, machten fic Rufland und Defterreich zur Aufgabe, menigftens bie Mittelftaaten gegen bie Wieberfehr eines beutschen Parlaments einzunehmen und ibnen bie Befährlichkeit eines folden vorzuftellen. Dach ben Er fabrungen, bie man eben gemacht hatte, war bas nicht fomer. Alls nun Preugen bie Genoffen feines engeren Bundes zu Bablen eines neuen Barlaments aufforberte, welches im nachften Jabre #

Erfurt sich versammeln follte, wurde alsbalb nicht nur von Desterreich, sondern auch von den Königreichen protestirt. Dagegen ersolgte die letzte reichs- und parlamensfreundliche Demonstration in Burttemberg. Hier war das Märzministerium, das in der Zeit der Noth so treue und ersolgreiche Dienste geleistet, im October entlassen, und der vormärzliche Minister Schlager reactivirt worden. Am 12. Januar 1850 erklärte sich eine große, besonders aus den gebildeten Classen, Kausleuten, Beamten und evangelischen Geistlichen zusammengesetzte Versammlung zu Plochingen unter dem Borsitz des vormaligen Märzministers Duvernop für den engeren Bund hauptsächlich in der Hossung auf das Ersurter Parlament. Ratürlicherweise erfolglos.\*)

Defterreich wunschte seinen Eintritt in ben Zollverein und motivirte seinen Wunsch burch eine aussuhrliche Staatsschrift vom 30. December. Dagegen protestirte nun wieber Preußen aufs entschiebenste. Im Grunbe genommen war bas von Preußen begunstigte beutsche Parlament und ber von Desterreich bevorwortete allgemeine beutsche Zollverband eins wie bas andere ben Bedurfnissen mb Wunschen ber beutschen Nation angemessen, nur nicht bem Sonderinteresse ber einen und andern deutschen Großmacht, und beshalb stieß ber eine, wie ber andere Plan anstatt auf allgemeines Eutgegenkommen, auf unbesteglichen Widerstand.

Das eigenmächtige Borgeben Breußens in ben Militairconventionen, die es im Frühjahr mit Medlenburg, Anhalt, Braunschweig und Baben abschloß und wodurch es die Contingente dieser Bundesstaaten gemissernaßen seiner eigenen Armee einverleibte, steigerte das Mißtrauen und die Borwürfe Desterreichs, welches unmerklich bebeutende Streitfräste in Böhmen zusammenzog, um seinen Willen nothigenfalls mit Gewalt durchzusehen. Damals traten auch die beiben Fürsten von Hohenzollern, Friedrich Wil-

<sup>&</sup>quot;) In biefen Beitpunct fallt ein merkwurdiges Ereignis. Am 16. 3an. fog bie erfte telegraphische Depeche bem Draft entlang burch Deutschland.

helm Anton von Sechingen und Karl Anton von Sigmaringen, ihr kleines schwäbisches Erbe unter vortheilhaften Bedingungen bem König von Preußen ab (12. März 1850), was besonbert Württemberg mißfällig senn mußte, ba es nun schien, Preußen wolle sich sesten Fuß im subwestlichen Deutschland grunden.

Der Ronig von Breuffen vervflichtete fich bie ganze conffitutionelle Partei in Deutschland nicht blos burch bie Berbeiffung bes Erfurter Barlaments, fonbern auch burd bie am 6. Rebruar von ihm in Berlin feierlich beschworene neue preufifche Ber fa ffung. Er fagte zwar balb ichergenb, bas Regieren fen ibm nun wieber moglich geworben, nachbem bie nothwenbigften Brarogative ber Rrone in bem neuen Statut gefichert feben, allein es mar boch flar, bag er, fofern Defterreich bas conflitutionelle Gpftem aufgab, fic alle conftitutionellen Sympathien in Deutschland aneignete. Babrend nun auch bie Bablen gum Barlament in Erfurt vorgenommen murben, erfolgte ber Abfall aller ber Stagten, bie biober zu Breufen gebalten batten, jest aber zu Defferreich übergiengen. Nicht nur Bannover und Sachfen fagten fic vom Dreitonigebunde los, fonbern auch Dibenburg gog fich gurud und Rurbeffen mantte. Sier murbe am 23. Februar Saffenpflug wieber jum Minifter ernannt, ber entschiebenfte Reactionar, von bem nichts anderes zu erwarten mar, als Rampf auf Leben unb Sob mit ben Stanben. Nun trat gmar bas Parlament in Erfurt am 20. Marg gufammen, in zwei Rammern gemablt von Breugen und feinen engern Bunbesgenoffen, eröffnet von Rabowik. prafibirt von Simfon, und berieth ben ihm vorgelegten neuen Bunbesverfaffungsentwurf, um ibn nad einigen Amentements angunehmen; aber bie Begeifferung, bas Bertrauen, wie es bas Barlament in Frankfurt im Frühling von 1848 begrüßt hatte, feblte. Gagern ericbien, aber nur wie jur Leichenfeier bes Barlaments. Rabomit fprach marme Worte ber hoffnung und ber Liebe, aber ber Glaube fehlte. Am 29. April murbe biefes Barlament vertagt, um nie wieber aufammengutreten. Wabrent feines furgen Dafenns saß es nicht einmal Selbstänbigkeit, es mußte jedem Wink von erlin lauschen und obgleich hier am 8. Mai die zu Preußen henden Unionöfürsten von beiden Hessen, Oldenburg, Baben, eimar persönlich zusammentraten, um das neue Werk zu sanc-niren, war man in diesen höheren Regionen doch selbst seiner ache nicht ganz gewiß. Das Erfurter Parlament war es gerade, is den hestigsten und entschlossensten Widerstand Desterreichs und r. Königreiche hervorries. Die Sorgen häusten sich und wurden be brobende Gesahren.

Rufiland batte fich auf's beftimmtefte gegen bas Erfurter, wie gen bas beutiche Barlament erflart, aber eben fo beftimmt auch gen ben allgemeinen beutschen Bollverein und gegen ben Gintritt n Gefammtöfterreich in ben beutschen Bund. In biefem Sinne ir bie fleine Schrift "Bebentblatter" icon im Marg von herrn n- Meyenborff, ruffifchem Gefandten in Berlin, frater in Wien, idrieben worben. Rugland wollte nämlich Breufen weber burch conflitutionellen Sympathien, noch Defterreich burch feine marielle Macht zur Begemonie gelangen laffen. Die ruffifche Boif verlangte, bag bie Dacht zwischen Defterreich und Breugen theilt bleibe und bag ibre Zwietracht fic verewige. Desmegen rlangte Rufland auch einfach bie Wieberberftellung bes alten unbestages, ber auch allein noch zu Recht beftebe. Bapern, Gachn, Sannover und Württemberg foloffen am 27. Februar gu lunden eine Uebereinfunft, worin fie fic (unter Beibehaltung nes Bolfshaufes und Reichsgerichts) für ein Bunbesbirectorium n 7 Stimmen erflarten (Defterreid, Breugen, bie vier Ronigiche und beibe Beffen vereint als eine Stimme). Rurbeffen Ate burd biefe Begunfligung von Preugen abgezogen merben. befterreich fprach am 13. Marg feine volle Billigung biefes Berages aus und am 15. eröffnete ber Ronig von Württemberg bie institutrende Landesversammlung in Stuttgart mit einer Rebe, orin er bie preugifche Union weinen funftliden Sonberbunbeberich auf ben politischen Gelbfimorb ber Befammibeit berechnet" nannte und zum Schluffe noch fagte: "wir wollen treber Defterreicher, noch Breugen, fonbern burch und mit Burttemberg gan; allein Deutsche fenn und bleiben." Der preußische Gefandte in Stuttgart, herr von Show, wurde augenblicklich abgerufen und ber württembergische in Berlin, von hügel, nahm feine Paffe.

Defterreich fagte im April feinen bestimmten Entschluß. Seine Lage mar von ber Art, bag es zur absolut monarchischen Gewalt gurudfebren mußte. Es batte bereits bie Einheit feines Bebietes proclamirt. Es wollte fich aber von nun an, wie auf fein tapferes Beer, fo auf bie Rirche ftuben. Die unter Metternich fo lange perfaumte Rirde bot fic bem Ginbeitoftagte ale bie naturlichte Bunbesgenoffin bar. Schon im Dai 1849 batten fich bie offerreichischen Bisch-ofe in Wien versammelt und, in Uebereinstimmung mit ben Befoluffen ber Burgburger Berfammlung von 1848. in ber Wieberbelebung bes firchlichen Geiftes ein Mittel erfannt. moburd auch ber öfterreichische Raiferftaat feine Rrafte murbe verjungen konnen. Die bamals icon von ber Rirche bargebotene Sand murbe vom jungen Raiferthum bankbar angenommen und am 18. April 1850 erließ Frang Joseph ein Decret, morin er ben Bifcofen ben freien Bertehr mit Rom, bie Aufhebung bes placet unabhangige Bermaltung bes Rirchenguts und eine große Ermeiterung bes firolicen Strafrechts gemabrte. \*) Sobann that Burft Schmarzenberg in ber beutschen Sache ben fuhnen Schritt, inbem er, fofern bas Interim am 1. Dai ablief, am 26. April bas Blenum bes Bunbestages nach Krantfurt einberief, "nicht, um fofort bie alte Bunbesverfaffung wiederherzustellen, fonbern nur, um burch biefes allein berechtigte Organ berathen und befdliegen gu laffen, mas ferner gu thun fep." Die Abfict Defterreichs mar bamale noch, ale Besammtftaat, also auch mit feinen nichtbeutschen Beftanbtheilen, in ben beutiden Bund einzutreten und barin bas

<sup>\*)</sup> In biese bifchofliche Bewegung griff auch bie Bahl bes Freiherrn von Retteler, Brobft in Berlin, jum Bifchof von Maing ein, am 15. Marg.

natürliche Uebergewicht zu behaupten. Die vier Königreiche, Seffen, ber König ber Nieberlande für Luxemburg, und ber König von Dänemark für holftein beschickten bas Plenum. Preußen und seine Bundesgenoffen protestirten, Kurhessen schiede seine Bertreter nach Berlin und Frankfurt zugleich. Das Plenum aber wurde wirklich am 10. Mai unter öfterreichischem Borsts eröffnet und war ber factisch reactivirte Bundestag, wenn auch noch nicht vollständig beschickt.

Im Kampfe gegen biese Reactivirung eines verhaßten Alten, die man nicht mehr für möglich gehalten hatte, erschöpften sich vollends die landständischen Oppositionen. Die Kammern wurden wiederholt in den meisten Bundesstaaten aufgelöst, weil sie sich der Reaction nicht bald genug fügten. Am häusigsten in Würtstemberg, wo die constituirende Versammlung unter dem Prässbium Schoders im Verlauf eines Jahres breimal aufgelöst werden mußte, weil sie noch an den Errungenschaften von 1848 sesthalten wollte. Nächst dieser Versammlung benahm sich die darmstädtische und furhessische am tropigsten. Die letztere, unter dem Vorsit Bahrshosses, wurde von Haffenpflug am 12. Juni aufgelöst, um rudssichten Ministerialwillfür Plat zu machen.

Mehr Energie lag in ber preußischen Protestation, indem zugleich die Militatrconventionen vollzogen und berjenigen zusolge, welche Preußen mit Baben abgeschlossen hatte, die ganze wiedershergestellte babische Armee nach Preußen verlegt wurde und im Lauf des Sommers wirklich bahin abmarschirte, während preußische Truppen ganz Baden besetzt hielten. Dagegen protestirte nun wieder Desterreich auf's bestimmteste. Aber in Preußen selbst war nach und nach eine Partet herangewachsen, welche den bisherigen Gang der preußischen Politik, die Union und alles, was seit dem März 1848 geschehen war, principiell verwarf und die alten Zustände zurückverlangte. Sie wollten keine deutsche, sondern ausschließlich eine preußische Politik. Sie wollte "mit der Revolut" Sie kellte sich den liberalen Westmächten gegenüben

<sup>2</sup>B. Mengel, 120 Jabre. V.

Rufflands und Defterreichs, als ben absolutiftifden Dachten, von benen fich niemals zu trennen Kriebrich Wilhelm III. in feinem Teftamente bem Sohn gerathen hatte. Sie trachtete nach Bieberberftellung wie ber monarchischen Alleingewalt, so auch ber ariftofratifden Borrechte und nach Wieberabichaffung aller letten Errungenicaften ber Demokratie. Diefe Bartet batte zu Sauptem bie Berren von Berlad. Rleift-Rebow, Bismart-Schonbaufen. ben Staatbrechtelebrer Stahl, ben Befdichtichreiber Leo in Salle x. und zu Organen ben f. g. Treubund, eine ben alten Tugenb bund nachahmenbe Gefellicaft, und bie neue preugifche ober Rrenggeitung, von Wagener talentvoll redigirt. Inbem biefe Berren offen gegen ben engeren Bund (bie Union) und Rabowis Dpp. fition machten, batten fie ben Bortbeil, auch in ber Rammer bie erfte Rolle fpielen zu konnen, fofern bie gefammte bemotratifde Bartei in Breufen bamals nur paffiven Biberftanb zu leiften befoloffen und tein einziges ihrer Salente in bie Rammer gewählt batte. Um 22. Dai wurde ber Ronig im Wagen von einem irr finnigen Menfchen, Ramens Sefeloge, burch einen Souf in ben Arm vermundet, in Rolge beffen, gur Steuer ber Bolfeaufreigung und Berführung, bie Breffe unter ftrengere Aufficht ale bieber atnommen murbe.

Da sich bie beiben Großmächte allein nicht zu einigen vermochten, wandten sie sich wieder an das unvermeibliche Rußland. Kaiser Nicolaus kam nach Warschau, gab der Gerlach'schen Bartifeinen Segen und nahm hulbvoll als oberster Richter die klagbaren Parteien an, in der zweiten Hälfte des Juni. Von Wien kam Kürst Schwarzenberg, von Berlin der Prinz von Preußen dahn. Was dort verhandelt wurde, ist nicht bekannt geworden. Der Crosolg aber hat bewiesen, daß die russische Ansicht damals der öfterreichischen zugeneigter gewesen ist, als der preußischen, weil sons Bürst Schwarzenberg von diesem Zeitpunct an so energisch, wie er that, vorzugehen nicht würde haben wagen dürsen. Am 2. September ließ Oesterreich ohne weiteres Zaudern in Franksurt den

engeren Bunbesrath also ben echten alten Bunbestag, wieber eröffnen unter Borbehalt bes Butritts ber renitenten, noch bem mgeren preußischen Bunbe zugewandten Staaten. Es ließ also Breugen keine Wahl mehr, als Nachgeben ober Kampf, einen Rampf, in bem Rufland sich auf öfterreichische Seite stellen wurde.

Batte noch zwei Jahre vorber alles fur bie Ginbeit Deutichlands gefdwarmt, fo mar jest bie Bwietracht wieber arger als je vorber. Die fleinbeutide und großbeutide Anfict batten fic immer foroffer einander gegenübergeftellt, eine Ausgleidung foien nicht mehr möglich. Soon ruttelte man bie Sowerter in ber Soeibe. ba gaben eigenthumliche Borfalle in Rurbeffen ben Ausschlag. Die beffen follten burd ben vom Rurfürften rehabilitirten Minifter - haffen pflug grunblich gemagregelt und alles in bas vormarglide Geleife gurudgebracht werben. Da fie nun mehr, als alle anbern beutschen Bolfsftamme, unter ben alten und immer wieber fic erneuernben Difregierungen gelitten hatten, hielten fie an ben hoffnungen bes Jahres 1848 feft und wollten fie nicht laffen. Ther Saffenpflug griff fed burch und ließ am 4. September 1850 Me Steuern ausschreiben, ohne bie ftanbifche Berwilligung, gemäß ber Berfaffung, einzuholen. Der ftanbifche Ausschuß (Schwarzenberg, Banrhoffer, Grafe, Rellner, Bendel) proteftirte fogleich. bierauf murbe am 7. bas gange Land in ben Rriegszuftand erflart mb ber alte General Bauer follte bie Dictatur ausüben. fammtliche Organe ber Gewalt versagten fich ihm, bie Gerichte ertannten, ber Ausschuß fen in feinem Recht. Die gesammte Staatsbienerschaft bis zur Bolizei berunter leiftete, wie verabrebet, einen paffiven Wiberftand und lebnte bie Vollziehung jedes verfaffungswibrigen Befehls bes herrn haffenpflug ab. Draugen wurben Bolfsversammlungen abgehalten und bie Stimmung bes Bolfs foien bem Rurfurften fo brobenb, bag er in ber Racht bes 12, September aus Raffel entfloh und fic, um nicht burch fein eigenes Land reifen zu muffen, auf einem weiten Ummeg über Sannover und Roln nad Frankfurt a. M. begab, mobin thm

Baffenpflug nacheilte. In Raffel ließ er ben General Sannan (Bruber bes berühmten öfterreicifchen Relbzeugmeifters) mit unbo binater Bollmacht zur Sanbbabung bes außerorbentlichen Rriegs fanbes gurud, aber nicht nur ber Dberburgermeifter Sartwig, ber Commanbant ber Burgerwehr Siebler, ber ftanbifde Ausschuff unb bie Berichte verfagten ihm ben Behorfam, fonbern auch bas Offe Eine Deputation bes letteren wurde vom Rurfürsten zierecorpe. mit ben Worten beimgeschickt: "wollt ihr nicht geborden, fo giebt euern Rod aus." Und bas thaten fie wirklich, über 200 Diffgien nahmen ihre Entlaffung; bie Unteroffiziere aber erflarten: "ein Sunbefott, wer von une fich jum Offizier machen lagt." ber Rurfürft pochte auf auswärtige Gulfe und bonnerte vom Bil belmebab aus, wo er Refibeng genommen, in feinen Decreten ben Unzufriebenen bie foredliche Babrbeit zu, bag man fich nicht mehr im Sabr 1848 befinde, baf ber alte Bunbestag zu Recht beftebe, bag nach ber Wiener Schluffacte und ben Bunbesbeschluffen von 1832 bie Regierungen burd lanbftanbifde Verfaffungen in ber Er füllung ibrer Bunbespflichten nicht verbinbert werben burften, um baf mitbin bie Steuern gezahlt werben muften.

Indem nun der Kurfürst vom einseitig durch Desterreich rehebilitirten Bundestage Schutz seiner Herrenrechte verlangte, sagte ihm dieselbe der Bundestag am 21. September zu. Preußen aber, zu bessen Unionsstaat oder engerem Bunde Kurhessen immer noch gehörte, war baburch in die Nothwendigkeit gesetz, entweder sied dem neuen Bundestag zu unterwerfen, oder bessen Intervention in Kurhessen mit Gewalt entgegenzutreten. Der König protestirte in einer Note vom 23. und ernannte am 26. Rabowiz zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Bugleich wurde ein preußisches Truppencorps in Westphalen zusammengezogen. Aber aus Desterreich machte große Rüstungen in Böhmen und Kaiser Franz Ioseph ging nach Bregenz, wo er am 11. October mit den Königen von Bapern und Württemberg zusammenkam und mit der selben die Durck-"

ng des Bundesbeschlusses verabredete.

önig von Burttemberg brachte in öfterreichischer Husarenuniform zen Arinkspruch aus: "ein alter Solbat macht nicht viel Worte, er er folgt bem Ruse seines Kaisers, wohin es auch sey." Ein prisches heer unter bem Fürsten von Ahurn und Laris sollte in urheffen einrücken, wodurch zugleich die preußische Ausstellung in aben gefährbet wurde.

Allein ebe man gur Ausführung fdritt, mußte erft Ruglanb bort werben. Raifer Nicolaus fam am 15. October wieber nach Barfdau, um bie ftreitenben Barteien abermals zu vernehmen, nb Raifer Frang Joseph mit bem Fürften Schwarzenberg eilten a ibm, mabrent von preufischer Seite Minifter Graf von Branmburg bie fcmierige Miffion übernahm, eine Bolitit zu vertheiigen, welche Breugen babin gebracht batte, mit Baprhoffer in turbeffen gemeine Sade zu machen und in ber beutiden Frage ut Rabowit fteben ober fallen zu follen. Man fann fich benten. ite bem Raifer Nicolaus bie neue Wenbung ber Dinge in Breugen miber fenn mußte, wie wenig er, mit Defterreich im Bunbe, Rud-Ot gegen bas jebenfalls viel fomachere Breufen zu nehmen brauchte, nb welchen Erfola er fic von ernften Drobungen versprechen burfte. ifern er ben Treubund, bie Rreuzzeitung und bas Teftament Friend Wilhelms III. auf feiner Seite batte. Deffentliche Blatter gablten bamals. Raifer Nicolaus babe mit Thranen in ben Augen Magt, bag er vielleicht gezwungen werben konne, gegen bas ihm innig verwandte Ronigsbaus in Breugen bas Schwert zu gieben. ewiß ift, bag Rufland am 26. October es als einen casus belli Marte, wenn Breufen ber vom Bunbestag verfügten Execution Rurheffen ein hinbernig in ben Weg lege, und bag Graf ranbenburg am 30. October in tieffter Entruftung über bas, 16 er batte boren muffen, und bis zum Tobe erschöpft nach erlin gurudfehrte. Bubem mar in ben letten Tagen eine engo-frangofifche Erklarung eingelaufen, welche bie ruffifche unteriste. Rufland und Franfreich batten von England formlich eine riegserklärung gegen Breußen verlangt, wenn es ben zu London abgeschlossen Vertrag, Danemark betreffend, nicht sofort anerkenne und die Holfteiner ferner in ihrem Wiberstand unterflüße, am 23. October. England hatte biese Zumuthung zwar abgelehnt, unterflüßte jedoch die ernsten Vorstellungen Ruflands, Frankreiche und Desterreichs, so daß- sich Preußen völlig isolirt und von allen Seiten bebroht sah.

Mittlerweile batte Rabowit burd ein preufisches Armeecorps unter General von ber Groben bie preufifden Ctappenftraffen in Rurbeffen befegen laffen und bie eilige Rudfehr ber noch in Boben ftationirten preußischen Truppen verfügt, weil fie im Fall eines Rrieges burd bie Bapern, Burttemberger und Defterreicher batten abgeschnitten werben konnen. Raum aber brachen biefe tapfern Trubben auf, fo tam bie Regierung in Rarleruhe icon foweres Bebenken gegen' bie Politik von Rabowis an und murbe man bier unmertlich zur ruffisch-öfterreichischen Meinung bingezogen. Die Bapern aber unter Thurn und Taxis rudten am 1. November bereits in Sangu ein, 10.000 Mann fart, und brangen fect gegen Raffel bor, wo bie Breugen ftanben. Ein blutiger Busammenftog war unvermeiblich, wenn bie Diplomatie nicht noch in ber letten Stunde ein Deifterftud machte, ober eine beffere Befinnung por bem Abgrund warnte, in ben man bas Baterland zu fturgen im Begriffe fanb. Dan barf nicht zweifeln, bag ber einmal zwifden Defterreich und Breugen entbrannte Rampf, wer auch anfangs geflegt batte, von beiben Seiten mit allen Rraften bis zur ganglichen Ericopfung murbe fortgeführt worben fenn, benn ber Stola ber Bolfsftamme und ber Confessionebag batten fic eingemischt und wie im 30jahrigen Rriege murbe bas Ausland gulest entichieben und bie beste Beute bavon getragen baben. Wir burfen febr frob fenn, baf fic bas Ausland bamals nicht eifriger um ben wirklichen Ausbruch bes Rriegs bemubt bat. Er wurde ju unferem Glud baburd vermieben, bag fich ber Konig von Breugen am 2. Dovember bewogen fanb, Rabowit abzubanten und von ber Groben

einen Rädzugsbefehl zugehen zu lassen. Die hoch auch bem Rönig bieses Opfer zu stehen kam, ber Breis mar bes Opfers werth. Die Vermeibung bes Bruberfriegs kann nie zu theuer erkauft werben. Dem ritterlichen Grasen Brandenburg brach bas Herz, als ber junge Niebuhr ihn noch mitten in ber Nacht von seinem Krankenlager aufschreckte und ihm aus bem Geheimen Kabinet ben Besehl brachte, an von ber Gröben die verhängnisvolle Contreordre zu ertheilen. Er that es, sank wieder auf bas Lager zurück und starb nach wenigen Tagen. Man thut unrecht, diesen büstern Novembertagen zu fluchen, weil in ihnen die russische Partei über beutsche Ehre hohnlachte. Die Schicksale bieser Tage wurden von einer höheren Hand gelenkt und wahrhaft zum Heile Deutschlands.

Herr von Manteuffel trat sosort an die Spize des preuhischen Ministeriums und verfügte am 6. November eine allgemeine Mobilistrung der preußischen Armee, obgleich und gerade weil er Frieden machen wollte. Er mußte, um mit Anstand unterdandeln zu können, gerüftet bastehen. Zubem galt es, sich nicht überraschen zu lassen, benn eine furchtbare österreichische Armee stand an der böhmischen Grenze und am 7. kam Radett in Wien an mit der Bestimmung, sie gegen Preußen zu führen. Indem von der Gröben sich langsam aus Kurhessen zurückzog, kam die äußerste Spize seiner Nachut mit der äußersten der seindlichen Vorhut in Berührung. Es war eine Compagnie österreichischer Jäger, die den Bayern voranzog, und einige Mann berselben sielen von preußischen Kugeln bei Bronzell am 8. November, ohne daß ein zweites Zusammentressen erfolgt wäre. Ganz Kurhessen, wie Ba-

<sup>\*)</sup> Die Nachricht vom Einmarsch ber Babern und Defterreicher in Heffen kam in Berlin an, als ber König eben zu einer großen Zagb nach Blankenburg abgehen wollte. Da bestellte er ploblich die Jagb ab und hielt ben verhängnisvollen Ministerrath, indem er nach seiner humoristisschen Art sagte: Wir brauchen nicht nach Blankenburg zu gehen, wir könmen die Bocke gleich hier schießen.

ben, wurde von ben Preußen geräumt. Der Kriegsfall war vermieben, es wurde unterhandelt, und um die Sache möglichst furz abzumachen, bezah sich herr von Manteussel nach Olmüt, we er am 29. mit Kürst Schwarzenberg tagte. Auch herr von Mepenborst war von Wien mitgekommen, um im Namen Rußlands die Versöhnung zu besiegeln. Preußen entsagte der Union, dem deutschen Parlament, dem Schut der kurhefsischen Versassung, fügte sich in eine "Pacificirung" Holsteins und behielt sich vor, auf einer demnächst von allen Bundesfürsten zu beschiedenden Conferenz in Dresden vollends alle, die deutschen Angelegenheiten betreffenben Meinungsverschiedenheiten auszugleichen.

Diefe Confereng in Dresben murbe am 23. December unter Vorsit bes Fürften Somarzenberg eröffnet. Die erften Befprechungen betrafen bie brennenbe Frage Rurbeffens und Solfteins. und icon am 28. ertbeilte ber Bunbestag in Krankfurt, in Rolge ber Dresbner Verabrebungen, bem Felbmarschallieutenant von Legebitich bie Bollmacht, mit einem öfterreichischen Armeecorps burd Rurbeffen nach holftein zu marichiren. Sobann reiste Schmargenberg mit Manteuffel nach Berlin, ben Ronig zu begrußen unb eine bualiftifche Bolitit zu verabreben, welcher gemäß Defterreid und Breugen im neuen Bunbe bie Enticheibung über Rrieg und Frieben fich ausschlieflich vorbebalten wollten. Das mar aber nicht im Sinne ber Mittelftgaten, noch weniger Ruflanbs, weshalb bas Project in Dresben auf einen entichloffenen Wiberftanb fließ. Aus biefem Grunbe gog fich bie Confereng auch febr in bie Lange. Chen fo menig wie bie beiben beutschen Grofftaaten bie bualiftifche Spige bes Bunbestage burchfegen fonnten, vermochte auch Defterreich ben Eintritt feines Gefammtftagtes in ben beutiden Bund gu erzwingen. In biefer Frage ftellte fich namlich Rugland gang auf Seite Preugens und fühnte bamit gleichsam ben Tob Branbenburge aus. Raifer Nicolaus verehrte bem Ronig von Breugen eine Brillantkette zum Anbreasorben im Werth von mehr als einer Million. Auch England und Frankreich gaben Roten ein , wortn

fle fich auf's bestimmtefte gegen ben Gintritt von Gefammtofterreich in ben neuen beutiden Bund erflarten. Bapern reclamirte noch einmal bie Trias, ber Konig von Burttemberg fogar bas beutiche Barlament, indem er in einem Brief an ben Rurften Schwarzenberg vom 18. Kebruar 1851 baran erinnerte, wie tief bas Bedürfnif barnach ber Mation inmobne. Allein nachbem fich bie Conferenz in Dresben monatelang bingezogen, fonnte weber burchgefest merben, mas Defterreich, noch mas Breugen, noch mas bie anbern beutiden Staaten, noch mas bas beutiche Bolt, fonbern ausschlieflich mas Rufland wollte. Der Raifer von Rufland mar gegen bas Barlament und bie preufifde Union, gegen ben Gintritt Gefammtöfterreichs, gegen bie bualiftische Spite, gegen bie Trias und neue Staatengruppirung bes baprifden Blans und verlangte einfach bie Wieberherftellung bes alten Bunbes. Und weil er es wollte, geichah es. Denn burd Defterreich und bie Mittelftaaten überftimmte er Breugen, burch Breugen und bie Mittelftaaten Defterreich und burd Defterreich und Breugen bie Mittelftaaten. Es blieb lediglich nichts übrig, ale einfache Rudfebr jum alten Bunbestage, unb ble Dinge hatten fich fo gemenbet, bag es ber Bortheil Preugens war, bie Reactivirung bes alten Bunbes zu vollenben, um baburch ben Eintritt von Gefammtöfterreich in ben Bund zu verhindern. 2m 27. Marg lub Breugen feine bisberigen engeren Bunbesgenoffen ein, fammtlich ben Frankfurter Bunbestag zu beschicken, und in Dresben vereinigte man fich am Enbe babin, feinen Beichluß gu faffen, fonbern bas gefammte "werthvolle" Material ber bisberiaen Berhandlungen bem factifc wieberbergeftellten Bunbestag in Frankfurt zu überweisen. So umging man eine ausbrudliche Abmeifung ber öfterreichischen Forberung, als Gesammtftaaf in ben Bunb einzutreten, und fehrte einfach zum Alten gurud, als ob es nie unterbrochen worben mare. Um 15. Dat ichlog bie Conferenz in Dresben ihre Situngen und am gleichen Tage murbe ber neue. preußische Bevollmächtigte, herr von Rochow (bieber Geler' in Petersburg) feierlich am Bunbestage eingeführt und b

schafter ber kleinen Unionsstaaten folgten balb nach. Der alt Bunbesstaat wurde am 30. Mai reconstituirt. Ein unterbes in Wiesbaben berathschlagender beutscher Bollcongreß endete ungefähr in gleicher Weise. Die Aufnahme Desterreichs in den Bollverein kam nicht zu Stande, nur ein Anschluß Deutschlands an ben ofter reichischen Postvertrag.

Also enbete bie ganze ungeheure Bewegung in Deutschand bamit, baß man einsach zum alten Bestande zurückschrte. Nachben ben Demokraten die eine und untheilbare beutsche Republik und ben Gothaern das neue Kaiserthum mißglückt war, sollten auch de Kürsten, obgleich jeder von ihnen Aenderungsvorschläge macht, nichts Neues und Besseres zu Stande bringen. Die meisten waren froh, daß wenigstens Rube eintrat, aber niemand traute den Wiederausbau des schon einmal Eingefallenen und man konnte sich kaum perhehlen, dieselben Ursachen würden immer wieder dieselben Wirkungen hervorbringen, d. h. auch die Revolution werde wiederkebren.

Inbem fich nun fowohl Defterreich, als Breufen ber einfacen Regetivirung bes Bunbestages nach bem ruffifchen Gebanten gefügt batten, tam Raifer Micolaus wieber nad Baricau, empfing bie am 17. Mai ben Besuch bes Konigs von Breugen und fam fobann auch in Olmus mit bem Raifer von Defterreich zusammen. Der alte Bund ber brei norbifden Dachte idien bergeftellt zu fenn. Mm 20. August aber proclamirte grang Joseph, bag bie Berfaf fung Defterreichs in ihre Quelle gurudgezogen werbe, nämlich in ben fouverainen Billen bes Raifers. (Die befinitive Aufhebang ber Werfaffung murbe erft am 1. Januar 1852 proclamirt.) Das war eine nothwendige Rolge bes Ginbeitsftaates. Als folder fonnte Defferreid unmöglich einen Reichstag baben, ben Deutsche, Gle ven, Ungarn und Staliener zugleich hatten beschicken muffen. Der Roulg von Preugen aber folgte biefem Beifpiele nicht, fonbern biet Die neue Werfaffung feft. Derfelbe begab fic nach feinem fowe birden Biffathum und empfing am 23. August auf feinem Stamme

ichloß Hohenzollern unter einer Linde die Erbhulbigung dieser neuen Unterthanen. Bei diesem Anlaß hob er die Rechte gen himmel und rief Gott zum Zeugen an, daß er nie nach unrechtmäßigem Besitze gestrebt habe. Eine indtrecte Antwort auf die Ahronrede des Königs von Württemberg. Nachher besuchte der König von Breußen die Gemahlin des letztern in Friedrichshasen und kam mit dem Kaiser von Deurreich im Bade Ichl zusammen.

Aber am 7. September überraschte Breugen bie Welt burch Befanntmadung einer bisber insgebeim betriebenen Bereinbarung bes Bollvereins mit bem Steuerverein (Sannover), wieber eine Sonberverbinbung, birect gegen bas öfterreichifche Project feines Eintritts in ben Bollverein gerichtet. Daber auf's neue große Erbitterung und Agitation. Defterreich berief im September eine Bollconfereng nach Bien, um bier feinen Blan eines allgemeinen für Deutschland und Defterreich gemeinsamen Bollvereins burchqufeten, mobei ibm feine bieberigen füteutiden Berbunbeten auch beiftanben. Breufen aber beschickte biefe Confereng nicht. Es batte ben bieberigen Bollverein funbigen muffen, um burch ein neues Uebereinkommen ben Steuerverein mit ihm zu verschmelzen. Das wurde nun von ben Bundesgenoffen Defterreiche, bie bisher bem Bollverein angebort bitten, benutt, um ihren Wiebereintritt in benfelben an bie Bebingung zu fnupfen, bag zuvor auch Defterreich in biefen Bollverein aufgenommen werbe. In einer Confereng ber Bevollmächtigten von Bayern, Sachfen und Burttemberg zu Bamberg am 25. Marg 1852 murbe bas gum Beidlug erhoben und am 5. April von ben fleinen fubliden Bollvereinsftaaten gu Darmftabt unterfutt. Ale nun Areugen feinerfeite eine Bollconfereng in Berlin eröffnete, legte ber baprifche Bevollmächtigte (von Meirner) bie Darmftabter Befdluffe vor, am 26. Aber Breufen aab nicht nach. Es murbe in faft allen Gebieten bes Bollvereins burch bie laute Buftimmung bes Gewerbeftanbes unb ber Rammern unterftutt. Gerabe bie am meiften Betheiligten . wollten bie Vortheile bes alten Bollvereins mit Preußen nicht

aufgeben und die Industriellen fürchteten vom Gesammteintig Desterreichs mehr eine stärkere Concurrenz in den Broducten, al fle auf einen erweiterten Markt in den zu Desterreich gehörende nichtbeutschen Ländern hofften. Am 7. Juni schlug Breußen all Forderungen der Darmstädter ab. Nun versammelten sich die Rinister der Darmstädter Coalition noch einmal im Babe Kissingen im Juni.

Dort hatte fich wie jufallig ber ruffifche Minifter Graf Ro felrobe eingefunden. Es banbelte fich nicht mehr um bie Bo frage allein. Noch andere wichtige Ereigniffe nahmen bie gamp Aufmertfamteit ber Diplomaten in Anfpruch. Am 2. December 1851 hatte Lubwig Rapoleon fich burch einen Staatsftreid ## Alleinberrn gemacht und mar im Begriff, fich gleich feinem grofe Dheim bie Raiferfrone auf bas Saupt zu feten, und am 3. Abd 1852 war Defterreichs Minifter, Fürft Sowarzenberg, ploslid a Schlage geftorben. Diefer hatte fich noch turz vor feinem Lobe in einer Circularnote vom 29. Januar babin erklart. Defterreid mell Krieben mit Krantreich bebalten unter ber Bebingung, bag grand reich seinerseits die Vertrage von 1814 achte. Als er aber flatif eilte ber Raifer von Rufland nach Defterreich und Breugen, fich mit biefen beiben Dachten bem neuen Napoleon acgenuber wieber eben fo zu allitren, wie fein Bruber fruber gegen ben de ten Navoleon. Seine eigentliche Abficht mar inbeg feineswege it Rrieg gegen bie neue illegitime Dynaftie in Frankreich; nur be Besorgniß ber Defterreicher vor etwaigen Uebergriffen Frankreich! in Italien und bie altpreußischen Antipathien gegen bie Frangoft follten ibm zum Mittel bienen, Wien und Berlin auch ferner it Abhängigkeit zu erhalten. Eros ber Allianz von 1849 mat Sowarzenberg nicht ber Mann gewesen, fich unbebingt Ruflan gu fügen. Die Berftellung feines Ginfluffes in Wien (Berlin war er ficherer) war fur Nicolaus Saubtzwed ber Reife. Goo . am 8. Mai mar er in Wien und fcmeichelte befonbers ber öfter reidischen Armee. Dann reiste er nach Berlin, mo er not weniger Umftanbe machte, bie preußische Garbe gerabezu "Rameraben" anrebete, ste aufforberte, wenn es nothig sen, an seiner Seite zu kampfen und in einem Kurasster "bie ganze preußische Armee umarmte". Bon bieser Zeit an biente ihm vorzüglich bie einstußreiche Kreuzzeitungspartei.

In Defterreich trat Graf Buol = Schauenftein, bieber Gefanbter in London, an Schwarzenberas Stelle und erklärte, nichts an beffen bisheriger Politif anbern zu wollen. Der junge Raifer befuchte Italien und Ungarn, um bie Bevölferungen bafelbft moglichft zu verfohnen, und vermählte fich 1853 mit Elifabeth, Tochter bes herzogs Dax von Bayern. In ber Bollangelegenheit begann Defterreich zu reffgniren. Die Darmftabter fverrten fich noch eine Beile und tagten fur fich im August in Stuttagrt, im September in Munchen, aber auch fie mußten nachgeben, ba ber nordbeutiche Steuerverein (Sannover) feft zu Breugen bielt, und es Defterreich im hinblid auf bie euroväische Conftellation bamals gerathen fanb, fich Breufen wieber zu nabern. Raifer Frang Joseph machte am 13. December 1853 einen freundschaftlichen Befuch in Berlin und am 19. Februar 1854 foloffen Defterreich und Breufen für 20 Jahre einen Sanbelsvertrag ab, ber bie früher von Defterreich und ben Darmftabtern geforberte Bolleinigung zwar nicht für immer ausschloß, aber boch weit binausschob. Sierauf fügten fich bie Darmftabter am 4. April auch in bie Witeberberftellung bes bisberigen Bollvereins, ber nur burd ben Beitritt bes Steuervereins eine Erweiterung erhielt. In biefer Frage trug alfo Breugen einen vollftanbigen Sieg bavon. Auch erwarb es burd Rauf von Olbenburg im Jahr 1853 ben Sabbebufen, alfo einen Safen an ber Rorbfee, ber ibm icon lange gefehlt hatte, nicht ohne bie Broteftation Sannovers. Baron Manteuffel blieb an ber Spite bes Minifteriums; Rabowis, ber allen Einfluß verloren, farb am Enbe bes Sabres 1853.

Das freundschaftliche Verhältniß Preugens zu Burttemberg wurde am Enbe bes Jahres 1852 wieberhergestellt. Die bret com-

flituirenden Versammlungen in Burttemberg hatten nach einander aufgelöst werden muffen, weil sie übertriebene demokratische Forderungen stellten. Da nun keine neue Versaffung auf diesem Bege zu Stande kommen konnte, stellte der König schon im Beginn bes Jahres 1851 bie alte Versaffung her und berief gemäß derselben neue Stände ein. Dem Ausschuß ber letzten constituirenden Versammlung wurden am 16. März gewaltsam die Schlüffel abgenommen.

In Rurbeffen feierte bie Reaction unter Saffenbflug ibren vollftanbigen Triumph. Gine Menge Beamte murben abgefest und bor Gericht gezogen, ober mußten fich burch bie Flucht retten. 3m Jahr 1852 allein manberten 20,000 Menichen aus bem Rutlande aus und fab man in ber Gegend von Kulba einige Dorfer gang leer fteben. Die Stanbe wurben aufgelost und Saffenpfing regierte allein auf bem Berordnungswege. Diefer Minifter empfing jeboch am 4. November 1853 von bem jungen Bringen von Ifen burg, bem Schwiegersobn bes Rurfürften, beffen Bunichen er in Brivatangelegenheiten fich wiberfest batte, auf offener Strafe berbe Stodfollage. Ein Scanbal, ben ber Rurfurft baburd beftrafte, baf fich ber Bring auf einige Reit mußte in ein Irrenbaus bringen laffen. Erft 1855 murbe Baffenbflug entlaffen. - In Beffenbarm ftabt machte fich bie nabe Bermanbtichaft bes regierenben Saufel gum ruffifden baburd bemerklich, bag fammtliche Civilftaatebiener nach rufflicher Sitte, felbft bie Lebrer in ben Schulen. Uniformen tragen mußten.

Im Sommer 1854 ahmte König Maximilian II. bas Beifpiel in von London nach und eröffnete zu München unter einem großes. Glaspalaft eine Industrieausstellung, die aber durch heftiges. Wiederauftreten der Cholera gestört wurde. Unter den Besuchenders befand sich auch König Friedrich August II. von Sachsen, beiterauf eine Gebirgsreise nach Tirol machte, aber am 9. Augs bei Imft, indem die Pferde durchgingen aus dem Wagen geschles bert wurde und auf der Stelle stard. Ihm solgte sein hochgebils

beter Bruber Johann. Im vorhergehenben Jahre waren auch bie Großherzoge von Olbenburg und Weimar gestorben und war bem ersten Friedrich Peter, bem andern Karl Alexander nachs gefolgt.

In hannover ftarb ber greife Ernst August am 18. No- vember 1851. Ihm folgte sein blinder Sohn Georg V. Die Dinge gestalteten sich hier friedlich, bis die Attterschaft alle ihre alten Rechte reclamirte, ihre Forderungen beim Bundestage burchsete und bemnach (1855) bie Landesverfassung wieder abgeandert wer- ben mußte.

Die Solfteiner hatten ben Lonboner Frieben, ber ben Befammiftaat Danemarts fanctionirte, immet noch nicht anerkannt, waren unter Waffen geblieben und batten nach bem Abzug ber Breugen aus Schleswig ben bafelbft eingerückten Danen mehrfache. jeboch unentscheibenbe Befechte geliefert, unter anbern am 12. Geytember 1850 bei Edernforbe. Es gelang ihnen aber nicht mehr. bie Solen zu überidreiten und ein Sturm, ben fie am 4. Dctober auf Friedrichstadt unternahmen, miflang ihnen, obgleich fie icon bis in bie Stabt eingebrungen maren. Nun erschien Graf Thun als Bunbestagecommiffair und forberte Ginftellung aller Feinbfeligfeiten. Die holfteiner baten, wenn man nichts für fie thun wolle, follte man ihnen wenigftens bie Selbftbulfe geftatten. Sie befamen gerabe im Berbft vielen Bugug von Freiwilligen aus Deutschlanb. auch Beinrich von Gagern trat als Major bei ihnen ein. Aber in ber wichtigen Confereng ju Dimut verftanbigten fich Defterreich und Preugen babin, Solftein muffe entwaffnet, ber Friebe mit Gewalt burchgefest werben. Run blieb ben Solfteinern nichts mehr übrig, als nachzugeben. Willigen trat ab. Am 28. December bevollmächtigte ber Bunbestag bas öfterreichische Armeecorps unter Felbmarichallieutenant von Legebitich, burch Rurheffen noch Golftein zu marichiren. Die Lanbesversammlung von Soleswig-Bolftein bat nur noch, bie Reftungen Renbeburg und Friedrichsort,

als zu Golftein gehörig, beim beutschen Bunde zu behalten. Aber bie Desterreicher, die im Januar 1851 einruckten, überließen in Rendsburg das Kronwerk und Friedrichsort ganz den Danen. Befeler, Reventlow, Olshausen flohen. Heinrich von Arnim (Erminister von 1848 her) machte vergebens am 15. Februar in der preußischen Kammer barauf ausmerksam, daß Rendsburg ganz holftein und Friedrichsort den Kieler Hafen beherrsche, daß es also im Interesse des deutschen Bundes und zunächst Preußens liege, diese festen Puncte zu retten.

Der Wiberstand ber Herzogthumer war besiegt, eine starte öfterreichische Armee stand im Lande. Es handelte sich nun barum, auch ben Danen anständige Bedingungen abzugewinnen. Fürst Schwarzenberg suhrte damals überall das große Wort und so auch gegen Danemark. Er warf ben Danen ihre bemokratische Versassung vor,\*) rühmte bagegen die aristokratischen Stände von Schleswig und Holstein und war keineswegs geneigt, diese bem banischen Gefanmtstaat zu opfern (Schreiben vom 9. September 1851). Er

fam fogar auf ben Gebanken einer Einverleibung von ganz Danemark in ben beutichen Bund, womit die Hauptschwierigkeit gelöst und zugleich ber ruffischen Politik ein Damm gesetzt worden wäre. Aber bazu kam es nicht. Rufland, bem in bieser Frage England und Frankreich beiftanden, setzte eine neue Combination burch, bei ber es, scheinbar uneigennützig, boch am meisten gewann. Die Grofimächte vereinigten sich nämlich babin, bag sowohl ber Herzog

<sup>\*)</sup> Die bemofratische Partei in Danemark hatte bereits eben eine Unterstützung erhalten burch bie Maitresse bes Königs, Louise Rasmussen, bie er zur Gräfin Danner erhob und im August 1850 sich zur linken Hand trauen ließ. Sie war bie Tochter eines Taglohners, welche ber Buchs brucker Berling unterhiest. Bei einem Brande im Hause Berlings sah sie ber König und kauste sie bem Berling ab, ber geabelt, Kammerherr und Privatsecretair bes Königs wurde. Die banische Aristokratie war ber neuen Gräsin abs, die bemofratische Bartei eben beshalb zugeneigt.

von Augustenburg feine Erbanfprude auf Schlesmig-Bolftein, als auch Landaraf Kriebrich von Beffen bie feinigen auf Danemart (val. S. 123) verlieren und bag gang Danemart und Schleswig-Solftein auf Chriftian (ben Gobn bes Bergog Chriftian von Bludeburg und ber Bringef Louife, einer Schwefter bes erb. berechtigten Landgrafen von Beffen), ber vom Ronig von Danemart fofort aboptirt murte, übergeben follte. Gin Londoner Brotocoll vom 8. Mai 1852 brachte bas befinitiv zu Stanbe. Dem Bergog von Augustenburg, bem bas nabere Erbrecht in ben Bergogthumern gutam, gefcah babei offenes Unrecht. Rugland aber, bem burd bie rechtmäßige Nachfolge bes Augustenburgers Schlesmig-Bolftein für immer mare entzogen worben, bielt es nun burd ben jungen Gludeburger feft. Der (burch bes Landgrafen von Beffen Bermablung mit ber Groffürftin Alexandra vermittelte) ruffifche Erbanfpruch auf Danemart und Jutland fonnte vom beutfchen Bunde nie beanftandet merben; mobl aber batte berfelbe alles thun follen, um eine Ausbehnung biefes Erbanfpruchs auch auf Soleswig-Bolftein ju verbinbern. Bei ber Gifersucht gwischen Defterreich und Breugen mar bas leiber nicht moglich.

Nachdem bie europäische Diplomatie auf Koften ber beutschen Nationalinteressen bieses Werk vollbracht hatte, gab ber König von Dänemark am 20. Januar 1852 eine neue Berfassung und ließ, gemäß ber österreichischen Forberung, die Stände Schleswigs und holsteins, jedoch getrennt, bestehen. In Schleswig wurde die beutsche und banische Sprache für gleichberechtigt erklärt und eine Amnestie ertheilt. Da, im Februar 1852, marschirten die Oesterreicher ab und die Dänen waren von nun an wieder Alleinherren in den Herzogthümern. Es lag nicht in ihrer nordischen Art, die Werbitterung der Herzen mit gemüthlichen Phrasen zu bemänteln. Derb und rücksiche folgten sie ihrem Interesse und ihrem Haß, ohne sich an den Wortlaut der gemachten Jugeständnisse zu binden. In Schleswig wurde das Dänische Kirchen- und Schuldrache. In Schleswig wurde das Dänische Kirchen- und Schuldrache. Riel nurden die meisten Prosessoren abgesett, alle Distiere des Wenzel, 120 Jahre. V.

schleswig-holstein'schen Contingents, eine große Menge Beamten, Pfarrer und Schulmanner wurden schonungslos ohne Penston de vongejagt. Alle Anleihen, welche die Regierung der Gerzogthümer während der Revolution gemacht, wurden für ungültig erklärt; sogar den Wittwen, die sich in einer Bittschift um Schutz an die Königin von England gewendet hatten, ihre Penstonen genommen.\*) Das alles geschah unter dem für holstein neuernannten Minister Reventlow-Criminal, hinter dem aber Moltse und Tillich standen. Die Herzogthümer sollten nach der neuen Versassung je durch einen eigenen Minister verwaltet werden, der aber seinen Sitz in Copenhagen nehmen mußte. Die Festung Rendsburg wurde geschleift.

Auch bas Schicffal ber armen beutschen Flotte wurde bamals entschieben. Preußen übernahm bie Fregatte Gefpon und bie wenigen größeren Schiffe. Der Nest bes Flottenmaterials wurde am 3. Juli 1852 zu Brake und Bremerhaven an ben Meistbietenben verkauft.

Eine ber wichtigsten Folgen ber beutschen Revolution war bie Belebung bes religiösen Sinnes und bie Bermehrung bes firchlichen Ansehens, benn ber Ernst ber Zeit, die Gefahr, ber Einblick in bie tiese Corruption ber revolutionirenden Massen weckte bas schlummernbe religiöse Gefühl und lehrte manchen, ber es lange nicht gethan hatte, wieder beten, während zugleich die Kirche nicht verfehlte, von den allgemeinen Freihelten, die damals so verschwenderisch votirt wurden, auch ihres Anthelis sich zu versichern.

Bon ber Berfammlung ber beutichen Bifcofe gu Burgburg

<sup>\*)</sup> Wie weit man ging, bavon eine kleine Anechote. Ein junger Handwerfer aus Glauchau in Sachsen ließ sich einen Baß nach Sonderburg in Schleswig-Holstein ausstellen, als er aber bahin kam, schickte man ihn mit einem Zwangspaß fogleich wieder heim, weil sein Baß verfälscht sey. Es gebe nämlich tein Schleswig-Holstein. Der sächstliche Conful in Hamburg gab bem jungen Manne einen andern Paß, worin es hieß "Sonderburg in Danemart", worauf der junge Mann zugelassen wurde. Sächsconstit. Beitung vom 7. Juni 1857.

im Jahr 1848 ift oben icon bie Rebe gewesen. Sie batte gum. 3med, fur bie fatholifde Rirde bie Freiheit in Ansbruch zu nebmen, welche ihr bisber von ben Staatsregierungen verfagt morben mar, und bie von ihr ausgegangene Dentidrift, welche bie Rechte ber katholischen Rirche in Deutschland reclamirte, follte nicht unfruchtbar bleiben, wie fo mandes andere, mas jene Tage bervorbrachten. Doch in bemfelben Jahr bilbete fich am Rhein ber Biusverein "für Freiheit und Ginbeit ber Rirche", im folgenben Jahre ber Bincengverein "für innere Miffion", und ber Bonifagiueverein "gur Unterftugung von Ratholifen in protestantischen Lanbern". Unmittelbar nach ber Unterbrudung bes babifchen Aufftanbes wurden überall im Seefreise, im benachbarten Burttemberg, Bayern und bis tief binab am Rhein Diffionen abgehalten von Jefuiten, unter benen fich Bater Rob burch bie Rraft feiner Rebe besonders hervorthat, und überall ftromte bas reumuthige Bolf in Maffe berbei und that Buge. Gin junger Furft von Balbburg-Beil, ber Gefellicaft Jefu angehörenb, prebigte bem noch von ber Site bes Aufruhre glubenben Bolf ben Frieden und die Liebe bes Beilandes an berfelben Stelle, wo fein Ahnherr, Georg Truchfeß von Balbburg, es unter ben hufen seiner Roffe gertreten batte. Die Anbacht, mit ber bas Bolf bie Bater anborte, mar eine burdaus freiwillige und jo allgemeine, bag es niemand magte, weber bie von fo viel Ehrfurcht umgebenen Prebiger ju floren, noch ihnen ben verhaften Jesuitennamen vorzu-. werfen. Welcher Umfdwung in ber öffentlichen Meinung! Bwet Jahre vorher hatte man gejubelt, als bie letten Jefuiten im Sonberbunbefriege über bie Alpen hinüber gefloben maren, und hatte gemeint, fie murben niemals wieberkommen. Jest mar berfelbe B. Rob, ber bamals über den St. Gotthard floh, wieber unangefochten bieffeits ber Alpen und entfaltete eine erstaunenswürdige Thatigfeit.

Fürft Schwarzenberg fab im innigen Bunbe bes Staats mit ber Rirche bie Grunbbebingung einer gesunden Wiebergeburt Defter-

reichs und bas ficherfte Mittel, bie innerhalb bes Raiferftagte fic feinblich gegenüberftebenben Nationalitäten zu verfobnen. bie Concessionen an bie Biscofe im Sabr 1850, beren oben gebacht ift. Ermutbigt burd biefen Borgang erliefen bie Bifcofe ber oberrheinischen Rirdenproving unter Borfis bes Ergbifcof Bert mann (Bicari) von Freiburg im Breisgau im Sommer 1851 eine Denkidrift, worin fle Bemabrung ber ihrer Rirche fo lange porentbaltenen Rechte verlangten. In ber That batte bie Staats gewalt nirgenbe fo tief und ftorend in bas Rechtsgebiet ber Rirde eingegriffen ale bier. Die eigentliche bischöfliche Gemalt mar auf ben weltlichen Oberfirdenrath übergegangen. Die fatholifde Unb versität war größtentheils mit fustematischen Feinden ber Rirde befest morben ac. Bgl. Theil IV. S. 51. Aber bie Denffdrift blieb unbeantwortet von Seiten ber Staatsgewalten in ber gebad. ten Rirdenproving. Da ftarb ber lebensmube Grofbergog Reppoli von Baben am 24. April 1852 und ber Ergbischof veranftaltet thm eine Trauerfeier in ben fatholifden Rirden, aber obne bod Er batte Recht, benn weil ber Berftorbene ein Proteffant gewesen und ber Beibelberger Ratecismus bie Deffe ein verfluchte Teufelswerf nennt, tonnte meber ber fatholifde Bifchof fur ibn eine Seelenmeffe lefen, noch bas protestantifde Bolt eine folde verlangen. Aber bie Begriffe maren fo verworren und bie bumme Soffahrt, mit ber bie f. g. Gebilbeten tatholifche Dinge zu bebanbeln pflegten, noch fo allgemein verbreitet, bag fich gegen bat burdaus gerechte, billige und vernünftige Berfahren bes Erzbifcofs eine ungeheure Agitation erhob und man ihn ber Majeftatebeleibigung, ja bes hochverrathe beschulbigte. Die Regierung felbft beging bas Berfeben, auf einem hochamt zu besteben und bie fatholifden Pfarrer bagu anguhalten, murbe aber nachber ibres Irr thums inne und founte biejenigen Pfarrer nicht, bie ber Ergbifcof, weil fie gegen feinen Befehl in biefer Frage ber weltlichen Dacht gebordt batten, auf einige Tage zu gelftlichen Exercitien in St. Beter verurtbeilte.

In bemfelben Jahr 1852 reclamirten auch bie Bischöfe Bayerns bie ihnen noch vorenthaltenen Rechte ihrer Kirche, wurden aber im Wesentlichen ablehnend beschieden. Am 16. Juli erging von Seiten ber preußischen Regierung ein Ebict, wonach in möglichen Fällen ben Jesuiten die Zulassung auf preußischem Boben unterfagt werden konnte, wogegen aus Rheinland und Westphalen Broteste eingingen. In Desterreich wurden die Jesuiten aber mit großer Borliebe wieder zurückgerufen.

In Baben batte fur bes Großbergog Leopolb alteften gleichnamigen Cobn, welcher geiftestrant war, beffen jungerer Bruber Kriebrich als Bring-Regent bie Regierung übernommen. Minifter von Maricall mar ber Rirde nicht zugeneigt und feste ben Rampf mit ihr fort. Nach langen Conferengen hatten bie Staaten ber oberrheinifden Rirdenproving (Baben, Burttemberg, Beffen, Raffau) erft im Jahr 1853 fic babin geeinigt, bie vor zwei Jahren erlaffene bifcofliche Denfidrift zu beantworten, jeboch nicht gemeinsam. Aber alle weigerten fich mehr ober weniger, ben Bifcofen ju genugen. Die preußifde Regierung, wegen Bollerns betheiligt, bielt fic am neutralften. Die Bifcofe traten wieber zusammen und erließen am 12. Abril eine energische Erklarung, worin es bieß: "man muß Gott mehr geborden als ben Meniden." Es waren unter bem genannten Erzbifchof bie Bifchofe Bilbelm Emanuel (Retteler) von Maing, Joseph von Rottenburg, Chriftoph Florenz von Fulba, Beter Joseph von Limburg. Inzwischen mabrte es noch bis zum Berbft, ebe bie babifche Regierung energische Gegenschritte that. Am 7. November 1853 erließ fie einen Befehl, bennach fein Erlag bes Ergbischofs an bie Beiftlichfeit feines Sprengels ferner Bultigfeit baben follte obne Benehmigung und Unterschrift bes Freiburger Stabtbirector Burger, bes Regierungscommiffairs. Der Dberbirt einer großen, funf Staaten umfaffenben Rirchenproving konnte fich naturlichermeife nicht unter bie Auffict eines ftabtifden Polizeichefs ftellen laffen, ertles eine murbevolle Protestation und that gebachten Stabtbirector nebft ben

Mitaliebern bes fatholifden Rirdenraths in Rarlerube, welche ben Miffariff ber Staatsgewalt gutgebeißen ober gar bagu geratben hatten, in ben Bann. Die Regierung ichloß bas Briefterfeminar, welches ber Erzbischof ausschließlich unter feine But genommen, und ließ es militairifc befegen, auch allen Beiftlichen verbieten, ben Birtenbrief bes Ergbifchofs, worin biefer feine Sache por bem Bolf vertheibigte, auf ben Rangeln zu lefen. Der Erzbischof bagegen befahl feinem Rlerus, nur ihm zu gehorden. Belder Beift. liche nun ben Birtenbrief las, bem fperrte bie Regierung bie Temporalien, ja mehrere murben verhaftet. Welcher ibn nicht las, fiel bagegen in ben Bann bes Bifchofe. Noch unerträglicher murbe bie Spannung, als bie Regierung bem Erzbischof jebe Auffict über bie frommen Stiftungen entzog und nun auch bie Gemeinben in's Intereffe gezogen murben. Der fatholifde Bauer ergriff fofort Bartei gegen bie proteftantifche Regierung, weil er fich einbilbete, es fep auf Beraubung ber katholifden Stiftungen abgeseben. babifchen Taubergrunde brudten bie Bauern besfalls (obne in offe nen Wiberftand auszubrechen und bie Gefete zu übertreten) bod am enticoloffenften und einftimmigften ihre Meinung aus, erhielten aber ichnell militairifche Execution. Der Erzbischof felbft murbe auf ein Baar Tage, nur ber Sicherheit wegen, in Berbaft genommen, indem man bie gang unbegrundete Rurcht begte, er fonne fic an bie Spite ber Bauern ftellen. Ein fo fcanbalofer Baber in bem taum von feiner Revolution gebeilten Baben fonnte ben Großmächten begreiflicherweise nicht gefallen. Er murbe baber von außen gebampft. Der öfterreichische Befandte in Rarlerube gablte für einen von ber Regierung gemagregelten Rlerifer bie bemfelben angefeste Belbitrafe. Die bebrangte Regierung unterbanbelte mit Rom und am 24. Juni 1854 fam wenigstens ein Interim in Stanbe, bemaufolge bie Decrete bes 7. November wieber aufgehoben murben. Die Ehre und ber Bortheil blieben auf Seiten bes greifen Erzbifchofe, ber aus ber fatholifchen Welt zahlreiche Gulbigungen fing und beffen Benehmen ber Papft felbst boch ehrte. - 3n

Meinerem Maag wiederholte fich ber Streit im Naffaulichen. Beter Joseph, Bischof von Limburg, sab fich veranlagt, einen Pfarrgutverwalter zu excommuniciren und die Regierung sperrte bagegen einem renttenten Pfarrer die Temporalien.

Angeregt burch alle biese Worgange nahm bie katholische Breffe in Deutschland einen großen Aufschwung, entstanden immer mehr Rirchenblätter und bilbeten sich katholische Bereine, die jahrlich eine große Generalversammlung hielten, 1853 zu Wien.

Die achtbunbertiabrige Erinnerungsfeier bes b. Bonifazius führte am 5. Juni 1855 eine große Bahl beuticher Bifcofe, Rlerifer und Laien nach Fulba, mo Bifchof Retteler von Maing in einer berrlichen Rebe baran mabnte, bag Deutschlanbs politifce Einheit erft möglich geworben fen burd bie firdliche, und baf fle babe untergeben muffen, fobalb fich bie Rirchen getrennt batten. -Wenige Wochen fpater ichlog Defterreich mit Rom ein Concorbat ab, am 25. September, in welchem bie fruber icon bewilligten Freiheiten ber Rirde noch weiter ausgebehnt und bas jofephinifche Spftem ganglich beseitigt wurde. Die Errungenschaften ber Rirche waren bemnach: Der freie Brrfebr ber Bifcofe mit Rom, bie ausschließliche Leitung ber Briefterseminare und bes religiblen Unterrichts in allen Schulen, bas Recht ber Bifcofe, bie Cenfur gu üben und firchenfeinbliche Bucher zu unterbruden, bie Grunbung neuer Rirdensprengel, bie Errichtung von Rloftern, bie Gelbftverwaltung bes Rirdenguts ac., enblich bie allgemeine Bufiderung von Seiten bes Staats, bie Rirde folle nalle ibr nach ber Anorbnung Bottes und nach ben Beffimmungen ber Rirchengesete gufommenben Rechte genießen". Nach biefem Bornange folog auch Burttemberg ein Concordat ab (erft 5. Juni 1857 ratificirt), morin bas öfterreicische jum Theil wortlich copirt mar. In Wien unterwarf fic ber Philosoph Gunther freiwillig ber papfilicen Autoritat, als feine Schriften von Plus IX. verworfen murben. In ber Lombarbei machten bie Bifcofe ten erften Berfuc, falechte Bucher burch Ercommunication ber Verfaffer, Berleger und Druder zu unterbruden. Mehrere Falle, in benen zu katholischen Kirchhöfen in Desterreich Leichen von Protestanten nicht zugelassen wurden, erregten Aufsehen, wie überhaupt bas Concordat heftige Anfeindung in der Presse ersuhr. Unter den katholischen Bereinen, die damals blühten, zeichnete sich der Bincenzverein für Armenpstege, der Berein der Kindheit Iesu für arme Kinder, Ankauf von Sclavenkindern, Tause jüdischer Kinder zc. aus. An vielen Orten in Deutschland aber bilbeten sich katholische Gesellenvereine zur sittlichen Gebung des Handwerksstandes.

Im protestantischen Deutschland zeigte fich nicht minber reger Gifer, bie tiefgefuntene Dacht ber Rirche wieber zu ftarten und au Ebren au bringen. Schon 1848 murbe ber erfte f. g. Rirdentag, eine freie Berfammlung glaubiger Geiftlichen und Laten, in Wittenberg abgehalten, gestiftet und geleitet hauptfachlich von bem preugifden Gebeimenrath Bethmann-Bollmeg und bem burch feine Dialectif bervorragenben, in Berlin einflugreichen Confiftorialrath Brof. Stabl, eine Sauptfluge ber Kreuzzeitung. Diefe Rirchentage wieberholten fich seitbem jeben Berbft in einer anberen proteftantifden Stabt Deutschlanbs und suchten auf boppelte Beife gugleich für ben Glauben und für die Einheit zu mirten. Mun murbe aber bie Einheit unmöglich, fofern bie Glaubigen mit ben Salb- und Ungläubigen feine Bemeinschaft eingeben wollten. Seit ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. maren bie von ber Unionsfirche getrennten Altlutheraner wieber anerfannt morben und erfolgte innerhalb ber Unionefirche felbft eine machtige Reaction, Stabl mit Gerlad, Leo, ber Rreuzzeitungepartei und -hengftenberg verfanden bie preugifche Union vorzugeweise lutherisch. In Dedlenburg, in Rurbeffen und bem baprifden Franken berrichte ebenfalls bas ftrenge Lutherthum. Rliefoth in Dedlenburg entfette ben Baftor Bartholbi, weil er bei ber Taufe ben Exorcismus unterlies Vilmar in Rurbeffen fuchte vorzugeweise bas geiftliche (1853). Amt zu ffarfen und bie Rirchenzucht zu erneuern. Die Unios Thien nur noch auf ichmachen gugen zu fteben, als ber Ronig wa

Preußen am 6. März 1852 befahl, ber Oberkirchenrath solle halb aus lutherischen, halb aus reformirten Mitgliebern bestehen und jebe consessionelle Frage getrennt behandelt werden. Als aber die Union lebhaft reclamirt wurde, namentlich durch 161 pommerische Seistliche, erklärte sich wieder eine Cabinetsordre vom 12. Juli 1853 streng gegen die antiunionistischen Tendenzen. Der Regierung, welche Stäubigkeit und Union möglicht gleich sesthalten wollte, schloß sich Wehrheit an. Der preußische Cultminister von Raumer konnte jett (1854) durchsehen, was Eichhorn vergebens erstrebt hatte, drei Regulative, durch welche den Diesterweg'schen Uebertreibungen des bisherigen Volkschuwesens und Seminarunterrichts endlich Schranken gesetzt wurden. Dagegen gelang es nicht, ein strengeres Chegest, welches den leichtsinnigen Ehescheidungen in Preußen ein Ende machen sollte, durchzubringen.

Große Hoffnungen erweckte bie von Wichern im "rauhen Hause" bei hamburg ausgehende Bewegung für innere Miffion. Dieser wackee Mann hatte, als mittelloser Canbidat, verwahrloste Kinder gesammelt und erzogen und damit ein Beispiel werkihätiger Liebe aufgestellt, welches auch anderwärts von frommen Protestanten vielsach nachgeahmt wurde. Man nahm die Frage bei den Kirchentagen auf und hoffte die innere Mission in ein Spstem bringen und mit ihrem Net der Liebe das ganze Vaterland überziehen zu können. Die Vereine für Mission, die Anstalten für Armen- und Krankenpstege mehrten sich, eben so die Zahl evangelischer Diakonissen, die ben barmherzigen Schrestern der Katholiken nachahmten 2c., indeß ließ der weltliche Sinn und der immer noch sehr starke Widerwille gegen die pietistischen Formen die innere Mission noch lange nicht so wohl gebeihen, als nötbig wäre.

Auf ber andern Seite behaupteten bie alten Rationalisten hauptsächlich in ben Gustav-Abolfsvereinen, die ehemaligen Protestmänner, die Männer ber f. g. freieren Richtung fellung, in Opposition sowohl mit ben gländig Altlutheranern. Bu ibnen nelate

Bunfen, ber in feinen "Beichen ber Beit" jeber Gemeinbe bas Recht aufdrieb, fich ihre Religion und Rirche jebergeit felbft gurecht au maden. Auch jungere Salente thaten fich bervor, bie mehr ober meniger ber freieren Richtung folgten und als Manner ber Bufunft begruft murben, wie Schenkel, Schwarz. Die von Chalmers in England gegrundete evangelical alliance murbe benutt. um burd Berbrüterung mit ben Broteftanten in England, Solland, Sfanbingvien, Amerika bas Machtgefühl bes Protestantismus gegenüber ber fatholifden Rirde zu erhöben; ba aber bie Innigfeit bes Glaubens und die Bestimmtheit bes Dogmas in umgefehrtem Berbaltnif gur außeren Ausbebnung ber Rirdengrengen flebt, manbten fic bie Strenggläubigen von jener Alliang ab. Es mar icon ein Dif griff ber evangelical alliance, baf fle ihre erfte Berfammlung auf bem Continent im Jahr 1855 in Baris gur Beit ber Weltinbuffrie ausstellung bafelbft bielt. Bon England berüber brang auch bie Lehre Irvings, ber eine kleine Ungahl allein Beiliger vor bem all gemeinen Berberben ficher ftellen mollte. Dagegen verfdmanben bie Deutschfatholifen faft fpurlos.

Einen großen Sturm erregten für einige Jahre bie Schriften von Karl Bogt, Moleschott, Buchner ac., in benen ber gröbste Materialismus gelehrt murbe.

Im Allgemeinen war ber Zeitgeist bem ftrengen Lutherthum nicht gunftig. Als in Medlenburg 1856 Brofessor Baumgarten wegen hiliastischer Schwärmerei und Misachtung ber orthoboxen Lanbestirche entlassen wurde, erhob sich bagegen vielstimmiger Wiberspruch, in ben auch bie gläubigen Unionisten einstimmten. Als Vilmar 1855 wegen seiner kirchlichen Strenge beim Kurfürsten von hessen in Ungnabe siel, mußte ihm auch sein Gönner Haffenpflug balb nachfolgen. In Bayern mußte bas Consistorium einen Erlaß, ber strengere Kirchenzucht befahl, wegen bes allgemeinen Mißfallens, ben er erregte, wieber zurücknehmen, 1856.

Im Allgemeinen war bie katholliche Rirche in einem ftarkeren Borschreiten begriffen, als bie evangelliche, mell ber letteren bie

Ginigfeit abging, weil fich ibre Barteien unter einanber felbit bemmten. In bem Daaf, in welchem bie fatbolifde Rirde neue und immer großere Dacht erlangte und wieber gagreffit murbe. entstand bei vielen Brotestanten Kurcht und begann man bas Beburfnig wieber zu fublen, welches im alten Reiche burch bas corpus Evangelicorum befriebigt morben war. Der gemeinsame Sous Aller feblte; ber fleine protestantische Staat fab fich in fast bulflosem Rampfe mit bem fatholischen Episcopat ober mußte fich ein nachtheiliges Concorbat gefallen laffen, ohne von feinen mächtigeren Glaubensaenoffen irgendwie unterftust zu werben. Da fich bie Eleineren protestantischen Staaten gunachft batten an Breugen balten muffen, fic aber in ber Bamberger Bolitit befangen faben, erflart fich bas Nichtzustanbekommen einer gemeinschaftlichen protestantischen Defenfive. 3mar vereinigten fic Abgeordnete aller protestantifchen Staaten 1852 erftmals in Gifenach und wieberholten bort jabrlich ibre Conferengen, brachten aber bisber nichts zu Stanbe, außer einen neuen Gefanabuchsentwurf. Dan fann nicht in Abrebe gieben. baß biefe Saclage im Bangen bem Brotestantismus gum Rachtbeil gereicht und er biejenige Bachfamfeit und Thatfraft nicht bewährt, bie feine Begner auszeichnen.

## 3wolftes Buch.

## Mapoleon III.

Während all biefer Sturme in Deutschland hatte fich Frankreich feit ber Junischlacht 1848 in auffmlenber Weise beruhigt und im Innern wie nach Außen ben Krieben gewsleat.

Der Sieg Cavaignace und ber gemäßigten Bartei über bie Socialiften in jener großen Strafenfolacht bes Juni murbe giemlich allgemein als ein Sieg bes monarchischen Princips über bit Republik angesehen. Wenn auch bie Rammer noch mabrent ber Berbfimonate eine rein republifanische Berfaffung berieth und bit außeren Formen ber Republit feftgehalten murben, mar bod ber republifanifde Beift icon entwichen. Alle Gebilbeten und Bobb habenben fehnten fich nach bem ruhigen Befit ihrer Errungen fcaften, bie einzig burch bie Socialiften, burch ben Rrieg ber Armen gegen bie Reichen, gefährbet maren und bauernd nur wieber burd eine monardifde Berfaffung gefdust werben fonnten. Die Legitimiften, noch mehr bie Orleaniften begten große Soffnungen und machten außerorbentliche Umtriebe, um bie Dinge babin gu führen, bag man am Enbe gur alten Dynaftie gurudgriffe. Micht minder thatig mar Louis Mapoleon mit feinem bonapartifiliden Unhang.

Runadft murben bie republifanischen Bartelbaupter nach bem Daaß ihrer naberen ober entfernteren Sympathie mit ben Socialiften außer Crebit gefest. Diefe Barteibaupter felbft batten, fo lange fle neben einander berrichten, ben Fehler begangen, einander anzufeinben und im Stich zu laffen. Go murbe Blangut gefturgt, während Louis Blanc, von ber gemäßigten Debrbeit auf ben banben getragen, noch mit gegen ihn wirfte. Dachber murbe Louis Blanc vertrieben, mabrend noch Lebru Rollin, mit ber Debrheit Sand in Sand gebend, ibn fturgen balf. Jest nach ben Junifampfen mar bie Reibe an Lebru Rollin felbft gefommen. Er wurde amar nicht verfolgt, aber auf alle Urt verbobnt und fiel in bie Berachtung, wie einft 1795 bie Lerroriften unter bem Directorium. Auch Lamartine und Cavaignac wurden icon als zu eifrige Republifaner icheel angeseben und befrittelt, fo bag fie ber Debrheit feineswegs mehr ficher maren. Dagegen traten wieber Leute wie Thiers ac. in ben Borbergrund und intriguirten, um, wenn ihnen bis Gegenwart auch noch nicht geborte, fich boch ber Butunft zu verfichern.

General Cavaignac leitete Frankreich als Brafibent ber Regierung und Marraft war Brafibent ber Nationalversammlung, beibe Republikaner aus Grundsat, aber ohne Ehrgeiz. Cavaignac machte nicht ben geringsten Versuch, seiner Gewalt Dauer zu geben. Er befolgte nach außen hin genau die friedliche Bolitik, mie sein schnell vergessener Vorgänger Lamartine, und erklärte, in Bezug auf Frankreichs innere Angelegenheiten nur die beiben Extreme bes Socialismus und ber monarchischen Reaction abnehren zu wollen, ein Justemilieu ohne König und eben so unhaltbar, als es das philippistische mit einem König gewesen war.

Louis Mapoleon war noch immer klüglich in London zurudigeblieben und hatte fich nicht blofigestellt, als er abermals von fünf französischen Departements zugleich in bie Nationalversamm lung gewählt wurde, von Paris, von der Mosel, Yonne, Nieder Charente und von Corsica. Sest kam er berüber. Man legte &

mabriceinlich, um ihm nicht noch mehr. Wichtigkeit zu geben. indem man ihn wie jeben andern Privatmann behandelte, fein hinderniß mehr in ben Weg und am 26. September erfchien er zum erstenmal in ber Bersammlung, hielt eine furze Ansprache und nahm bann weiter teinen Theil an ben Sigungen. Die öffentlichen Blatter fpotteten feiner und fucten ibn als fo unbebeutenb als möglich barzustellen. Aber bas mar ibm von Nuten benn für je unfabiger man ibn ausgab, um fo beffer fonnte er feinen Blan verbergen und um fo weniger ftrengten fich feine Gegner an. Inzwischen murbe bie neue Verfaffung fertig und enthielt bie Beftimmung, an ber Spite ber Regierung folle ein Brafibent fteben, vom gesammten Bolt je auf vier Jahre gemablt, übrigens fo febr von ber Nationalversammlung abbangig, bag er faft nichts Bidtiges obne fie thun fonnte. Alebald tauchten auch bie Canbibaten für ben Brafibentenftubl auf. Cavaianac, ber bieber fo fraftia bas Staatsruber geführt batte, wurde querft genannt, neben ibm Louis Napoleon, Lamartine, Lebru Rollin und fur Die focialififche Minberheit Rafpail. Als am 25. October ber Deputirte Thomas in ber Nationalversammlung bie Canbibatur Navoleons angefochten, ericbien biefer am folgenben Tage auf ber Tribune und fagte mit Stole: "Frankreich fieht in meinem Ramen eine Burgicaft für bie Befeftigung ber Gesellichaft; mas thut mehr Roth als eine Regierung, welche bie Uebel nicht mehr auf bie Seite ichiebt, fonbern beilt? Man legt mir Schlingen, aber ich werbe fie vermeiben und bie Achtung biefer bochbergigen Nation erwerben." In einem befonbern Bahlmanifeft verbieg er von feiner Regierung Orbnung nach innen, Frieben nach außen, Minberung ber Abgaben und fundigte an, er merbe fein Ministerium aus ben Beften und Ia-Ientvollsten mablen, welcher Bartei fie auch bisber angebort batten. In allebem lag viel Berftanb, und boch fubren bie Blatter fort. ben Bringen als einen ganglich unfähigen Menfchen zu verleumben und in Karifaturen lächerlich zu machen. Den größten Unbang hatte ber Bring unter bem Bolfe, welches gar feine Blatter liebt, bei ben Bauern und gemeinen Solbaten. Diese batten fich icon feit einiger Beit in ben Ropf gefest, bie Dinge in Frankreich fepen fo vermirrt, bag nur ein Napoleon fie lofen konne. Der Mame that alles; ob ber Neffe bem Ontel gleiche, frugen fie gar nicht, fie festen es voraus als etwas, bas fic von felbft verftebe. Burben fie von ben gebilbeten Stabtern baranquirt, einen anbern Canbibaten zu mablen, fo icuttelten fle ben Ropf und blieben bei ihrem Napoleon, indem fie zuverfichtlich fagten: ber wirbs icon ausmachen. Aber ber Bring fand auch noch andre Freunde. auf bie er rechnen konnte. Nämlich bas gange nichtswurdige Intrigantenvolf aus ber Beit Lubwig Mbilipps. Thiers an ber Spite. agitirte für feine Babt, um ibn vorzuschieben, in ber fichern Erwartung, er werbe fic burd feine Ungeschicklichkeit ober Tollhauslerftreiche balb unmöglich machen und bann werbe es Beit fenn, die alte Dynaftie gurudgurufen. Wieber andre, befonders Generale, wie Bugeaub, ichloffen fich ber Canbibatur Napoleons an, aus Gifersucht und Reib gegen Cavaignac. Diefer Leibenschaft banfte Napoleon auch bie eifrige Unterftugung Emil Girarbins.

Gerabe damals mußte ber Papft aus Rom flüchten. Cavaignac beeilte sich, ihm Gulfe zuzusagen, offenbar in der Absicht,
bie kirchliche Bartei für sich zu stimmen. Napoleon gab baber
seine Sympathien sur die Rirche gleichfalls in einem eigenen Schreiben zu erkennen und besavoutrte auf's bestimmteste seinen Better
Cantino. Cavaignac verrieth die Sorge, Napoleon könne ihm ben
Nang ablausen, durch ein boshaftes Wort: "ich sehe wohl, die Franzosen taugen so wenig zu Republikanern und die Monarchie
steckt ihnen so tief im Gerzen, daß sie im Stande wären, Polichinell I. zum Kaiser auszurusen." Es ist aussalend, wie viele,
selbst verständige Männer damals den Wahn theilten oder wenigstens ihn verbreiten halsen, Napoleon sep unfähig. Sie vermehrten badurch nur seinen Triumph, als sie gestehen mußten, ex sep
sehr fähig.

Die Bahl erfolgte am 10. December. Ude

Bablurnen ber Name Napoleon bervor. In Kranfreich trugen 5.434.226, in Algier noch weitere 38.364 Dablrettel biefen Re men, indeg auf Cavaignac nur 11/2, auf Lebru Rollin nur 1/2 Dis Ifon Stimmen fielen und auf Lamartine gar nur 90,000. An 20. legte Cavaiange in ber Nationalverfammlung fein Amt nieber und übergab es bem neuen Brafibenten, welcher ben Gib auf bie neue Berfaffung fomut, bem Abgebenben berglich bie band brudte und fobann in feiner neuen Burbe, menn auch nur in einfachen fomargen Frad, bod mit bem großen Banbe ber Ebreilegion gefdmudt, jum erftenmal in feinem Amtewagen in bet Balaft Elifée fuhr, ben er von nun an bewohnen wollte. Bon bier aus ernannte er noch an bemfelben Tage bie neuen Miniftet Drilon Barrot fur bie Juftig, Droupn be Lhuis fur bas Meugen, Leon te Malleville fur bas Innere, Falloux fur ben Cultus, Go neral Aulhières fur ben Rrieg, be Tracy fur bie Marine, Baff für bie Rinangen, Raucher fur bie öffentlichen Arbeiten, Biris für ben Aderbau. Maricall Bugcaub erbielt ben Dberbefehl über bie Armee, Changaruier über bie Nationalgarbe; Berome, Erfonig von Weftvhalen, murbe Gouverneur ber Invaliben, Excelmans Darfcall. Die Barteien fomolten, aber alles blieb rubig. confolibirte fic eine Regierung fo gut in ber Stille, wie biesmal Die Rlubs murben unterbrudt, ein Theil ber Mobilgarbe aufge löst. Die Mörber bes General Brea murben entbedt und mit großem Auffeben verurtheilt und hingerichtet, um ben tapfen Truppen megen ber ihnen vom Bobel miberfahrenen Beleibigung eine Genugthuung zu geben. In einem anbern Broceg vor ba Affifen von Bourges murben Blangui, Rafvail zc. verurtbeilt. Die gefetgebende Berfammlung gab fich gwar bas Anfeben, ale flunde fie über ber Regierung, und Marraft, ihr Brafibent, verweigerte bem Brafibenten ber Regierung bei feierlichen Belegenheiten ben Bortritt; allein jenes Anfeben mar in ber öffentlichen Deinung icon entwurzelt. Die frangofifche Deputirtenkammer, unter Lubmig Abillup tief bemoralifirt, batte fich feloft zu Schanden intri-

irt und geschwatt und war bann fo mit anarchischen Elementen robrungen worben, bag fein Freund ber Orbnung und Bilbung b mehr auf fie verlaffen mochte. Bu vieler Gunben fich bemufit. stete fle fich felbit nicht mehr und bielt nur noch frampfbaft ternb ihr außeres Rangbewußtfenn feft. Aber bei einem Gaft-161 in Bourges am 1. Februar magte Marichall Bugeaub bie arteien meine Sandvoll Catilinas" zu nennen und wies auf ben ofen Cafar, ale bie einzige hoffnung Frankreiche bin. Der rrige Maricall ftarb aber im Anfang bes Juni an ber Choca. - Lubwig Napoleon befreundete fich auch bie Rirche, indem eine große Expedition unter General Dubinot betrieb, welche om erobern und ben Bapft babin gurudführen follte, gugleich it bem Rebengweck, bem öfterreichischen Ginflug in Stallen ein egengewicht zu geben und ben frangofifchen Waffen Achtung gu richaffen. Die Expedition verließ die frangofischen Ufer am L April.

Eine Politik, bie sich auf die Bauern, Soldaten und Priester iten zu wollen schien, war etwas ganz Neues und Ueberraschens in Frankreich, das gerade Widerspiel der Politik Ludwig Phips, der sich ausschließikh auf den bürgerlichen Mittelstand gestüttte. Die bisher kaum beachteten "napoleonischen Ideen" traten f einmal als eine von 5 Millionen Wählern unterstützte Macht Leben und warfen die bisherige liberale Doctrin über den unfen. Am meisten aber wurden die Parteien, die vom neuen räsidenten nur Ungeschick und Narrheit erwartet ober ihn zu lenz und zu mißbrauchen gehosst hatten, durch die Wahrnehmung schreckt, er besitze einen eisernen Charakter und einen ihnen allen erlegenen Verstand.

Die verfassungsmäßig neugewählte gesetzgebende Bersammlung at am 28. Mai 1849 zusammen. Mehr als die Hälfte ihrer Mitteber waren Neulinge. Bon den früheren Größen sehlten viele, nie nmal Lamartine und Marrast waren gewählt worden. Die Minaire und Intriganten bielten an sich, aber bie elseigen Res. Wenzel, 120 Jahre, v.

Bablurnen ber Name Napoleon bervor. In Frankreich trugen 5,434,226, in Algier noch weitere 38,364 Wahlzettel biefen Ramen, inbeg auf Cavaignac nur 1 1/2, auf Lebru Rollin nur 1/2 Dil Ifon Stimmen fielen und auf Lamartine gar nur 90,000. 20. legte Cavaianac in ber Nationalversammlung fein Amt nieber und übergab es bem neuen Prafibenten, welcher ben Gib auf bie neue Berfaffung fowur, bem Abgebenben berglich bie Sanb brudte und fobann in feiner neuen Burbe, wenn auch nur im einfachen fowargen Frad, boch mit bem großen Banbe ber Chren. legion gefdmudt, zum erftenmal in feinem Amtswagen in ben Balaft Elifée fuhr, ben er von nun an bewohnen wollte. bier aus ernannte er noch an bemfelben Tage bie neuen Minifter Dollon Barrot fur bie Juftig, Droupn be Lhuis fur bas Meuffere, Leon be Malleville fur bas Innere, Fallour fur ben Cultus, Ge neral Aulbieres fur ben Rrieg, be Tracy fur bie Marine, Baffp für bie Rinangen, Raucher fur bie öffentlichen Arbeiten, Birio für ben Aderbau. Maridall Bugcaub erhielt ben Dberbefehl über bie Armee, Changaruier über bie Rationalgarbe; Berome, Exfonig von Weftphalen, murbe Gouverneur ber Invaliden, Excelmans Darfcall. Die Barteien fomolten, aber alles blieb rubig. confolibirte fich eine Regierung fo gut in ber Stille, wie biesmal Die Rlubs murben unterbruckt, ein Theil ber Mobilgarbe aufgelost. Die Morter bes General Brea murben entbedt und mit arofiem Auffeben verurtheilt und bingerichtet, um ben tapfern Truppen megen ber ihnen vom Bobel miberfahrenen Beleibigung eine Genugthung zu geben. In einem anbern Broceg vor ben Affifen von Bourges murben Blanqui, Rafpail zc. verurtheilt. Die gefetgebenbe Berfammlung gab fich gmar bas Unfeben, ale flunbe fle über ber Regierung, und Marraft, ihr Brafibent, verweigerte bem Brafibenten ber Regierung bet feierlichen Belegenheiten ben Bortritt; allein jenes Unfeben mar in ber öffentlichen Deinung fon entwurgelt. Die frangofifche Deputirtenkammer, unter Lubwig Phillup tief bemoralifirt. batte fich felbft zu Schanden innie neval für bas Auswärtige ic.) und fagte, bies fen blos gefcheben. meil meine einzige und enticheibenbe Leitung und eine bestimmte Bolitit nothwendig fen, melde bie Gewalt burch feinerlei Unentidloffenbeit blofftelle." Er fügte bingu, ale Frantreich ibn gemablt. babe es feine Schmache, fonbern einen ftarfen Billen verlangt. Das Minifterium muffe fic biefem Willen anschließen, ibn ausbruden und auch bie Nationalversammlung tonne nichts Befferes thun, wenn fie bem nationalen Bebanten entsprechen wolle. foloffen fich ihm wirflich, wenigstens ben Demofraten gegenüber. bie Anhanger ber jungeren und alteren Linie Bourbon an, Thiers, Dole. Broglie, Berrper, Montalembert ac., bie man bamals (mit Bezug auf eine Dichtung Bictor Sugos) foottifd bie Burggrafen nannte und in Rarifaturen als laderliche Ritter in alten Ruinen barftellte. Aber biefe parlamentarifden Talente bachten nicht baran, fich bem Gebanten bes Prafibenten zu unterwerfen. fonbern wollten fich nur feiner bebienen gur Reftauration ber einen ober anbern alten Linie. Gie paften nicht mehr in bie Beit. Goon thre Abgenutibeit, gang abgefeben von ibrer Uneinigkeit, machte fie unpopular und biente bem imperialiftifden Gebanten bes Brafibenten nur gur Folie.

Die Gestebentwürfe, welche ber Präsibent ber Versammlung vorlegen Iles, betrasen fast durchgängig Einschränkungen ber bisherigen Freiheit, abermalige Erhöhung ber Cautionen für die Journale, Beschränkung des Wahlrechts, ein härteres Deportationsgesetz für politische Gesangene, Unterstellung ber Schule unter die Präsecten zc. Die Versammlung war sehr zahm und nahm alles an, bewilligte auch dem Präsibenten für ein Jahr ausnahmstweise 2,160,000 Franken Gehalt (anstatt 600,000). Bon dieser Summe bestritt er dann die s. g. Militairbankette, Schmausereien, die er den Truppen gab und bei denen sie in der Lust des Weinden "Kaiser" leben ließen. Auch ohne solche Kunststücke wuch seine Popularität, denn Frankreich genoß unter seiner Regierus die Ruhe, die es gewollt und die er dem Lande von der

Mit ber Ruhe mehrten sich wieber Arbeit und Wohlstand. Als er im Sommer 1850 in Lyon erschien, begrüßten ihn Zufriedenheit und unverkennbares Wohlwollen. Bei einem Festmahle hier sprach er mit stolzer Zuversicht, er gestehe niemand das Recht zu, sich mehr als er den Repräsentanten des Bolks zu nennen, er sey es, der den Willen des Bolks ausdrücke und vollstrecke. Er kam auch nach Straßburg, Nanch 2c., und wurde überall mit Jubel empfangen. Balb darauf, im Herbst, ließ er auf einer Rundreise in Caen seine Absicht, sich zum lebenslangen Prässbenten ernennen zu lassen, durchblicken. "Test, da der Wohlstand wieder gekehrt ist, wäre es frevelhaft, das Bestehende wieder ändern zu wollen. Kämen stürmische Zeiten wieder und das Bolk wollte dem Oberhaupte der Regierung eine neue Bürde auslegen, so würde es frevelhaft von dem Oberhaupte seyn, sich derselben zu entziehen."

Man tonnte nicht beutlicher iprechen. Der Brafibent wollte nicht ruben, bis er Raifer fenn murbe, wie fein Obeim, bas verfant fic von felbit. Die Bartelen faben es fommen und batten feine Rraft, feinen Muth mehr, es zu hinbern. Denn bie Freibeit hatte fich in ber socialiftischen Geftalt furchtbar verhaft ge macht, bie Tribune hatte fich ausgeplaubert, bie Doctrin mar tobilio langweilig geworben. Im Juli burfte ber Prafibent magen, bie Anonymitat aufzuheben und bie Unterschrift bes Berfaffers unter jeben Reitungsartifel zu befehlen. Das mar mehr als Cenfur, bas bieg bie einft fo mächtigen Lenker ber Breffe wie Safen aus bem Bufd flopfen. Aber fie mußten gehorden. Die Intrigue tufchte wie ein hund por ber gerungelten Stirne bes Dachtigen. Das frangofifche Bolf that fic etwas barauf zu Bute, bag feine Bahl es nicht getäuscht. Es batte einen Dann baben wollen und batte ihn gefunden. Diefe Genugthuung fand ber Bring auf allen feinen wiederholten Reifen und mußte mohl, welche Dacht ihm bie öffentliche Meinung in ben Provingen gab, und wie feine Barifer Reinbe vor ihr gitterten. Rum erftenmal übten bie Drovinzen eine größere moralische Macht aus, als bie Sauptstabt

menal für bas Auswärtige ac.) und fagte, bies fen blos gefchen, meil "eine einzige und enticheibenbe Leitung und eine beftimmte Bolitif nothwendig fen, welche bie Gewalt burch feinerlei Unentichloffenbeit blofftelle." Er fügte bingu, als Frantreich ibn gemablt. babe es feine Schmache, fonbern einen ftarten Billen verlangt. Das Minifterium muffe fic biefem Billen anfoliegen, ibn quebruden und auch bie Nationalversammlung tonne nichts Befferes thun, wenn fie bem nationalen Gebanten entsprechen wolle. Dun foloffen fich ihm wirflich, wenigstens ben Demofraten gegenüber. bie Anhanger ber jungeren und alteren Linie Bourbon an, Thiers. Molé, Broglie, Berrper, Montalembert 2c., bie man bamals (mit Bezug auf eine Dichtung Bictor Sugoe) fvottifch bie Burggrafen nannte und in Rarifaturen als laderliche Ritter in alten Ruinen barftellte. Aber biefe parlamentarifden Salente bachten nicht baran, fich bem Gebanten bes Brafibenten zu untermerfen. fonbern wollten fich nur feiner bebienen zur Reftauration ber einen ober andern alten Linie. Sie baften nicht mehr in bie Reit. Schon thre Abgenuttheit, gang abgefeben von ihrer Uneinigkeit, machte fie unpopular und biente bem imperialiftifden Gebanten bes Brafibenten nur gur Folie.

Die Gesessentwürfe, welche ber Präsibent ber Versammlung vorlegen ließ, betrasen fast durchgängig Einschränkungen ber bisherigen Freiheit, abermalige Erhöhung ber Cautionen für die Journale, Beschränkung des Wahlrechts, ein härteres Deportationsgesetz für politische Gesangene, Unterstellung der Schule unter die Präsecten 2c. Die Versammlung war sehr zahm und nahm alles an, bewilligte auch dem Präsibenten für ein Jahr ausnahmsweise 2,160,000 Franken Gehalt (anstatt 600,000). Bon dieser Summe bestritt er dann die s. Militatrdankette, Schmauserien, die er den Truppen gab und bei denen sie in der Lust des Weins den "Kaiser" leben ließen. Auch ohne solche Kunststücke muchs seine Popularität, denn Frankreich genoß unter seiner Regierung die Muhe, die es gewollt und die er dem Lande versprochen hatte.

Mit ber Ruhe mehrten sich wieder Arbeit und Wohlstand. Als er im Sommer 1850 in Lyon erschien, begrüßten ihn Zufriedenheit und unverkennbares Wohlwollen. Bei einem Festmahle hier sprach er mit stolzer Zuversicht, er gestehe niemand das Recht zu, sich mehr als er den Repräsentanten des Bolks zu nennen, er sen es, der den Willen des Volks ausdrücke und vollstrecke. Er kam auch nach Straßburg, Nancy 2c., und wurde überall mit Jubel empfangen. Bald darauf, im herbst, ließ er auf einer Rundreise in Caen seine Absicht, sich zum lebenslangen Prässbenten ernennen zu lassen, durchblicken. "Zeht, da der Wohlstand wiedergekehrt ist, wäre es frevelhaft, das Bestehende wieder ändern zu wollen. Kämen fürmische Zeiten wieder und das Volk wollte dem Oberhaupte ber Reglerung eine neue Bürde auslegen, so würde es frevelhaft von dem Oberhaupte seyn, sich berselben zu entziehen."

Man tonnte nicht beutlicher fprechen. Der Brafibent mollte nicht ruben, bis er Raifer fenn murbe, wie fein Dheim, bas verfant fic von felbft. Die Bartelen faben es tommen und batten feine Rraft, feinen Duth mehr, es zu binbern. Denn bie Freibeit batte fich in ber focialiftifden Geftalt furchtbar verbaft gemacht, die Tribune batte fich ausgeplaubert, die Doctrin mar tobtlich langweilig geworben. Im Juli burfte ber Brafibent magen, bie Anonymitat aufzuheben und bie Unterschrift bes Berfaffere unter jeben Reitungsartifel zu befehlen. Das mar mehr als Cenfur. bas bieg bie einft fo machtigen Lenter ber Breffe wie Safen aus bem Bufd flopfen. Aber fie mußten geborden. Die Intrique tufchte wie ein hund vor ber gerunzelten Stirne bes Dachtigen. Das frangofifche Bolt that fich etwas barauf zu Gute, baf feine Bahl es nicht getäuscht. Es batte einen Dann haben wollen und hatte ihn gefunden. Diefe Genugthuung fand ber Pring auf allen feinen wieberholten Reisen und mußte mohl, welche Dacht ibm bie öffentliche Meinung in ben Brovingen gab, und wie feine Parifer Feinde vor ibr gitterten. Bum erftenmal übten bie Mrovingen eine größere moralische Macht aus, als bie Saupiftabt.

Aber ber Brafibent fummerte fic nicht mehr um bie obnmadtige Rammer. Er batte fic langft ber Solbaten verfichert, und gog bie talentvollften Offiziere, bie ibm blind ergeben maren, in feine Rabe. Go ben General St. Arnaub, ber fich in Afrita ausgezeichnet und ben er zum Rriegsminifter machte, ben Beneral Magnan, ber ben Aufruhr in Lyon bewältigt und bem Prafibenten 1500 Offiziere neuer Regimenter porftellte, an bie berfelbe eine feurige Anrebe bielt, bie mit ben Borten ichlog: folgen Sie mir! In einer großen Berfammlung von Induftriellen fagte ber-Brafibent: wie groß mare bie frangofiiche Nation, wenn fie nur rubig athmen wollte. Ueberall wies er barauf bin, wie unaludlich bas von Barteien gerriffene Frankreich fen und wie gludlich es unter bem neuen Raifer febn murbe. Man murbe nicht begreifen, warum Cavaignac, Changarnier, bie Berfammlung und bie fammtlichen Gegner bes Brafibenten, welche bie beftebenben Gefete noch für fich batten, ber brobenben Ufurvation nicht vorfictiger und energischer begegnet find, wenn man nicht mufite, baf fle unter einander felbft uneins und burd bas Bewufitfen ibrer Dhnmacht und Unpopularität gelähmt maren. Der Ausschuß ber Berfammlung entichieb zwar am 30. November bei Bergthung eines Baragraphen ber Berfaffung, bie Berantwortlichfeit bes Braffbenten betreffend, berfelbe begebe einen Sochverrath, wenn er bie Berfammlung auflose, ober wenn er feine Autorität migbrauche, um fic wieber mablen zu laffen. Aber biefer Befdluß batte feine Rraft. feine Bajonette binter fic. Um fic welche zu verschaffen, batte Bage icon am 6. barauf angetragen, bag bem Brafibenten ber Berfammlung tas Recht zuerkannt werbe, bie bewaffnete Macht. jum Soute ber Berfammlung ju requiriren, und bag er biefes Recht auf einen ber Quaftoren übertragen konne. Aber ber Antrag wurde icon nicht mehr angenommen, fo febr batte bie gurd bereits in ber Berfammlung Blat gegriffen. Begten auch ein ben Bebanten, ben Bringen Brafibenten zu verhaften und et

::

Staatestreiche von seiner Seite zuvorzukommen, so hatten fie bod teine Dacht mehr, ihn auszuführen.

Ludwig Navoleon aber hatte ben 2. December (ben Sabres. taa bes Raifertbums von 1804) auserwählt, um fich ber geffeln zu entlebigen, in benen ihn noch bie republifanifche Berfaffung und bie Nationalversammlung hielten. In ber Nacht vorher gab er eine Gesellicaft und war fehr beiter mit feinen Gaften, mab rend in aller Stille burd mufterhaft verschwiegene Diener bie Truppen in Bereitschaft gefett murben und, noch ebe ber Morgen tagte, ber große Staatestreich auch icon ausgeführt mar. mand hatte fich barauf verfeben. In ein und berfelben Stunde ber Racht murben alle Generale, Abgeordneten, Bubliciften und mer immer bem Brafibenten gefährlich ichien, ohne Auffeben verhaftet und nach Bincennes, zum Theil nach Schlof Sam gebracht. Auch nicht ein Einziger hatte Beit zu entflieben. Alle fagen fie Morgens in ben tafigartigen Wagen, in benen man bie Befangenen an transvortiren pflegt: bie Generale Cavaignac, Changarnier, Lamoricière. Bebeau, Leflo, Oberft Charras, ber Quaftor Bate. Thiers, Bictor Sugo, Gugen Sue ac. Große Maueranichlage aber verfunbeten ben ermachenben Parifern, mas vorgegangen fen. Sie waren vom Brafibenten und, ba ber Minifter bes Innern, Thorians, fich geweigert hatte, von feinem fogleich ernannten Nachfolger Morny unterzeichnet. 3m Aufruf an bas Bolf fagte Louis Rapoleon: . Cs Die Nationalversammlung, anftatt Ge fonnte nicht fo bleiben. fete zum allgemeinen Wohl zu machen, mublte und griff bie mir vom Bolfe verliebene Macht an. Als ber Ermablte von 6 Dil lionen babe ich ibre Umtriebe vernichtet. Ift bas Bolf bamit nicht aufrieben, fo mable es einen andern. Schenft es mir aber Bertrauen, fo gebe es mir auch bie Mittel, meine große Miffion qu erfullen." Bu biefem Bebuf forieb er auf ben 14. December eine allgemeine Bolksabstimmung aus, welche fich mit Ja ober Nein uber feine Antrage, ibn auf 10 Jahr zum Prafibenten zu ernennen

und ihm einen Senat beizuordnen, entscheiben sollte. An die Armee erließ er einen Aufruf, worin er sie erinnerte, wie sehr sie unter ber Herrschaft der Doctrinaire und des demokratischen Böbels zurückgesetzt gewesen, wie sie jeht Gelegenheit hätte, sich in das alte Anssehen zu sehen, als "Elite der Nation" und durch und durch mit ihm eins, durch die Geschichte, durch den Ruhm mit dem Namen Rapoleon ibentissicit.

Eine große Anzabl Derutirte (252) versammelte fich, ba fie ibren gewöhnlichen Sigungsfagl (Balaft Bourbon) am Morgen bes 3. von Truppen befest fanb, in ber Mairie bes 10. Stabtbegirts und beschloß auf bes fubnen Berrper Antrag, ben Brafibenten abzuseten und General Dubinot mit bem Oberbefehl über bie Armee ju betrauen. Aber Jager von Bincennes befetten bie Thuren und thr Offizier, ale man ihm ben Artifel 68 ber Berfaffung vorhielt, gegen ben er fich verfehle, inbem er ber Nationalversammlung ben Beborfam verfage, fagte gang forglos: "ber f. 68 gebt mich nichts an" und ließ fammtliche Berfammelte in Berhaft nehmen. Obilon Barrot befand fich unter ihnen. Bugleich murben alle bem Brafibenten feinbliche Journale unterbrudt. Die bemofratische Bartei vergaß zum Theil, welche foredliche Nieberlage fie im Juni erlitten batte, und zum Theil vergaß fie es nicht, fo baß fie am 3. und 4. zwar Barrifaben baute, aber ohne bie erforberliche Starte. Rapoleons von Magnan befehligte gablreiche und fangtifirte Truppen übermaltigten jeben Wiberftand und gaben feinen Barbon, benn gewiß ift, bag viele Befangene auf ber Stelle erschoffen murben. Die Nationalgarbe that nichts, nur eine Legion berfelben ichien fich ben Aufrührern anichließen zu wollen, murbe aber augenblichlich entwaffnet. Die Anarchie batte fich fo verhaft gemacht, baß Die gebilbete und reiche Claffe, auch wenn fie ben Napoleoniben nicht liebte, ibm bamale boch zuftimmte ale bem Erhalter ber Orbmung und bes Befiges. Ueber 200 Deputirte erflarten bem Praff. benten ihre Buftimmung. Gang eben fo bachte bas biplomatifce #efflow Corps. Der Staatsfireich ichien ber Revolution a.

ben Kammersigungen bas Theatralische zu nehmen und ihnen mehr Ernst und practischen Nugen zu geben." Auch sollten keine Wahle comités mehr die Wahlen leiten bürfen. Das bewog Montalembert, wieder auszutreten. Dieser eble Graf hatte sich bas Kaiserthum in inniger Verbindung mit der Kirche und mit einem freien Reichstage gedacht, wie ehemals im heutschen Reiche. Der Präsedent kehrte dagegen einsach zum Spstem seines Oheims zuruck und mußte es, denn neben einem einigermaßen einslußreichen Parlamente ließ sich in Frankreich nicht mehr regieren.

Am 22. Januar confiscirte Navoleon ben größeren Theil ber Buter bes Saufes Orleans und befahl, ber fleinere Theil folle von ber Familie felbst binnen Jahresfrift verfauft werben Eine vielgeschmähte Magregel, bie jeboch fur Rapoleon unum ganglich gewesen ift. Als armer Emportommling fonnte er nicht bulben, bag ben Rinbern feines Borgangers hunberte von Millio nen gu Bebote ftanben, um bie gu erfaufen, bie ibn von ber taum erreichten Bobe wieber berabfturgen konnten. Bubem mar Lubwig Philipp nie berechtigt gemefen, feine unermeglichen Guter bem Staate zu entfremben (vgl. Theil IV. S. 277). Der Minifter Morny billigte bie Confiscation nicht und nahm feine Entlaffung, eben fo feine Collegen Roucher und Fould und ber alte Dubin. Aber Navoleon brauchte biefe Abfalligen nicht zu achten. Staaterath, fein Senat fullte fich bennoch mit eifrigen und talent vollen Dienern, bie er burch febr bobe Behalte belohnte. ben gefetgebenben Rorver murben faft nur folche gemablt, bie ibm ergeben maren. Damale ftarb Marraft am 10. Marz, unbeachtet, obne Grabgeprange. Um 21. bielt ber Brafibent eine große Revue über die Truppen und vertheilte Mebaillen, beren Befit eine jahr liche Rente von 100 Franken gemährte. Damale ließ er auch bie Universität feine fcmere Sand fühlen. Mehrere Brofefforen berfelben hatten fich eben fo eifrig in Staatsgeschafte gemifcht, wie bie Rammermitglieber. Damit nun nicht mehr jeber, ber glam zende Reben balten ober getftreiche Betiungkartitel Schreiben konnte,

fah bereits seine Gerrschaft so sehr befestigt, daß er keinen Anstand nahm, alle seine berühmten Gegner, die er nur aus Borsorge am 2. December hatte gefangen nehmen lassen, wieder frei zu geben. Cavaignac empfing von ihm ein artiges Schreiben und erhielt Erlaubniß, nach Paris zurudzukehren. Changarnier, Lamoricière, Bictor Hugo, Baze, Bedeau, Lesto wurden verbannt. Thiers, anfangs ebenfalls verbannt, burfte bald, als ganz unschällich geworden, nach Paris zurudkehren. Die mit den Wassen in der Sand ergriffenen Aufrührer wurden aber mit viel größerer Strenge behandelt und in Masse nach Capenne beportirt.

Mit ber Kirche hatte sich Napoleon icon vorher auf guten guß gestellt. Sie unterstützte ihn burch hirtenbriese. Erzbischof Sibour von Baris, ein Freund Cavaignacs und unter biesem gewählt, erkannte boch balb bie Nothwendigkeit, sich mit Napoleon zu verständigen. Eine ber ersten handlungen bes letzteren nach seinem Decembersiege war die Wieberherstellung bes Gottesbienstes im Pantheon, welches fortan wieber die Kirche zur h. Genovesa hieß. Auch Graf Montalembert war einer der ersten, der sich für Ravoleon erklärte.

Im Beginn bes Jahres 1852 stellte Napoleon als zehnjähriger Brästent bie golbnen Abler seines Oheims auf ben französischen Fahnen wieber her, hob aber die Nationalgarde auf und ließ die Freiheitsbäume und andre Embleme der Republik wegschaffen und burch die alten Zeichen und Namen des Kaiserreichs erseten und bas Kirchengebet nicht mehr für die Republik, sondern für sich verrichten (Domine, salvum fac Ludovicum Napoleonem). Um 15. Januar war die nun von ihm octropirte Verfassung sertig, ein Mechanismus, wie unter dem älteren Napoleon. Alle Gewalt war bei dem lojährigen Prästdenten, den in absteigenden Stufen ein Staatsrath, ein notabler Senat und ein durchaus machtloser gesetzgebender Körper berathen sollte, ohne seine alleinige Entschlichung hemmen zu können. Die Verhandlungen dieses Körpers sollten geheim sehn und nicht veröffentlicht wer

ben Kammersthungen bas Theatralische zu nehmen und ihnen mehr Ernst und practischen Nuten zu geben." Auch sollten keine Wahlscomités mehr die Wahlen leiten dürfen. Das bewog Montalembert, wieder auszutreten. Dieser eble Graf hatte sich bas Kaiserthum in inniger Verbindung mit der Kirche und mit einem freien Reichstage gedacht, wie ehemals im heutschen Reiche. Der Prästdent kehrte dagegen einsach zum System seines Oheims zuruck und mußte es, denn neben einem einigermaßen einflußreichen Parlamente ließ sich in Frankreich nicht mehr regieren.

2m 22. Januar confiscirte Mapoleon ben größeren Theil ber Buter bes Saufes Orleans und befahl, ber fleinere Theil folle von ber Kamilie felbst binnen Jahresfrift verkauft merben Eine vielgeschmähte Magregel, bie jeboch für Napoleon unum ganglich gemefen ift. Als armer Emportommling konnte er nicht bulben, bag ben Rinbern feines Borgangers bunberte von Dillio nen zu Gebote ftanben, um bie zu erfaufen, bie ibn von ber faum erreichten Bobe wieber berabfturgen konnten. Bubem mar Lubwig Mbilipp nie berechtigt gemefen, feine unermeglichen Guter bem Staate zu entfremben (vgl. Theil IV. S. 277). Der Minifter Morny billigte die Confiscation nicht und nahm feine Entlaffung. eben fo feine Collegen Roucher und Rould und ber alte Duvin. Aber Napoleon brauchte biefe Abfälligen nicht zu achten. Staatsrath, fein Senat fullte fich bennoch mit eifrigen und talentvollen Dienern, die er burch fehr hohe Behalte belohnte. ben gesetgebenben Rorper murben faft nur folde gemablt, bie ibm ergeben maren. Damale ftarb Marraft am 10. Marz, unbeachtet, obne Grabaebrange. Um 21. bielt ber Brafibent eine große Reput über bie Truppen und vertheilte Mebaillen, beren Befit eine fabr lice Rente von 100 Franken gemährte. Damale ließ er auch bie Universität feine ichwere Sand fühlen. Mehrere Profestoren ber felben hatten fich eben fo eifrig in Staatsgeschafte gemifcht, wie bie Rammermitalieber. Damit nun nicht mehr jeber, ber glan gende Reben halten ober gelftreiche Beltungsartifel foreiben tounte.

Borte bingu: wenn Frankreich beruhigt ift, so ift es auch bie übrige Welt. Auf bem Rudwege flieg er am Schloffe Amboife ans, mobin Abbel Raber gebracht worben mar, besuchte benfelben, reichte ibm bie Sanb und funbigte ibm feine Preilaffung an. Soon lange habe er ibm biefelbe zu gemabren gemunicht unb nur ben Eingebungen feines Bergens nicht folgen burfen. Jest fen bie Beit gefommen, bie Schulb feines Borgangers ju fuhnen. "Es gibt nichts Erniebrigenberes für eine große Ration, als wenn fie ibre Dacht in bem Dage verfennt, bag fie ibr gegebenes Beripreden nicht balt!" Abbel Raber batte fich an Lamoricière nur unter ber Bebingung ergeben, bag er frei nach Alexanbrien sber St. Jean b'Acre entlaffen werbe. Lubwig Philipp batte biefe Bebingung nicht eingebalten. Jest bot Dapoleon bem ebeln Gefangenen bie freie Abreife nach Bruffa in ber Turfei mit einem jabrlichen Gehalt von 200,000 Franken an. Der Emir bankte mit Burbe und Innigfeit und erhielt bie Erlaubnif, por feiner Abreife nach Bruffa Baris feben zu burfen, mo man ibm einige Boden lang bie liebensmurbigften Gulbigungen zu Theil merben lieft.

Ueberall auf ber Reise hatte sich bas Bolf in Masse zum Präsidenten gedrängt und ihn mit vive l'empereur begrüßt. Dieser Ruf schwoll von Tage zu Tage an und schlug so mächtig an die Mauern von Paris, daß das Echo hier nicht ausbleiben konnte. Bei seiner Rücksehr am 16. October fand er ganz Paris sestlich geschmückt und hörte auf dem zwei Stunden langen Einritt längs der Boulevards von einer unermeßlichen Volksnenge nichts als immer und immer wieder den Raisergruß und erblickte ringsumher nichts als die Embleme des Kaiserthums. Den Kern des Bolfes aber bildeten außer den Arbeitern Leute aus den Provinzen. Die Arbeiter hatten sich in allen ihren Corporationen eingefunden, um dem zu huldigen, von dem sie Psiege ihres Intereses, Entschädisung für die Junischlacht und Rächung des von Cavaignac und Lamoricière vergossenen Blutes hossen. Aus den Provinzen

Rapoleonsfeft unter lebhafter Buftimmung bes Bolfs und ber Truppen. Alles ließ fich bier icon faiferlich an. Diemanb zweifelte, ber Brafibent werbe bem Beifpiel feines großen Obeims folgen und bie Dehrheit ber Frangofen wollte es nicht anbers. batte ibn felbft burch feine Bablftimmen bazu aufgeforbert. Landwolf, bie fleinen Burger und Sandwerfer und bie Golbaten batten unbebingten Glauben an feinen Ramen. Die Arbeiter hofften in ihm einen Racher an Cavaignac zu finden und Naboleon felbft that alles, um ihnen bas Bertrauen einzuflößen, er wiffe ibre Noth zu wurdigen. Endlich fab auch bie Rirche in ibm einen beffern Sout ihrer Rechte, als in ben bisherigen liberalconflitutionellen und bemofratifden Regierungen. Nur bie Bourgeois fle, die mit ber Tribune gefallenen, mit ber Breffe gefnebelten Groffen ber jungftvergangenen Beit grouten, aber in Unmacht. biefen Grollenben und zugleich bem machfamen Auslande zu beweisen, wie popular bie Wieberherftellung bes Raiferthums und ber navoleonische Name fen, unternahm ber Brafibent im Gentem ber eine langere Runbreife burch ben Guben Franfreide Der Enthusiasmus, ben er auf biefer Reife überall zu finben boffte, follte ihm bie moralische Rraft leiben, um ben Parifern bas Raiferthum aufzubringen, es gleichfam vom Lande in bie Stabt binein zufahren.

Er ging über Lyon, wo er die Reiterstatue seines großen Oheims enthülte und benselben "den legitimsten Herrscher Frankreichs" nannte, weil ihn die Wahl des Wolkes erhoben und die ganze Welt anerkannt habe. Er fügte übrigens hinzu, er werde die Herstellung dieses legitimen Kaiserthums nicht übereilen und erst vollziehen, wenn der allgemeine Wille und das Wohl Frankreichs es fordern würden. In Marseille wurde das Complott einer Höllenmaschine entbeckt, durch die er hätte sollen getödtet werden. Im reichen Bordeaux hielt er am 12. October eine berühmt ges mordene Nede, die, auf das Austand derechnet, hauptsächlich den Gedanken enthielt: l'empire d'est la paix! Er sügte die stalpa

Tir fich ebenfowohl auf fein Geburterecht, Men berufen fonnte. Die Schlufpbrafe ber Die Ration front fich felbft, indem fle Rawes mar fo mobl berechnet, bag bie wirkliche 4,189 Ja gegen 253,145 Rein nachwies, eine, mmaffen erfünftelte, boch fo ungeheure Mehrheit, barin bie Buftimmung ber Nation erkennen burfte, 2. December fich zum Raifer ausrufen lieg. Baeftogene Bictor Sugo lieg bamale ein icanbliches apoleon le petit) ausgeben, eines gebilbeten Beiftes Rapoleon rachte fich nur burch einen feinen Bufat, ; fagte: Napoleon le petit par Victor Hugo le grand. o fonell vergeffen, aber von ungleich tieferer Bebeutung ne aleichzeitige Brodure bes Grafen Montalembert, worin "baefdatte conflitutionelle Spftem und Barlament vertheibigt se. Lamartine außerte fich über bas zweite Raiferthum, wie rnot über bas erfte, und verschmäbte, ibm zu bienen. \*) Die Slagenbite Babrbeit iprach Tocqueville aus. \*\*)

<sup>\*)</sup> Sein Freund Laguerronnidre murbe Napoleons begeiftertster Bublicft und Lobredner, Lamartine aber wandte sich stolz von ihm ab undertiarte es für die tiesste Schmach ber Nation, daß sie ihre Freiheit einem Drannen verlause.

<sup>&</sup>quot;Sah man je auf Erben irgend ein Bolt so reich an Contrasten, so leicht von einem Extrem zum andern getrieben, so oft durch augenblickliche Eindrude, so selten durch seste Grundsäße geleitet, so daß es bei allen seinen Handlungen stets sich schlimmer oder besser bewährte, als man vermuthete? Bald unter dem allgemeinen Niveau der Menscheit, dann wieder hoch über demselben stehend; ein Bolt, das in seinen Grundzügen so unveränderlich blieb, daß man es noch aus Schilberungen wiederseitennen kann, die man vor zwei oder der Jahrtausenden von ihm gemacht hat, und zugleich so deweglich in seinen täglichen Gesinnungen und Gesdansen, daß es manchmal sich selbst zu einem unerwarteten Schausdelt dach, und ost das, was es eben vollbracht hat, mit eben so großem Erd

waren an biefem Tage 350,000 Bauern, Rleinftabter, Beiber und Rinber, gange Gemeinben, gange Dorffdulen, eine ungabl bare Menge weifigefleibete Mabden und Bolf im lanbliden Bute gekommen. Der Bring aber flieg nicht mehr im Glifee, fonber im foniglichen Balaft ber Tuilerien ab, wo ibn feine Bermanbies empfingen, Pring Jerome, Exfonig uon Weftphalen, fein Dheim, und beffen Rinber, napoleon und Mathilbe. Die lettere, mit bem ruffifchen gurften Demiboff vermählt, aber von ibm getrennt, eine ber iconften Damen ihrer Reit, machte bie honneurs bes neuent ftebenben faiferlichen Sofes. Sobann Beter Bonaparte (Lucians Sohn und Bruber bes in Stalien agirenben Rarl Lucian, Fürfim von Canino). Napoleon und Beter maren inbeg ihrem genialen und glücklichen Coufin nicht unbebingt ergeben. Der erftere batte fich auf einer Gefanbtichaft nach Spanien wiberfpenftig und eigen willig gezeigt, ber anbere hielt zu ber bemofratischen Bartei, mit wie viel Ernft? ift freilich ungewiß. Dem neuen Sofe geborte aud ber junge Murat an, Entel bes Ronigs Joachim von Reapel

Noch im Laufe bes October befahl ber Bring Praffbent bem Senate, am 4. November über bie Bieberherftellung bet Raiferthums zu berathen, ba biefelbe burch bie glangenbffen Runbgebungen ber Nation mabrent feiner Reife allgemein geforbert werbe. Der Senat flimmte begreiflicherweise gu, aber auch biesmal follten wieber bie Stimmen bes Boltes felbst eingeholt werben. Am 21. und 22. November follten alle unbeicholtenen und erwachsenen Frangofen mannlichen Gefdlechts über bie Frage ab ftimmen, ob bie Nation bas erbliche Raiferthum, wie es unter Mavoleon I. bestanben und burch beffen Abbanfung rechtsfräftig auf Mapoleon II. übergegangen fen, nunmehr auf Napoleon III. übertragen wolle? Die Fragestellung und ber Name mar fo gemablt, bag bie Legitimitat bes Raiferthums und baber auch bie Megitimitat aller Zwischenregierungen von 1815 bis 1851 babet vorausgesett wurde. Die Proclamation aber erklärte bas Bolf allein für berechtigt, jene geftorte Legitimitat wieberberguftellen, so daß der neue Kaiser sich ebensowohl auf sein Geburterecht, als auf des Bolkes Willen berusen konnte. Die Schlußphrase der Proclamation lautete: Die Nation krönt sich selbst, indem sie Napoleon krönt! Alles war so wohl berechnet, daß die wirkliche Abstimmung 7,824,189 Ja gegen 253,145 Nein nachwies, eine, wenn auch einigermaßen erkunstelte, doch so ungeheure Mehrheit, daß der Prinz darin die Zustimmung der Nation erkennen durste, worauf er am 2. December sich zum Kaiser ausrusen ließ.

Der ausgestoßene Victor Hugo ließ bamals ein schänbliches Pasquill (Napoleon le petit) ausgehen, eines gebilbeten Geistes unwürdig. Napoleon rächte sich nur burch einen seinen Zusak, indem er saste: Napoleon le petit par Victor Hugo le grand. Then so schnell vergessen, aber von ungleich tieserer Bebeutung war eine gleichzeitige Brochure des Grasen Montalembert, worin das abgeschätzte constitutionelle System und Parlament vertheibigt wurde. Lamartine äußerte sich über das zweite Kaiserthum, wie Carnot über das erste, und verschmähte, ihm zu dienen. \*) Die schlagendste Wahrheit sprach Tocqueville aus. \*\*)

<sup>\*)</sup> Sein Freund Laguerronnière wurde Napoleons begeistertster Bub-Beift und Lobredner, Lamartine aber wandte sich stolz von ihm ab undentlatte es für die tieste Schmach ber Nation, daß sie ihre Freiheit einem Abrannen verfause.

<sup>&</sup>quot;") "Sah man je auf Erben irgend ein Bolt so reich an Contrasten, so leicht von einem Extrem zum andern getrieben, so oft durch augenblickliche Eindrude, so selten durch seste Grundsähe geleitet, so daß es bei
Ellen seinen Handlungen stets sich schlimmer oder besser bewährte, als
man vermuthete? Bald unter dem allgemeinen Niveau der Menschheit,
dann wieder hoch über demselben stehend; ein Bolt, das in seinen Grunds
zigen so unveränderlich blieb, daß man es noch aus Schilderungen wieders
extennen kann, die man vor zwei oder drei Jahrtausenden von ihm gemacht
hat, und zugleich so beweglich in seinen täglichen Gestinnungen und Gesansten, daß es manchmal sich selbst zu einem unerwarteten Schausvelwird, und oft daß, was es eben vollbracht hat, mit eben so großem Erd

Napoleon III. ließ bie Verfassung mit ben brei höchten Corporationen bestehen, gab seinem Oheim Jerome ben Königstitel zurud, ernannte die Generale St. Arnaud, Magnan und Castellant zu Marschällen, verminberte aber die Armee um 30,000 Nam und ließ burch seine Gesandtschaften allen auswärtigen Mächten die bundigsten Versicherungen seiner Friedensliebe geben. Damals wurde ein vom 29. November batirtes Schreiben des Kaifer Ricolaus veröffentlicht, worin von der Wiedererrichtung des Kaiser thums in Frankreich abgerathen war. Rußland und Preußer wollten Napoleon III. nicht anerkennen, ohne daß er zuvor Burg-

faunen wie bas Ausland betrachtet; ein Bolf, bas an feinem Berbe mi feinen Bewohnheiten mehr als alle anbern hangt, fo lange man es fi felbft überläßt, und bas, fobald man es feiner Beimath und biefen Ge wohnheiten unfreiwillig entriffen hat, bis an's Ende ber Belt porzubrings und alles zu wagen vermag; feinem Temperament nach ungern gehorchen jeboch ber willfürlichen und fogar tyrannischen Berrichaft eines Rurfte lieber fich fügenb, ale ber regelmäßigen und freien Regierung feiner ab gefebenften Burger, beute ein gefchworener Reind alles Geborfame, mov gen entflammt von einer Art von Leibenschaft zu bienen, bie auch von ber für bie Rnechtschaft begabteften Rationen nicht erreicht wirb : an eines Fabchen geführt, fo lange niemand widerftrebt, unregierbar, fohalb bat Beifpiel bes Biberftanbes irgenbwo gegeben ift; feine Berren auf folde Beife immer taufchenb, bie es entweber ju fehr ober ju menig furcien; niemals in bem Dage frei, bag man es aufgeben mußte, es ju fnechten, und nie in bem Grabe gefnechtet, bag es nicht feine Seffeln noch fprenge tonnte; für alles begabt, aber nur im Rriege ausgezeichnet : bem Aufal ber Gewalt, bem Erfolge, bem Blang und Geraufch mehr, ale ber wahren Ruhme leibenschaftlich ergeben; mehr mit Belbenmuth als mi Tugend, mehr mit Genie als mit gefundem Menfchenverftanbe begabt: eher geeignet, ungeheure Blane ju entwerfen, ale große Unternehmunge nach allen Seiten bin auszuführen; bie glangenbfte und gefährlichfte Ratis von Europa, bestimmt, allen übrigen abwechselnb ein Gegenftanb ber & wunderung, bes Baffes, bes Mitleibs, bes Schredens, aber nie ber Gleid Bultigfeit ju merben." Tocqueville.

Abaften in Bezug auf bie Aufrechterhaltung ber Bertrage von 1815 gabe, aber England erfannte ibn fogleich an, um ibn ale Berfzeig zu brauchen, und Defterreich glaubte, Napoleon III. gemabre ihm binlangliche Burgidaft, fofern er ale abfoluter Monard enftrate. \*) Dit ber Unerfennungefrage bing eine anbre gufammen. Lubwig Rapoleon warb um Carlotta, Tochter bes Bringen auftap Bafa und ber Bringen Louife, einer Tochter ber Grofiberssain Stevbanie von Baben. Die Sache ichien im beften Bange, als ploplic in ben erften Tagen bes December bas fait accompli einer Bermablung bes Rronpringen Albert von Sachfen \*\*) mit Carlotta befannt murbe. Am 17. December flattete Raifer Frans Bofeph unerwartet ichnell einen Befuch in Berlin ab, und am 20. murbe in England bas Torpminifterium gestürzt und fam Lorb Balmerfton wieber ans Ruber, um alsbalb in ber europaifchen Bolitit mit Frankreich Band in Band zu geben. Mun erfolgte werft von Seiten Ruflands am 5. Januar 1853 bie Anerkennung bes frangofifden Raiferthums, am 6. auch bie von Seiten Defterreichs und Breugens.

Napoleon III. veranstaltete im November und December bei Fontainebleau und Complègne große Treibjagben in alterthümlichen Kostumen, wobei auch Damen glänzten, und unter ihnen als bie fonfte eine blonbe Spanierin, Donna Eugenia Montijo, Her-

<sup>&</sup>quot;) Fürft Schwarzenberg brudt sich in einem geheimen Memoire bar-Aber fo aus: "Die Bourbons, obgleich legitim, sind bem constitutionellen,
.b. h. revolutionaren System versallen; Napoleon, obgleich illegitim, ift

Deffen Mutter Amalie ift bie Tochter bes König Mar Joseph von Bapern und Schwester 1) ber Erzherzogin Sophie, Mutter bes jest regies renden Kaiser Franz Joseph, 2) ber Königin Elisabeth von Breußen, 3) der Prinzessin Lubovica, Gemahlin des Herzog Max in Bayern und Mutter der Elisabeth, jeziger Gemahlin des Kaiser Franz Joseph. Zwei weitere noch lebende Schwestern sind Charlotte, Wittwe des Kaiser Franz Lund Maxie, Wittwe Friedrich Augusts von Sachsen.

zogin von Theba. Diefe mablte ber Raifer zu feiner Gemablin und erklärte es bem Staatsrath und ben Rammern am 22. Nanuar 1853 in einer noch an bemfelben Tage veröffentlichten Boticaft, worin es bieß: "Franfreich bat in feinen Revolutionen ftets einen vom übrigen Europa verschiebenen Weg eingeschlagen. Dynaftische Bermablungen erzeugen nur trugerifde Burgidaften und feten bas Kamilienintereffe an bie Stelle bes Nationalintereffes. Seit 70 Jahren find alle in Frankreich vermählten fremben Pringeffinnen ungludlich gewesen. Rur einer gebenft bas Bolf gern, und biefe eine ftammte nicht aus foniglichem Blute (Josephine). gebliche Bewerbung bes Bergogs von Orleans um eine Bringeffin aus souverainem Sause und die Thatsache, bag er zwar eine vor treffliche Frau, aber nur zweiten Ranges und einem anbern Be fenntniß angeborig fant, verlette bas Gelbftgefühl Franfreich. Wenn man burch bie Macht eines neuen Brincips auf bie Bob ber alten Dynastien geboben wirb, werbe man bem Brincip nicht untreu, fonbern bewahre feinen eigenthumlichen Charafter und nehme gegenüber von Europa offen bie Stelle bes Emportommlinge (parvenu) ein, welches ein ruhmvoller Titel ift, wenn man ihn burd bie freie Abstimmung eines großen Bolfes erlangt. 36 mable eine Braut, die ich liebe, von hober Geburt, Frangoffi burch ihr Herz und ihre Erziehung und burch bas Blut, bas ihr Bater fur bie Sache bes Raiferreichs vergoffen (er war unter Ronig Joseph Afrancesabo). Als Spanierin bat fie ben Bortbeil baf fie in Frankreich feine Familie befitt, ber man Ghren un Buter verleiben mußte. Gefdmudt mit allen Eigenfchaften be Beiftes und Gemuthes wirb fie eine Bierbe bes Thrones fepn. Sein genialer Entichluß, ftatt einer Marie Louise eine Josephin gu betrathen, fant im Bolt bie allgemeinfte Buftimmung und ich am 30. Januar murbe bie hochzeit gefeiert. Bet biefem Anlai erließ ber Raiser eine Umnestie für politische Berbrecher und be anabiate über 3000 Personen. Napoleon III. regierte mit großem Berftanbe.

Baris ausgebehnte Bauten unternahm, bie Rivoliftrage bis gum Stabtbaufe verlangerte, bas Louvre ausbaute ac., beschäftigte er nicht nur bie Arbeiter, fonbern gerftorte auch bie engen Gaffen, Die bei allen Barifer Revolutionen ben Infurgenten gum bauptfächlichften Stubpuncte gebient batten. Das mar viel practifder. als bie Erbauung bes Korts unter Lubwig Philipp. Die gebeime Gefellicaft ber Marianne\*) machte im Jahre 1854 gu Angers einen fleinen, balb wieber unterbrudten Aufftanbeverfuch. fdrieb ibr bie Abfict zu, ben Raifer zu ermorben. Es maren focialistifche Arbeiter, Refte ber 1848 beffeaten Bartet und bem Raifer weit weniger gefährlich, als bie italienischen Berfchworer. Auch ben Burgerftand, bem er bie freie Breffe, bie Bablumtriebe, bas Mationalgarbenfviel und bie Tribune entriffen batte, fuchte er burch Beforberung bes Luxus zu gewinnen. Die Ibealrepublikaner, wie Cavaignac, waren ihm nicht mehr gefährlich, noch viel weniger bie abgenutten Intriganten, wie Thiers. Er burfte auf bas Landvolf und auf bie Solbaten rechnen. Auch bie Dehrheit ber Bifcofe bielt zu ibm. weil er ber Religion alle Achtung erwies. Die Opposition bes ultramontanen "Univers" und bes Bischofs von Moulins, ber fich biefes Journals gegen bie Cenfur bes Erzbifchofe Sibour von Baris annahm, blieb ohnmächtig.

Der mächtigste Bunbesgenoffe bes Bürgerkönigthums und ber corrumpirten Kammerregietung war bie Borfe gewesen. Sie ist als Thrannin, als spklematische Aussaugerin bes arbeitenben Bolks zu Gunften weniger Reichen principiell bem Imperialismus entgegengeset, ber mit ber Kirche im Bunbe sich auf bas gemeine Bolk und die Armee stügt. Napoleon III. scheint bas nicht mißkannt zu haben. Durch die von ihm im Jahr 1854 getrossen großartige Maßregel einer Nationalanleibe, zu ber viermal mehr gezeichnet

<sup>\*)</sup> Die Arbeiter nannten ihre Branntweinflaschen la Maris Jeanns. Jahre 1849 soll man unter biesem Namen die Republik verftanden haben. In der Gaunersprache soll das Gefängniß biesen Namen subren.

wurde, als er bedurfte, hat er gezeigt, daß er sich von der Borse unabhängig machen wollte. Allein er konnte es nicht mehr. Die enormen Kosten des Hoses, der Verwaltung und des Heeres entschieden den Sieg der Börsenspeculationen, an denen sich die Großen wieder wie unter dem Bürgerkönige mit schamloser Habgier betheiligten. Ja der Schwindel griff in die untersten Schichten des Bolkes ein, und nie zuvor war die Börse mehr bevölkert und belagert gewesen von allen Classen.

Je mehr bas Kaiserthum sich befestigte, um so mehr schwanden die Hoffnungen der gestürzten Königsfamilie. In der Noth neigten sie sich wenigstens unter sich zu einer Ausföhnung. Der Herzog von Nemours begab sich nach Frohsborf zum Grafen von Chambord und erkannte ihn als Heinrich V. an, wogegen Chambord sich bereit erklärte, den Grafen von Paris als seinen Nachfolger zu adoptiren. Aber die Mutter des letztern, die Herzogin Helene, legte Protest gegen biesen Blan ein.

Die ber geftürzten Familie Orleans so nahe verwandte Dynastie in Belgien verließ sich nicht mehr ganz auf ben bis herigen Schutz Englands, sondern glaubte, bem mächtigen französischen Raiserreich gegenüber neue Stützen suchen zu muffen. Daher die Reife des König Leopold mit seinem Sohn, dem Krowprinzen Leopold, Herzog von Brabant, nach Wien, und des lettern Bermählung mit der österreichischen Erzherzogin Marie, Tochter des verstorbenen Palatinus Joseph, am 22. August 1853.

Englanb anerkannte zwar bas neue französische Kaiserthum, allein es kostete ben Lord Feuerbrand seine Stelle. Palmerfton hatte nämlich, ohne die übrigen Minister zu fragen, dem 2. De cember zugestimmt und badurch die Vorm verlett. Die Königin, noch gereizt durch Belgien, wo man damals große Angst vor Frankreich hatte, soll sehr aufgeregt gegen Valmerston geweses sehn. Auch die nordischen Mächte hatten längst bittere Klage gegen ihn erhoben und mit Recht. Denn er hatte Kossus und in seine Anhänger nicht nur in der Türkel geschüht, sondern auch in

Sabr 1851 aaftfret in England aufgenommen. Roffuth lanbete in Parfeille und mare gern burch Frankreich gereist, um bie Republi-Faner ine Reuer gu feten, aber Mavoleon geftattete es nicht. England bagegen murbe er von Balmerston geliebfost, murben ibm große Befte gegeben, Summen fur ihn gesammelt und traten bie Saupter aller vom Feftland geflüchteten revolutionaren Parteien, Lebru Rollin, Louis Blanc, Maggint ac. mit ihm gusammen, um neue Revolutionen auszusinnen und burd Agitation bas gange Reftland in Athem zu erhalten. (Spater ging Roffuth nach Amerita, um fich auch bort bewundern und beschenten zu laffen. bis er aus ber Dobe fam und auch in England, wohin er gurudtebrte, vergeffen murbe.) Die Irlanber, bie unter D'Brien, und bie wieber auferftanbenen Chartiften, Die unter D'Connor bas Bolt anfauregen fuchten, murben von bemfelben Balmerfton energifch unterbrudt. Die ungebeure Broceffion, bie von Renfington aus nach Lonbon eine Monftrepetition bringen follte, murbe burd 150,000 Gentlemen verhindert, die fich zu biesem 3wed unter bie Conftabler batten einschreiben laffen. Alle Welt follte bie Barifer Rebruarrevolution nachahmen burfen, nur England nicht. Damals fing Balmerfton auch icon feine beimtudifden Ungriffe auf Reavel an. Denn er wollte fich bafur rachen, bag ibm bie tapfern Schweizer feine ficilianifche Intrique burchfreuzt hatten und Reapel follte feine Stunde Rube mehr vor England haben. Daber bie abfichtliche Beröffentlichung ber Briefe Glabftones an Aberbeen über bie angeblichen Greuel, bie an ben politischen Gefangenen in Reapel begangen murben. Michtebeftoweniger zeigte London gerabe im Jahr 1851 bie Physiognomie bes tiefften Friebens und eine allumfaffenbe Bolferliebe. Denn bie erfte große Weltinbuftrieausftellung mar bafelbit in einem ungebeuren Glasbalaft eröffnet morben, morin alle Nationen unter ben Aufvizien Englanbs ben Reichthum ihrer Erzeugniffe entfalteten. Damals leitete auch ber Somarmer Elibu Burrit einen allgemeinen Kriebenscongreß in ber hoffnung ein, alle funftige Rriege verhindern und bie Summen, welche bie Solbaten kofteten, ben Friebenswerken zuweisn zu konnen.

Da trat bie Störung ein. Palmerston wurde abgebankt. Beel war 1850 an einem Sturz vom Pferbe gestorben. Das neue Ministerium Granville und Russel erklärte nun zwar in der Thronrebe seine friedliche Gesinnung gegen Frankreich, verlangte aber 8000 Mann Milizen, um die Küsten zu bewachen. Das Barlament, von Palmerston gelettet, stimmte dieser Maßregel nicht zu und damit siel das Ministerium schon im Februar 1852. Die, Königin versuchte es zwar wieder nit den Tortes und brachte Lord Derby und d'Israeli ins Ministerium. Allein dasselbe konnte sich weder in seiner äußeren noch inneren Politik besestigen, da Rapoleon von ganz Europa als Kaiser anerkannt war und die Torzssucht eine Wiederschr der Antikorngesehligue hervorrief. Zu Weihnachten 1852 traten Russel, Aberdeen, aber auch Palmerston wieder ins Ministerium ein.

Im Jahr 1850 unternahm ber Bauft eigenmächtig und obne porberige Berabrebung mit ber englischen Regierung, amolf faibo-Lifde Bisthumer in England zu ftiften, angeregt nicht nur burd bie katholischen Irlander, bie in großer Babl als Arbeiter in englifden Stabten lebten, fonbern auch burd bie immer häufiger merbenben Uebertritte pufentifcher Beiftlicher und Gentlemens gur alten Rirde. Die neuen Stiftungen waren bas Erzbisthum Wefiminfter (London) und bie Bisthumer Southwart, Albmouth, Thifton, Newport und St. David, Shrewsbury, Birmingham, Nottingham, Nordhampton, Beverley, Berham, Liverpool und Salford. Bum Erzbischof von Westminfter und balb auch zum Carbinal ernannte Bius IX. ben gelehrten Dr. Wiseman, einen ber geistvollften Schrifts fteller Englands. Begreiflicherweise erhob fogleich ber reformirte Decan von Westminster Protest gegen ben fatholischen Einbringling, ber bie feit ber Reformation ber Staatsfirde geborige Beffminfterabten auf einmal wieber ber alten Rirde vinbiciren zu mollen fcbien. Die Aufregung war groß. Der Bobel in Dover erfaufte

eine Buppe, bie ben Bapft vorftellte, im Meer; an einigen anbern Orten murbe bie Buppe verbrannt. Roch baufiger verbrannte man ben Carbinal in effigie, ju Ereter mit Mufit in großer Broceffion. Allein es erfolgten feine Gemaltthatigfeiten. Regierung und Barlament erkannten einfach bie neuen bischöflichen Titel nicht an, begnügten fich aber, bie Thatfache zu ignoriren, mabrenb Bifeman und bie neuen Bifcofe ibr geiftliches Sirtenamt unbebinbert antraten. Lord John Ruffel antwortete bem reformirten Bifcof Durham, ber fich bitter beklagte: "3d bin vollftanbig mit Ihnen einverstanden, bag bie letten Angriffe bes Bapftes auf unfern Brotestantismus unverschamt und binterliftig find. 3ch muß aber gefteben, bag mein Unwille großer ift, ale es meine Befurchtungen find. Wir batten boch ben vielen, besonbere irifchen Ratholiten, bie in England leben, eine Seelforge gewähren muffen. Uebrigens habt ibr (Geiffliche ber reformirten Staatsfirche) felber bem Ratholicismus Boridub geleiftet burd Anspruch auf Unfehlbarteit, abergläubigen Bebrauch bes Rreuzeszeichens, unverftanblices Murmeln ber Liturate, Obrenbeichte, Buffe und Abfolu-Wiseman vertheibigte fich ritterlich gegen feine vielen tion 2c." Begner \*) und behauptete feinen Blat in Ehren. Dagegen machte fich ber gange Sag gegen die katholifche Rirche Luft in bem Progeffe, in ben Dr. Newman, ein gelehrter, frommer und bocht ehrenwerther Bufenit, ber zu jener Rirche übergetreten mar, verwidelt wurde. In England mar nämlich ein gewiffer Achilli aufgetreten, ein italienischer Abenteurer von ichlechteftem Ruf, ein vormaliger fatholischer Priefter, ber wegen Berführung und Entehrung von Nonnen angeklagt, gur englifchen Rirche übergetreten mar und bie Eitelfeit ber Englander ausgebeutet hatte, als wolle er für ben Brotestantismus in Italien Bropaganba machen. R

<sup>\*)</sup> Der Scharffinn in feiner Bolemit erinnert auffallend au ? unt bag er mit ben ebeln Baffen bes Geiftes nicht gegen, fonbes bas Beilige ftreitet.

bem er schon eine protestantische Schule in Malta eröffnet hatte, bie aber wieder geschlossen werden mußte, weil er des Nachts Adden ins Schulhaus ließ ic., wurde er in Rom, wohin er sich wieder gewagt hatte, verhaftet, aber durch die Franzosen wieder befreit und ging nun mit der Glorie eines von der römischen Inquission Berfolgten nach England, wo er die wüthenbsten Reden gegen den Bapft und die katholische Kirche hielt. Nun trat der edle Newman öffentlich gegen ihn auf und riß ihm die Augendlarve vom Gesicht. Aber Achill hatte die Frechheit, Newman wegen falscher Anklage vor Gericht zu sorbern und das Gericht verurtheilte Newman unter ungebeurem Beifall, 1852.

In Spanien herrichten bie Moberabos unter General Rarvaes im Ginverftanbnig mit ber Ronigin Mutter Chriftine und unter bem Beifall Lubwig Philipps, als bes lettern Sturg in ber Februarrevolution ploglich ben Progreffiften und bem englifden Ginflug bas Thor öffnete. 3mar unterbrudte Narvaez mit gewohnter Energie \*) einen progreffiftifden Aufftanb in Dabrib am 23. März 1848, und wurde bie Konfain Rabelle jest von Defterreich und Breugen (noch nicht von Rugland) anerkannt, aber Lord Balmerfton wollte um jeben Breis bie Moberabos fturgen und erließ eine freche Rote an Spanien, worin er bas moberabifiliche Spftem tabelte und eine Menberung verlangte. Narvaez erklätte bem englischen Gefanbten Bulmer, wenn noch eine folche Rote tame, merbe er fle gar nicht annehmen. Balmerfton ließ fic bas gefallen, in hoffnung, eine neue Insurrection, bet ber Bulmer ftart compromittirt mar, werbe Narvaez fturgen. Sie begann in ber Nacht bes 6. Mai in Mabrib und brach am folgenden Tage auch in Sevilla aus, aber bie Truppen ber Regierung flegten abermals und Marvaez nahm feinen Anftand, Bulmer zu befehlen,

<sup>\*)</sup> Als er auf einem Spazierritt von bem Ausbruch ber Emporung horte, wies er auf seine Reitgerte und sagte: bamit werbe ich fie ju Baaren treiben.

baß er binnen zweimal 24 Stunden die Hauptstadt und bas Königreich verlasse. Palmerston ließ sich auch das gefallen, weil er der Schuldige war. Isturiz, der spanische Gesandte in London, kehrte von dort zurud. Weiter aber erfolgte keine Feinbseligkeit von England. Frankreich benahm sich ungleich lohaler gegen Spanien. Als Cabrera im Norden wieder für den Herzog von Montemolin carlistische Guerillas ausbrachte, war es Cavaignac, der ihm jede Unterstützung von der Grenze aus verwehrte. General Concha besiegte die Carlisten und sie unterwarsen sich. Damals sandte Narvaez auch spanische Truppen nach Italien dem Papst zu Hülfe.

Aber Narvaez hatte mit zu großer Strenge bie Jugend ber jungen Ronigin bewacht. Das marb ihr laftig. Die alte Roniain, allau ficher gemacht burch bie Berrichaft ber Moberabos, wollte noch weiter rechts geben und gum Abfolutismus gurudfehren, erachtete es baber an ber Beit, Narvaeg ale ein Werfzeug, bas man nicht mehr brauche, wegzuwerfen. Am 18. October 1849 ploblich wurde nun Narvaez abgebanft und ber unbebeutenbe General Cleonarb an feine Stelle gefest. 3mar erwies fich biefer fo unfabig, bağ Narvaez noch einmal gebeten werben mußte, wieber ins Amt gu treten; nun aber feste bie abfolutififice Intrique ben lesten Debel an, um ihn zu fturgen. Ifabelle befant fic namlich in guter Boffnung und ber Ronig, ihr Gemabl, murbe reranlagt, bie Entfernung bes General Narvaez als ben einzigen Breis zu bezeichnen, um ben er bie Legitimitat bes Rinbes anerkennen murbe-Die junge Rönigin fagte bem Narvaez alles und bat ihn um Da ließ berfelbe augenblicklich bem Ronig eine Bache geben und burchiconitt bie ehrlose Intrique mit feiner gewohnten Enticolienbeit. Ueberbies feste fic Marbaeg ins befte Ginvernehmen mit Louis Mapoleon, bem er burch feine Beirath mit einer Sacher verwandt geworben mar. Aber eine Expedition gur Eroberung ber franischen Infel Cuba von Nordamerita aus, beimlich von England begunftigt, ließ Spanien empfinden, wie febr ca ber Freundschaft Englands bedurfe, und ba Louis Napoleon felle bem er schon eine protestantische Schule in Malta eröffnet hatte, bie aber wieber geschlossen werben mußte, weil er bes Nachts Mähchen ins Schulhaus ließ z., wurde er in Rom, wohin er sich wieber gewagt hatte, verhaftet, aber durch die Franzosen wieder befreit und ging nun mit der Glorie eines von der römischen Inquission Berfolgten nach England, wo er die wüthenbsten Reden gegen den Bapft und die katholische Kirche hielt. Nun trat der eble Newman öffentlich gegen ihn auf und riß ihm die Tugendlarve vom Gesicht. Aber Adilli hatte die Frechheit, Newman wegen falscher Anklage vor Gericht zu sordern und das Gericht verurtheilte Newman unter ungeheurem Beisall, 1852.

In Spanien berrichten bie Moberabos unter General Marvaeg im Ginverftanbnig mit ber Ronigin Mutter Chriftine und unter bem Beifall Ludwig Philipps, als bes lettern Sturg in ber Februarrevolution ploglich ben Progressiffen und bem englifden Ginflug bas Thor öffnete. 3mar unterbrudte Narvaes mit gewohnter Energie \*) einen progreffiftifden Aufftanb in Dabrib am 23. Marg 1848, und murbe bie Ronigin Riabelle jest von Defterreich und Breugen (noch nicht von Rugland) anerkannt, aber Lord Balmerfton wollte um jeden Breis bie Moberados fturgen und erließ eine freche Note an Spanien, worin er bas moberabififche Spftem tabelte und eine Menberung verlangte. Narvaez erflärte bem englischen Gesanbten Bulmer, wenn noch eine folde Rote tame, merbe er fie gar nicht annehmen. Balmerfton ließ fic bas gefallen, in hoffnung, eine neue Infurrection, bei ber Bulmer ftart compromittirt mar, werbe Marvaez fturgen. Sie begann in ber Racht bes 6. Mai in Mabrib und brach am folgenben Tage auch in Sevilla aus, aber bie Truppen ber Regierung flegten abermale und Narvaes nabm feinen Unftanb, Bulmer zu befehlen.

<sup>\*)</sup> Ale er auf einem Spazierritt von bem Ausbruch ber Emporung horte, wies er auf seine Reitgerte und sagte: damit werbe ich sie zu Paaren treiben.

veich verlasse. Palmerston ließ sich auch bas gefallen, weil er ber Schulbige war. Isturiz, ber spanische Gesandte in London, kehrte von bort zurud. Weiter aber erfolgte keine Feinbseligkeit von England. Frankreich benahm sich ungleich loyaler gegen Spanien. Als Cabrera im Norden wieder für den Herzog von Montemolin carlistische Guerillas aufbrachte, war es Cavaignac, ber ihm jede Unterstützung von der Grenze aus verwehrte. General Concha bessiegte die Carlisten und sie unterwarfen sich. Damals sandte Narvaez auch spanische Aruppen nach Italien dem Papst zu Hüsse.

Aber Narvaez batte mit zu großer Strenge bie Jugent ber jungen Ronigin bewacht. Das marb ibr laftig. Die alte Roniain, allzu ficher gemacht burch bie Berrichaft ber Moberabos, wollte noch weiter rechts geben und jum Abfolutismus gurudfebren, erachtete es baber an ber Beit, Narvaeg ale ein Werfzeug, bas man nicht mehr brauche, wegzuwerfen. Am 18. October 1849 plöglich murbe nun Narvaez abgebankt und ber unbebeutenbe General Cleonarb an feine Stelle gefest. Amar ermies fic biefer fo unfabig. bag Narvaez noch einmal gebeten werben mußte, wieber ins Amt gu treten; nun aber feste bie abfolutiftifche Intrique ben letten Bebel an, um ihn zu fturgen. Ifabelle befand fich nämlich in guter Hoffnung und ber Ronig, ihr Gemahl, murbe reranlagt, bie Entfernung bes General Narvaez als ben einzigen Preis zu bezeichnen, um ben er bie Legitimitat bes Rinbes anerkennen murbe-Die junge Ronigin fagte bem Narvaez alles und bat ihn um Rath. Da ließ berfelbe augenblicklich bem Ronig eine Wache geben und burdichnitt bie ehrlose Intrique mit feiner gewohnten Enticoloffenheit. Ueberbies feste fic Marvaez ine befte Einvernehmen mit Louis Napoleon, bem er burd feine Beirath mit einer Sacher vermanbt geworben mar. Aber eine Expedition gur Eroberung ber fpanifchen Infel Cuba von Norbamerita aus, beimlich 48 3de von England begunftigt. ließ Spanien empfinde ber Freundschaft Englands bedürfe, und b

zogin von Theba. Diefe mabite ber Raifer zu feiner Gemablit und erklarte es bem Staatsrath und ben Rammern am 22, Janua 1853 in einer noch an bemfelben Tage veröffentlichten Botidaft worin es bieg: "Franfreich hat in feinen Revolutionen ftets eine vom übrigen Europa verschiebenen Weg eingefdlagen. Dynaftife Bermablungen erzeugen nur trugerifche Burgichaften und feben bo Familienintereffe an bie Stelle bes Nationalintereffes. Jahren find alle in Frankreich vermählten fremben Bringeffinns ungludlich gewesen. Nur einer gebenkt bas Bolk gern, und bie eine ftammte nicht aus foniglichem Blute (Josephine). gebliche Bewerbung bes herzogs von Orleans um eine Bringeffe aus souverainem Sause und bie Thatsache, bag er gmar eine vor treffliche Frau, aber nur zweiten Ranges und einem anbern Be fenntniß angeborig fanb, verlette bas Gelbftgefühl Franfreidl Wenn man burch bie Macht eines neuen Brincips auf bie bik ber alten Dynaftien gehoben wirb, werbe man bem Brincip nicht untreu, fonbern bewahre feinen eigenthumlichen Charafter un nehme gegenüber von Europa offen bie Stelle bes Emporfommling (parvenu) ein, welches ein rubmvoller Titel ift, wenn man ib burch bie freie Abstimmung eines großen Bolfes erlangt. 36 mable eine Braut, bie ich liebe, von hober Geburt, Frangoffe burch ihr Berg und ihre Erziehung und burch bas Blut, bas ihr Bater für bie Sache bes Raiferreichs vergoffen (er mar unter Rönig Joseph Afrancesabo). Als Spanierin bat fie ben Boribell baß fie in Frankreich teine Familie befitt, ber man Ebren un Buter verleiben mußte. Gefdmudt mit allen Eigenfcaften be Beiftes und Gemuthes wirb fie eine Bierbe bes Thrones fenn. Sein genialer Entschluß, ftatt einer Marie Louise eine Sofephin zu beirathen, fant im Bolf bie allgemeinfte Buftimmung und fon am 30. Januar wurde bie Cochzeit gefeiert. Bei biefem Anlaf erließ ber Raifer eine Umneftie für politische Berbrecher und be anabiate über 3000 Berfonen. Napoleon III. regierte mit großem Verftande. Indem er bl

Baris ausgebebnte Bauten unternabm, bie Rivoliftrafe bis zum Stabthaufe verlangerte, bas Louvre ausbaute ac., beschäftigte er nicht nur bie Arbeiter, fonbern gerftorte auch bie engen Gaffen, Die bei allen Barifer Revolutionen ben Infurgenten gum bauptfadlichften Stubpuncte gebient hatten. Das mar viel practifder, als bie Erbauung bes Forts unter Lubwig Abilipp. Die geheime Gefellicaft ber Marianne\*) machte im Jabre 1854 zu Angers einen fleinen, balb wieber unterbruckten Aufftanbeverfuch. ichrieb ibr bie Abficht zu, ben Raifer zu ermorben. Es maren focialiftifche Arbeiter, Refte ber 1848 bestegten Bartei und bem Raifer weit weniger gefährlich, ale bie italienischen Berichmorer. Auch ben Burgerftand, bem er bie freie Breffe, bie Bablumtriebe, bas Nationalgarbenfviel und bie Tribune entriffen hatte, fuchte er burd Beforberung bes Lurus zu gewinnen. Die 3bealrevublifaner. wie Cavaignac, maren ibm nicht mehr gefährlich, noch viel weniger bie abgenutten Intriganten, wie Thiers. Er burfte auf bas Landvolt und auf bie Solbaten rechnen. Auch bie Mehrheit ber Bifcofe bielt zu ibm, weil er ber Religion alle Achtung erwies. Die Opposition bes ultramontanen "Univers" und bes Bischofs von Moulins, ber fich biefes Journals gegen bie Cenfur bes Erzbifcofe Sibour von Baris annahm, blieb obnmachtia.

Der mächtigste Bunbesgenosse bes Bürgerkönigthums und ber corrumpirten Rammerregietung war die Borfe gewesen. Sie ift als Thrannin, als spftematische Aussaugerin bes arbeitenben Bolks zu Gunften weniger Reichen principiell bem Imperialismus entgegengeset, ber mit ber Kirche im Bunbe sich auf bas gemeine Bolk und die Armee flügt. Napoleon III. scheint bas nicht mißkannt zu haben. Durch die von ihm im Jahr 1854 getrossen großartige Maßregel einer Nationalanleibe, zu ber viermal mehr gezeichnet

<sup>\*)</sup> Die Arbeiter nannten ihre Branntweinflaschen la Maris Jeanns. Jahre 1849 soll man unter biesem Namen bie Republik verftanben haben. In der Gaunersprache soll das Gesängniß biesen Namen suhren.

gemeinen Verbots bes Sklavenhanbels confiscirt wurde, erflärk bie französische Regierung, jene Neger sehen nur "frei Angewobene", verlangte bas Schiff augenblicklich zuruck und noch 340,000 Francs Entschädigung, widrigenfalls sie alle Verbindung mit Portugal abbrechen werde. Portugal gab seufzend nach, nicht ohne über einen Mißbrauch ber Gewalt zu klagen, den wenigstens England hätte verhindern können und sollen. Den Schwachen, hief es, schügen fortan keine Verträge mehr. Aber die barmherzigen Schwestern waren auch nicht geschont worden.

In Italien mar bie Rube wieberhergeftellt. Rom blieb aber immer noch von ben Frangofen befest, bie fich ihren Ginflug auf bie Salbinfel und gunachft auf bie Entichliegungen bes beil. Bgtere baburd ficherten. General Dubinot murbe gurudberufen, aber burd Roftolan, fpater burd Baraguan b'Billiers erfest. Banft Bius IX. ertheilte icon im Berbft 1849 burch ein manu proprio von Gaeta aus feine Befehle nach Rom und"ließ bie Regierung in feinem Namen wieder übernehmen, mit ftillschweigenber Uebergebung ber früheren Verfaffung. Aber erft am 9. April begab er fic felbft nad Rom. Bei feinem Einzug platte eine Betarbe am Ihor, jebod obne jemand zu verleten. Seitbem nun befand fich ber beil. Bater wieber im Bollbefite feiner Macht, aber unter ben Bajonetten bes frangofischen Raifers, feines ehrerbietigen, aber ftolgen Berbunbeten. Bang in ber Nabe, eben fo eng verbunbet und ebrerbietig, ftanben bie Defterreicher. Bon einer Bieberaufnahme politischer Reformen war nun nicht mehr bie Rebe. Dagegen neigt fich ber Bapft zu einer begeifterten Marienverebrung bin. Am 29. Juli 1850 grundete er ein neues Marienfeft, welches fortan am Tage feiner Rettung aus Rom (24. Nov.) gefeiert werben follte, weil fein beifes Bebet zur Gottesmutter ibm in biefer Roth gebolfen, und am 2. Auguft 1851 verfundete er Ablag für besondere Marienverehrungen. Dem folgte im Jahre 1854 bie Berufung einer großen Berfammlung von Bifcofen nach Rom, um bas Dogma ber un befledten Empfangnis Maria feftzuftellen Diese Versammlung wurde am 20. Nor. eröffnet und war aus 192 Carbinalen, Ergbifcofen und Bifcofen aus allen Theilen ber Fatholifden Welt gebilbet, welche mit anbern Bralaten. Orbensphern ac, vereint bie Bersammlung auf etwa 500 Stimmen brachten. Diefe beichloffen nun und ber b. Bater fanctionirte am 8. Dec. ben neuen Glaubenefat. \*) Das betreffenbe Dogma mar icon 1439 vom Baster Concil angenommen, aber vom Bapft nicht beftatigt morben. 3m früheren Mittelalter hatten befonbere Dominicaner und Frangiscaner viel und heftig barüber geftritten, bie bochfte Autorität ber Rirche hatte jeboch ftets fur rathlich erachtet, feine enbgultige Enticheibung zu geben. Diesmal murbe rafch entichieben. In ber Verfammlung erhob fich nur geringer Wiberfpruch unb icon am 8. December fonnte Bius IX. ber Welt bas neue Dogma verfünbigen, indem er bas Bilbnig ber Gottesmutter mit einem prachtvollen Diatem fronte. Spater proteffirte ber frangoffice Abbe Laborbe gegen bas Dogma, welches inzwischen in ber gefammten fatholischen Welt angenommen wurde und nur besbalb ben nur bem Tagesintereffe Singegebenen weniger wichtig ericbien. weil es keine irgend erhebliche ober lermenbe Opposition fand.

Ein verhältnismäßig viel größeres Aufsehen machte ein ganz unbebeutenber Borfall in Florenz. Sier war bas Chepaar Mabiai protestantisch geworben, hatte sich mit Bibelverbreiten unb Broselytenmachen abgegeben, und war beshalb verhaftet unb in Untersuchung gezogen worben. Die englischen Missonäre, welche

<sup>\*) &</sup>quot;Daß die allerseligste Jungfrau Maria vom ersten Augenblick ihrer Empfangniß an durch ein besonderes Borrecht und eine besondere Gnade Gioties, frast der Berdienste Jesu Christi, des Erlösers des Menschenges schlechts, von jedem Mackel der Erbfünde bewahrt und frei geblieben ist." Bei diesem Anlaß wurde auch die vor Jahren verbrannte und noch nir ganz fertig gebaute Paulskirche in Rom in Gegenwart aller Carbi Bischofe 2c. eingeweiht.

bie Sache zunächft anging, wurden biesmal burch die bekanne Bolitik des Lord Palmerston, der um jeden Preis Italiens Ruhmeständig gestört wissen wollte, kräftigst unterstützt. Auch das protestantische Deutschland wurde ins Interesse gezogen, ein ungeheurer Zeitungslerm gemacht und zu Gunsten der angeblichen "Rärtyrer" seibst hohe und höchste Vermittlung angerufen, so daß die groß-herzogliche Regierung sich veranlaßt sand, das gedachte Chepaar im Frühjahr 1853 frei zu lassen.

Der Papft stütte sich sortwährend auf Desterreich, welches mit ihm das Concordat abschloß, wodurch dem josephinischen System ein Ende gemacht und der Kirche wieder ein überwiegender Einsluß gestattet wurde, serner auf die von Desterreich abhängigen Mittelstaaten Italiens und auf Neapel, bessen König aus dem Hause Bourbon die Wiederherstellung des Napoleonischen Kaiserthums in Frankreich wegen der Möglichkeit einer Wiederkehr des Muratismus sehr fürchtete. Desterreich behauptete unter diesen Umständen und da es fortwährend wie Ferrara, so auch Bologna und Ancona besetzt hielt, die Segemonie in Italien, und Frankreich blied tros seiner Besetzung Koms isolirt und hatte nur Kosten und Nühseligkeiten mit dem Papst und nirgends einen Ersolg. Das trug wesentlich zur wachsenden Misstimmung Frankreichs gegen Desterreich bei.

Je eifriger Desterreich ber Kirche biente, besto feinbseliger trat ihr Sarbinien entgegen, wobei es freilich von bem vorsichtigen Napoleon nicht, wenigstens nicht öffentlich unterflüst wurde, wohl aber von Lord Palmerston. Schon 1850 gab ber farbinische Justizminister Siccarbi ein Gesetz, welches die geistliche Gerichtsbarkeit aufhob, die Feiertage einschränkte ic. Franzoni, Erzbischof von Turin, protestirte bagegen, wurde aber verhaftet und einen Monat lang gefangen gehalten. Auch der Papst protestirte, aber die Stände genehmigten das Gesetz und ber König fanctionirte es. Die sardinische Versie überbot sich seitbem in Ausfällen theils aeaen Dester-

reich, theils gegen ben Bapft \*) und gab bierin ber Breffe bes Schweizer Rabicalismus in feiner Culminationszeit nichts nad. Nachbem Cabour Chef bes Minifteriums geworben, und Rataggi bie geiftlichen Angelegenheiten übernommen, fleigerten fic noch bie Berfolgungen ber Rirde. Das f. g. Rloftergefet vom 2. Marg 1855 bob 365 Rlöfter auf, mogegen fomohl ber Bapft, als ber nach Frarfreich geflüchtete Ergbifchof Frangoni wieber vergebens proteffirten. Nonnen wurben von Gensbarmen mit Bewalt aus ben Rloftern berausgeriffen, auf Wagen gepactt und fortgeschafft. In Biemont felbft murbe biefe antifirdliche Stromung burch bas Anseben bes Ronigs und burch bie alte mazziniftifche Bartei unterbalten und batte eine rein negative Tenbeng. Bon einer Sinneigung zum positiven Brotestantismus mar ba feine Rebe; nur enalische Arglift fonnte behaupten, und nur beutsche Ginfalt glauben, in bem turinifden Josephinismus liege ber Reim ber Befehrung Staliens gum englisch=norbbeutichen Broteftantismus.

Gegen Neapel sette Palmerston bie alten Gehässisseiten fort. Im Jahre 1851 wurden Briese Gladstones an Aberdeen gebruckt, welche König Ferdinand II. als einen sinstern Thrannen darstellten und demselben eine unmenschliche Behandlung der politisch Gesangenen vorwarsen, arge Uebertreibungen und Berleumbungen, welche die neapolitanische Regierung offizsel widerlegte. Merkwürdig erscheint die Ungunst, welche die Jesuiten in Neapel ersuhren. Ihr Blatt, civilta catholica hatte der Regierung josephinische Tendenzen vorgeworsen, das beleidigte den König und der Papst selbst mußte sich für die Duldung der Bäter Jesu in Neapel verwenden. Theiners Buch über Elemens XIV. (eine strenge Kritis des Ordens) erlebte in Neapel sieben Aussagen.

- Die bestegte Lombarbei war mit großer Milbe behanbelt wor-

<sup>\*)</sup> Bu Fiamma's Gebicht Babilonia 1852 erschien eine Bignette, welcheinen Italiener und Englander bie Tiare mit Fugen inten Unt Babilon ift Rom gemeint.

ben und auch gegen ben bubifchen Unfug ber rabicalen Breffe in Biemont und ber Schweiz foritt Defterreich nicht ein, um nicht mit ben übrigen Grogmächten in Bermidlungen gu gerathen. Das machte ben Mazziniften Muth, von London aus, mo fie ben Sout Balmerftons genoffen, einen neuen Insurrectionsversuch zu magen. Da es ihnen an ausreichenben militairifden Mitteln gebrach, fonnte es fich um teine eigentliche Revolution banbeln. Da a 33 in i, melder felbft von London aus in bie Schweiz fam, um bie Dinge gu leiten, wollte bie Defterreicher nur allarmiren und ben Stalienern beweisen, baf ibre Sache immer noch Bertbeibiger babe. Am 6. Rebruar 1853 zeigten fich plotlich in ben Straffen Dailanbe Schaaren von Menichen, Die mit Dolden bewaffnet über bie einzeln vorübergebenben öfterreicifden Solbaten berfielen und beren 10 bis 20 tobteten, etwa 100 vermunbeten, fobalb aber Allarm gefchlagen und mit gefchloffenen Colonnen gegen fle maricbirt wurde, fich wieber verfrochen. Gin niebertrachtiger Bubenftreich, ben ber meife Rabesti zwedmäßig beftrafte, inbem er nicht blos bie ftrengfte Rucht in ber Stabt berfiellte, fonbern auch alle Teffiner aus ber Lombarbei auswies. Freilich maren viele Unfdulbige unter ihnen, aber megen ber vielen anbern, bie fich icon fruber bei ben lombarbifchen Emporungen betheiligt hatten, und weil Maggini aus Locurno feinen formlichen Baffenplat gemacht batte, mar es burch. aus nothwendig, bem frechen Schweizer Radicalismus enblich einmal Ernft zu zeigen. Bugleich hatte fich Defterreich barüber gu beschweren, bag im Canton Teffin bie Rlöfter aufgehoben und öfterreichische Monche miberrechtlich und ohne alle Gutschäbigung maren vertrieben morben.

Wenige Tage nach bem Complott in Malland, am 18. Febr., murbe Kaiser Franz Joseph, indem er auf dem innern Walle der Stadt Wien spazieren ging, und eben in einen Garten hinabsah, in dem eine zahme Gemse weibete, plötlich von einem jungen Ungarn, Libenpi, mit einem großen Meffer angefallen und am Nacken verwundet, aber mit Sulfe seines Abjutanten D'Donnel

und eines zufällig berbeitommenben Wiener Burgers (Ettenreich), ber ben Bofewicht niebermarf, gerettet. Die nicht ungefährliche Bunbe bes Raifers murbe gludlich gebeilt, ber Morber gebenft. Er batte feine Mitverschworenen, mar aber fanatifirt worben burd einen revolutionaren Aufruf, welchen Roffuth im Rebruar erlief. gleichzeitig mit einem eben fo fulminanten Aufruf Mazzinis. Gin Jahr fpater, am 26. Marg 1854 traf eines unbefannten Morbers Dold ben Bergog Rarl von Barma auf einem Spazieraange. woran er am folgenben Tage verschieb. Der Morber entfam, nur anbere Mitidulbige murben entbedt. Baron Barb, ein Englanber, ben bes Bergogs Gunft aus bem Stalle zu ben bochften Staateamtern erhoben batte und beffen Willfürberrichaft allgemein verbaft mar, um beffen willen baber auch wohl ber Morb gefchab, mar, gerabe abmesenb und burfte nicht mehr gurudfebren. Wittme Louise, Tochter bes ermorbeten Bergogs von Berry, übernahm für ihren unmunbigen Sohn Robert bie Regentichaft. Aber binnen furzem murben bie Richter, welche 1854 bie bamaligen Berichwörer verurtheilt hatten, mit Meuchelmord beimgefucht. Der Brafibent bes Gerichts Lanati und ber Untersuchungerichter erhielten fdmere Bunben, ber Aubitor Gobti murbe erboldt, eben fo Graf Magamly.

Die Schweiz söhnte sich mit Defterreich erst am 18. März 1855 wieber aus, indem sie die öfterreichsichen Mönche entschäbigte und Desterreich bagegen die Tessiner in der Lombardet wieder zuließ. Im Uedrigen blied es in der Schweiz beim Alten. Die Radicalen behaupteten sich in der obersten Leitung des neuen Bunbes und strecken sich nur insofern nach der Decke, als sie sich sehr hüteten, sich Frankreich zum Feinde zu machen. Englands waren
ste gewiß. Auf Desterreich nahmen sie nach und nach in dem Maaße mehr Rücksicht, in welchem ce sich Frankreich näherte.
Rur gegen Breußen hielten sie an ihrer ganzen alten Weise sieft. Bon einer Anerkennung des groben Unrechts, welches sie in Reuenburg begangen hatten, war noch immer keine Rede, obgleich die

Grofimachte in einem Londoner Brotofoll vom 24. Mai 1852 bie Recte bes Ronigs von Preugen auf Neuenburg ausbrudlich mabrten. Auch bie fatholische Bartei murbe in ber gangen Schweig noch immer von ben Rabicalen unter bem Drud gehalten, zwei obnmachtige Erbebungeversuche ber Unterbrückten gu Freiburg im Sabr 1850 und 1853 beffegt und fcmer geabnbet. Marillen, ber Bifcof von Freiburg, murbe inquirirt, verhaftet, endlich verbannt. Das Waabtland wurde von Druep burd ben Tob befreit. Benf aber fomachtete fortwährend unter ber Tyrannei bes Emportommlings James Fagy, ber ben Crebit Mobiliaire aus Baris nach Genf verpflanzte, fich baburch zu einem reichen Manne emporschwindelte und fein Saus zu einer Spielbolle machte. Gin Genoffe Magginis war er icon bei bem Attentat von 1834 thatig und gab fic 1848 große, aber unfruchtbare Mube, bie Schweiz gum Rriege gegen Defterreich zu entflammen. Nachber murbe er ber Brotector aller italienischen Rluchtlinge.

-----

# Regifter jum fünften Bande.

|                       |                                                             | •                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Seit                  | e Geite                                                     | Seite                  |
| Maraan 13:            | 3 Armanipera 21                                             | Banat 310              |
| Abbel Raber 131, 44   | Armenien 15                                                 | Banbiera 150           |
| Abbul Mebichib . 2    | 3 Armansperg 21<br>7 Armenien 15<br>5 St. Arnaub 439        | Barbes 162, 210, 214   |
| Abel 91. 12           | 7 Arnbt 351                                                 | 215                    |
| Abercrombie 30        | 9 Arnim 239                                                 |                        |
| Abelgine 18           | 8 Arnoldi . 102. 106                                        | Radfen 61              |
| Meannten 23 f 6       | Richen 22                                                   | Baffermann 112. 361    |
| h'siffre 22           | 1 Mm/a 203 300                                              | Rathmanni 286 312      |
| Maraniahas 5          | Mula . 283. 309 8 Auersperg . 313 f.                        | 314 334                |
| Mihart Mrins A        | Auerswald, Minister                                         | Bauer. Br 100          |
| Websites 208 21       | 9 Ruetowaw, Dainthet<br>9 400 000                           | Statem 40 949 252      |
| - , attoettet 200. 21 | 2 120. 229 9 — , General 273 Anguft von Leuchs 7 tenberg 85 | 20 getu 19. 242. 303   |
| zicubia 5             | , General 2/3                                               | 301. 30G               |
| Alexander von Gers    | August von Leuchs                                           | Baze 847. 340          |
| bien 2                | 7 tenberg 85                                                | Bederath 120           |
| Migiet 159, 171, 20   | 7 Augustenburg 123. 253                                     | 2561616£ 200           |
| Allemandi 30          | 1 417                                                       | 93eff                  |
| Allians evangel . 42  | 8 Magren 85                                                 | Belgien . 108, 454     |
| Altenburg 26          | 8 Ajoren 85<br>1<br>O Bach 295                              | Benebet 326            |
| Mucona 34             | 98am                                                        | Rem 815, 323, 331      |
| Mntanelli 20          | 9 Baben 125. 228. 246                                       | 834 335                |
| W 224 92              | d south 120. 220. 240                                       | Berds 128              |
| Atup 331. 33          | 4 370 f. 420 f.                                             | MUTTER OF A OF O THE   |
| mtago 15              | 9 Bafunin . 290. 366                                        | Wertin 200 J. 200. 208 |
| Argnelles 7           | 2 Balta Liman 330                                           | \$10. 27               |

#### Regifter

| Seite                  | Seite                                          | Seite                    |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Bern 131               | Burbett 37<br>Burggrafen 439<br>Cabet 169. 210 | Groaten 294              |
| Berryer 165            | Burggrafen 439                                 | Curtatone 302            |
| Befeler . 125. 253     |                                                | Cuftogga 304             |
| Bethmann=Bollweg       | Cabet 169. 210                                 | Cartornefi 118. 249      |
| 424                    | Cabrera 66                                     | Gzerefi 104              |
| Beuft 361. 396         | Calomarbe 59                                   | - •                      |
| Blanc 170. 201. 304 f. | Camphaufen 120. 240                            |                          |
| Manaui 162, 210, 432   | 268                                            | Danemark 122 f. 552      |
| Blenfer 369, 375, 380  | Capobiftrias, Joh. 17 f.                       | 270, 255, 389 f. 415 f.  |
| 386                    | — , Aug. 18                                    | Dablmann 271             |
| Blum 110. 114. 259     | Carliften 60                                   | Damremont 159            |
| 274. 276. 315. 317     | Carlos . 59. 12. 68                            | Danewirf 253             |
| 318                    | Cafati 279                                     | Darmftabt 103. 229'      |
| Bobmen 121. 286. 290   | Catalonien 56                                  | 374. 414                 |
| Bonning . 380. 386     | Catanea 343                                    | Debrecgin . 321. 329     |
| Borne 93               | Cauffibière 208. 213                           | Dembinefi 322. 332       |
| Boloana 339            | 215                                            | Deutschfatholifen 109 f. |
| Bonalb 174             | Cavaignac 207. 218 f.                          | Diepenbrod 110           |
| Bonin 390              | Cavaignac 207. 218 f. 429 f. 440. 443          | Dieftermeg 93            |
| Borromaus Ber. 107     | Cavour 467                                     | Donauwörth 368           |
| Bouloane 164           | Chambord 437                                   | Dreifonigebunbniß 378    |
| Bourmont 86            | Changarnier 432. 437                           | Dreeben . 365. 408       |
| Brandenburg, Graf      | <b>440. 443</b>                                | Drotte 90                |
| 319. 405. 407          | Charles Georges 463                            | Druen 137. 141           |
| , _Stabt               | Chartisten 45                                  | Drufen 16                |
| 319. 320               | Chartres 200                                   | Drupn be Lus . 432       |
| Brea 223               | Chiva 29 Cholera 63 Christian VIII 123         | Duppel . 256. 390        |
| Bregeng 404            | Cholera 63                                     | Dufour 145 f. 156        |
| Brentano 269. 371 f.   | Chriftian VIII 123                             | Dunin 91                 |
| 386                    | Christinos 60                                  | Dupin 174. 198           |
| Brescia . 281. 326     | Cicernachio 151                                | Dupont be l'Eure         |
| Breslau . 109. 235     | Cirilo 56. 62                                  | 200. 212                 |
| Brougham 36            | Cobben 51 f. Communiften 141. 169              | Duranbo 298. 302. 303    |
| Brzozowski . : 105     | Communiften 141. 169                           | Durham 3                 |
| Bugeaub 160. 171. 191  | Concorbat 423                                  |                          |
| 432. 433               | Conftantine 159                                |                          |
| Bunbestag 233. 246     | Cortes 63                                      | Edernforbe 389           |
| 400. 410               | Cortes 63<br>— , Donojo . 463                  | Eichhorn . 100 106       |
| Bunfen 91. 352. 426    | Cremieur 197. 199. 209                         | Giberfelb 368            |
| Buol 413               | \$16                                           | Gguia 56                 |

| Seite                    | Seite                                                            | · Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| England 31 f. 454 f.     | Friedrich VII. von                                               | Gregor XVI. 11. 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enrico 80                | Danemart 125                                                     | Grey 36 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grfurt 235 398           | - non Deffen 123                                                 | Briechenland 17 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ernft August 94. 241     | - August . 415                                                   | Groben 382. 385. 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 265. 415                 | — August . 415<br>— Wilhelm III.<br>91 f.<br>— Wilhelm IV.       | Grunbrechte 266. 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Espanna . 57. 70         | 91 f.                                                            | Guerazzi 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Espartero . 68 f. 461    | - Bilhelm IV.                                                    | Guizot 167. 188. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gugenie 451              | 97 f. 349. 356 f. 395                                            | Guftav = Adolfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Friedericia 390<br>Fröbel 261. 276. 311<br>317. 362<br>Fulda 423 | Berein 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Frobel 261. 276. 311                                             | Gutkowski 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fabrifunruhen . 105      | 317. 362                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fazy 142. 470            | Fulba 423                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ferdinand I., Raifer     |                                                                  | Hamburg 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 149. 288. 309. 318       | Sagern, F 247                                                    | Sanau . 230. 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - II. von Meapel         | <b>—</b> , <b>5</b> . 126. 229                                   | Sannover 94. 241. 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 152                      | 233, 258, 349, 350 f.                                            | 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — VII. von Spa=          | 371. 398                                                         | Sanfemann 120. 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nien 55 f.               | Gaito 301. 337                                                   | Saffenpflug 401. 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - von Coburg 86          | Galicien 118                                                     | Syam 103. 103. 503. 503. 503. 503. 503. 503. 503. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ferrara 151              | Garibaldi 297. 305. 338                                          | Beder 125. 243. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fidler 247. 375          | 340                                                              | 261. 269. 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ficquelmont 284          | Garnier Bages . 172                                              | Sedicher 262. 266. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Filangieri 343           | Genf 142                                                         | Beibelberg . 232. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fischhof 234, 289, 295   | Genua 339                                                        | Beilbronn , 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flotte, deutiche . 418   | Girard 196                                                       | Seine 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fourier 169              | Gerlach 402                                                      | Belene von Or:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frantfurt 111. 243. 258  | Gervinus 113                                                     | leans 159. 198. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frantreich 156 f. 428 f. | Gioberti 151                                                     | 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Franz de Ains . 80       | Girardin 196                                                     | heefer     125.     243.     248       261.     269.     386       heefscher     262.     266.     272       heiberg     232.     274       heiberg     372       heine     93       helene     von     0rr       leane     159.     198.       hengstenberg     155       hengt     327       hengtenberg     327       hengenbeim     126 |
| — be Paula 76. 80        | Gistia 288                                                       | pengi 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 395. 410. 413. 408       | Gludeburg 417                                                    | hermannadt 323. 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Franzoni 406             | Görgen 312. 321 f. Görres 91. 128                                | Dermenaner 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Freidurg im Breids       | Φυττεσ 91. 128                                                   | perwegn 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gau 248. 420             | Griffmant 624 044 046                                            | фей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - in uca)is              | Grantam 48: 004                                                  | Deffen 230. 401. 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tand 146                 | Gotto and                                                        | 414<br>Gi(46.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Attentia bou soas        | Grants 394                                                       | Ditimien 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pen 421                  | Quadus 300                                                       | Bullet' 20 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Regifter

| Herzele, M.         181         Isabella von Bors tugal         Krakan         118, 250           hofmann von Fals letzeleben         100         Iersleben         368         354           Hohngollern         397.         411         John         368         354           Hohngollern         397.         411         John         368         354           Hohngollern         397.         411         John         368         354           Holland, Eord         36         Jührig         80         Kreala         227           Holland         36         Jührig         80         Kreala         20           Holland         122         229         232         229         232           manner         130         Jührig         218         f.         Bafarge         176           Horne         156         Jührig         218         f.         Bafarge         176         248         Branja         67           Horne         158         Ralergis         23         Ramartine         180         198         6           Humbolbi         101         Rapolna         323         Ramertine         180         198         6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                   | Seite                            | Seite                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Porns und Klauens   Ihre   Investment   In | Birgel, M 131                           | Ifabella von Bor-                | Rrafau . 118, 250        |
| Porns und Klauens   Ihre   Investment   In | hofmann von Hal-                        | tugal 84                         | Rremffer 316. 318. 324   |
| Porns und Klauens   Ihre   Investment   In | lereleben 100                           | Iferlobn 368                     | 354                      |
| Porns und Klauens   Ihre   Investment   In | Sobingollern 397, 411                   | 36lb 172                         | Rreta 27                 |
| Porns und Klauens   Ihre   Investment   In | Bolland, Borb . 36                      | 3fturia 80                       | Rreuzzeitung 402         |
| Porns und Klauens   Ihre   Investment   In | Bolftein 122, 252, 262                  | Stalien 149. 278 f.              | Rublic . 311, 315        |
| männer . 130 Junischlacht . 218 f. Lafarge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270, 389 f. 415 f.                      | 464 f.                           |                          |
| männer . 130 Junischlacht . 218 f. Lafarge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Borns und Rlquens                       | 38ftein 125, 229, 232            |                          |
| Hortenfe       156       La Granja       . 67         Hogo, B. 176. 440. 443       Kalergis       . 23       Lamartine       180. 198 f.         Hombolbt       . 101       Kapolna       . 323       Lamartine       180. 198 f.         Hountiar Steless       25       Karl Albert       152. 280 f.       Lamoricière       159. 197         Hunt       39       297 f.       301 f.       325       221. 440. 443         — Johann       . 255       Landaux       . 370         Karlstuhe       229. 371. 385       Lafaulx       . 127         Jahn       . 273       Kasi Mullah       . 28       Laugier       . 299         Hoftabt       . 393       Keller       . 133. 136       Lebrun       180. 211 f.         Hellachich       294. 308       Rern       . 144. 149       429. 434         Jerusalem       . 103       Rinfel       . 386       Leipzig       . 114. 241         Befuiten       . 103       Rinfel       . 386       Leopardi       . 150         Befuiten       . 103       Rinfel       . 386       Leopardi       . 150         Befuiten       . 103       Rinfel       . 386       Leopardi       . 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | manner 130                              | Junifolacht . 218 f.             | Lafarae 176              |
| Hagrange       192. 197. 203         Hugo, B. 176. 440. 443       Ralergis       23       Lamartine       180. 198 f.         Humbolbt       101       Rapolna       248       296. 433. 449         Humbolbt       101       Rapolna       323       Lamoricidre       159. 197         Huntiar Steless       25       Rarl Albert 152. 280 f. Lamoricidre       159. 197       150. 197         Hunt       39       297 f. 301 f. 325       221. 440. 443       221. 440. 443       221. 440. 443         Hagrange       198. 255       Lamoricidre       159. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150. 197       150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bortenfe 156                            | , , ,                            | La Granfa 67             |
| Dumbold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brabowsti 293                           | -                                | Lagrange 192, 197, 203   |
| Dumbold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sugo. 23, 176, 440, 443                 | Ralerais 23                      | Lamartine 180. 198 f.    |
| Dumbold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 449                                     | Ranbern 248                      | 296, 433, 449            |
| Hunfiar Stelesse Dunt       25 Karl Albert 152. 280 f. Lamoricidee       159. 197         Hunt       39       297 f. 301 f. 325       221. 440. 443         — Johann       255 Landau       . 370         Karlstuhe 229. 371. 385 Lafaulx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumboldt 101                            | Rapolna 323                      | Kambera 311              |
| Soyann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sunffar Sfeleffi 25                     | Rarl Albert 152, 280 f.          | Lamoricière 159, 197     |
| Soyann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dunt 39                                 | 297 f. 301 f. 325                | 221. 440. 443            |
| Jahbebusen       . 413 Kartosfelfrankheit       48 Latour 289. 311. 313         Jahn       . 273 Kasi Wullah       . 28 Laugier       . 299         Ibrahim       . 24 f. Kankasus       . 28 Eebeau       67         Ibstadied       . 294. 308 Kern       . 133. 136 Lebru Rollin 180. 211 f.       133         Jellachich       294. 308 Kern       . 144. 149       429. 434         Jerusalem       . 103 Kinkel       386 Leivzig       145         Jesuiten       135. 153. 173 Kirchentage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - Johann 255                     | Lanbau 370               |
| Jahbebusen       . 413 Kartosfelfrankheit       48 Latour 289. 311. 313         Jahn       . 273 Kasi Wullah       . 28 Laugier       . 299         Ibrahim       . 24 f. Kankasus       . 28 Eebeau       67         Ibstadied       . 294. 308 Kern       . 133. 136 Lebru Rollin 180. 211 f.       133         Jellachich       294. 308 Kern       . 144. 149       429. 434         Jerusalem       . 103 Kinkel       386 Leivzig       145         Jesuiten       135. 153. 173 Kirchentage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·                                       | Rarlerube 229, 371, 385          | Lafaulr 127              |
| Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tabbebufen 413                          | Rartoffelfrantbeit 48            | Latour 289. 311. 313     |
| Interim       24 f. Kantasus       28 Lebeau       67         Interim       393 Keller       133. 136 Lebru Rollin 180. 211 f.       310 f. 294. 308 Kern       144. 149       429. 434         Interim       310 f. 332 Ketteler       421. 423 Legebitsch       4. 425       426 Leopastic       4. 426         Interim       103 Kintel       386 Leopastic       114. 241       241       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242       242 <td>Sabn 273</td> <td>Rafi Mullab 28</td> <td>Laugier 299</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sabn 273                                | Rafi Mullab 28                   | Laugier 299              |
| Indicated in the control of the con                              | Q4                                      | A.ut.fue 00                      | Qahaan 67                |
| Serusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3bstabt 393                             | Reller 133. 136                  | Lebru Rollin 180. 211 f. |
| Serusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Selladid 294. 308                       | Rern 144. 149                    | 429. 434                 |
| Jefuiten 135. 153. 173 Kirchentage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310 f. 332                              | Retteler . 421. 423              | Legebitich 415           |
| Jefuiten 135. 153. 173 Kirchentage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berufalem 103                           | Rinfel 386                       | Leibzig . 114. 241       |
| Interim 395 368 — von Tos: Iohann, Erzh. 104. 263 f. Königeberg 98. 106 cana 149. 152 294. 308. 378. 394 Köthen 102 Leu 134. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sefuiten 135, 153, 173                  | Rirdentage 424                   | Leopardi 150             |
| Interim 395 368 — von Tos: Iohann, Erzh. 104. 263 f. Königeberg 98. 106 cana 149. 152 294. 308. 378. 394 Köthen 102 Leu 134. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 419, 421                                | Rif 310. 331                     | Leopold von Bas          |
| Interim 395 368 — von Tos: Iohann, Erzh. 104. 263 f. Königeberg 98. 106 cana 149. 152 294. 308. 378. 394 Köthen 102 Leu 134. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Innebrud 288. 295                       | Roln 103. 231. 270               | ben 371. 420             |
| 294. 308. 378. 394 Köthen 102 Leu 134. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interim 395                             | <b>36</b> 8                      | — von Tos=               |
| 294. 308. 378. 394 Köthen 102 Leu 134. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3obann, Grab. 104, 263 f.               | Ronigeberg 98. 106               | cana 149. 152            |
| non Sada Oalaina 200 Oikanan 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294. 308. 378. 394                      | Rothen 102                       | Leu 134. 140             |
| fen 114. 415 Kolettis 18 f. Lichnowsti 265. 273<br>Joinville 161. 164: 171 Kolofotronis 18 f. Lichtfreunde 102. 114<br>Jordan . 233. 243 Kolowrat 283 Lift 122<br>Joseph, Balatinus 121 Komorn 332 Livland 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nan Radi.                               | Online 200                       | Oikaman 45               |
| Joinville 161. 164: 171 Kolofotronis . 18 f. Lichtfreunde 102. 114<br>Jordan . 233. 243 Kolowrat 283 Lift 122<br>Joseph, Balatinus 121 Komorn 332 Livland 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fen 114. 415                            | Rolettis 18 f.                   | Lichnowsfi 265. 273      |
| Jorban . 233, 243 Kolowrat 283 Lift 122<br>Joseph, Balatinus 121 Komorn 332 Livland 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Joinville 161. 164. 171                 | Rolofotronis . 18 f.             | Lichtfreunde 102. 114    |
| Roseph, Balatinus 121 Romorn 332 Livland 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jorban . 233. 243                       | Rolowrat 283                     | Lift 122                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jofeph, Balatinus 121                   | Romorn 332                       | Livland 13               |
| Irland , 32 Ronich 24 Livorno 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Irland 32                               | Ronieh 24                        | Livorno 338              |
| Froinair- 498 Kornbill 32. 51 Lola 127. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Irvinaia 498                            | Rornbill 32. 51                  | Lola 127. 242            |
| 3fal 'Auth 121. 234. 285 Lombarbei 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3fal                                    | "'Tuth 121. 234. 285             | Lombarbei 153            |
| 5 293. 309 f. 320 f. Lonbon 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | <b>298. 309</b> f. 3 <b>20</b> f | . Lonbon 455             |

#### gum fünften Banbe.

| Seite                 | 'Seite                       | Rapier 86<br>Napoleon I. 164. 167<br>— III. 131. 156 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pucca 152             | Maroffo 172                  | Mapier 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lucia. S 302          | Maroniten 15                 | Mapoleon I. 164. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lucian Bonaparte 149  | Maroto 69                    | — III. 131, 156 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lubmia von Bavern     | Martines be la Rofa 60       | 161, 164, 181, 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19. 91. 125. 127. 242 | Mathilbe . 448               | 429 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lubmia, Erab 284      | Matthn . 232, 247            | - Rring . 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Bhilipp             | Mauromichalis . 18           | 161. 164. 181. 216 429 f. — , Pring . 217 Marvaes 68. 75 f. 458 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 156 f. 437            | Mar II 242                   | Maffau 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lübere 323. 331       | Mazzini 150, 338, 468        | Raffau 230<br>Rationalwerfftatten 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luifa Carlotta . 74   | Mehemet Ali 23 f.            | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lutherthum 424        | Melbourne 43                 | Meapel 152, 299, 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lugern 134 f. 148     | Delegnano 281                | 451. 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luzziefi 8            | Menbigabal 66                | Memours 158, 171, 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Deffenhaufer 315. 318        | Reuenburg 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | Meffina 343                  | Meuhaus . 131. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Madiai 465            | Metternich 234               | Newman 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Margvereine 362       | Miaulis 18                   | Micolaus 2 f. 307. 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Magnan . 344. 349     | Michelet 174                 | 402. 405. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mailand 278. 305. 468 | Mieroslamsfi 117. 239        | Nisib 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mainothbill 49        | 2 <b>49.</b> 379. 383 f. 393 | Nationalwerfftätten       206         218       218         Meapel       152. 299. 392         451. 467       451. 467         Memours       158. 171. 197         Meuhaus       . 131. 133         Newman       . 457         Micolaus       2 f. 307. 327         402. 405. 413       30ifib         Nifib       . 25         Nothomb       . 108         Novara       . 326         Nugent       . 302 |
| Mainotten 18          | Miguel 84. 463               | Novara 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mainz 260             | Milosof 27                   | Mugent 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Malmoe 270            | Mina 58. 64                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mamiani . 299. 336    | Minto 58. 64. 151. 154       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manin 154. 282. 342   | 299. 342                     | Ochsenbein 136. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mannheim 228. 383     | Misstonen 418                | Dchsenbein 136. 138  143 f.  D'Connel 33  D'Connor 45  Obenwalb 231  Obilon Barrot 190. 193  194. 432  D'Donnel 70. 279, 481                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 385                   | Mobena 299                   | D'Connel 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Manteuffel 407. 414   | Moderados 61                 | D'Connor 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mantua 281            | Mögling 386                  | Dbenwalb 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marajt 201. 429. 432  | Moldau 307                   | Dbilon Barrot 190. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 438                   | 900 lé 193                   | 194. 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marheinecte 101       | Montemolin 68                | D'Donnel 70. 279. 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| watta ba Gibtia Ca    | Monibennet 60. 136. 206      | Extraction root for root for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marianne 453          | Montalembert 443. 344        | 400. 410. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marie Chripine 57. 53 | 448                          | Offenbach 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mania Danita Age      | . Minuer, Sign. 134. 138     | Dffenbach 371 Dlimát 314. 408 i Dlozaga 73 f. Dmer Brione 17 Dporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| marie Eduije . 102    | w 242. 414                   | E Dingaga 13 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mariencultus 404      | e weather 102                | winer wridne . 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| watinopia 282         | e wanto 71. 77               | Spotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wariuen 470           | 200utl                       | 118 . 200. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Regifter

|   |                    | Geite | Sei                                                                                                          | e .              | Seite           |
|---|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|   | Decar              | 255   | Bonsonby 29<br>Portugal . 83. 46                                                                             | 5 Roffi .        | 336             |
|   | Dtto von Griechens |       | Bortugal . 83. 46                                                                                            | 3 Rothpley       | 138             |
|   | land               | 20    | Brag 29                                                                                                      | Mothschild       | 172, 209, 284   |
|   | Dubinot            | 340   | Brag 29<br>Braslin 18                                                                                        | Rottet .         | 125             |
|   | •                  |       | Breugen 89 f. 115 235                                                                                        | . Rouen .        | 212             |
|   |                    |       | 267 f. 275. 319. 39                                                                                          | Rübiger          | 333             |
|   | Maladi . 286.      | 290   | Brim 7                                                                                                       | 3 Ruae .         | 93              |
|   | Balermo            | 152   | Progreffiften . 61. 6                                                                                        | 3 Rubb .         | 106             |
|   | Balmella           | 85    | Bronunciamentos 7                                                                                            | 2 Muffel .       | 36. 52          |
|   | Balmerfton 36. 53. | 151   | Proudhon 16                                                                                                  | Rugland          | . 1 f. 327      |
|   | 154. 306. 48       | 54 f. | Buchner 32                                                                                                   | 3                | •               |
|   | Baris :            | 163   | Puritanos 7                                                                                                  | ) ·              |                 |
|   | - , Graf von       | 171   | Bufen 4                                                                                                      | Beachfen 24      | 11. 260. 265 f. |
|   | 198.               | 199   | Bufen                                                                                                        | i ''             | 415             |
|   | Marter             | 342   |                                                                                                              | South .          |                 |
|   | Barlament , beut:  |       | Quebrus lettien.                                                                                             | , Salamanca      | . 78 f.         |
|   | fches 258 f. 34    | 5 f.  | Sudotupetautang 6                                                                                            | Salis .          | 145             |
|   | Barlamentereform   | 37    | Quinat 6                                                                                                     | Sand .           | `176            |
|   | Barma 152.         | 469   | Quabrupelallianz 8<br>Quefaba 6<br>Quinet 17                                                                 | <b>Sarbinien</b> | . 152. 466      |
|   | Pastiewitsch 3. 5. | 300   |                                                                                                              | Schampl          | 28 1.           |
|   | •                  |       | Mabesti 278 f. 300                                                                                           |                  |                 |
|   | Bebro I            | 84    | Radowik 97. 121. 23                                                                                          | Scheer .         | 131             |
|   | <b>- ▼.</b>        | 463   | 262 f. 364 398, 40                                                                                           | Schleffen        | 105             |
|   | Beel 33. 4         | 9 f.  | 406. 41                                                                                                      | Schleswig        | 122. 252        |
|   | Pere 299.          | 327   | 406. 41.<br>Ramorino . 325. 32'<br>Rafpail . 210. 43'<br>Raftabt . 370. 38'                                  | 7 262. Ž7        | 70 f. 389 f.    |
|   | Berczel 312. 322.  | 328   | Rafpail . 210. 43:                                                                                           | 2                | 415 f.          |
|   | , •                | 331   | Raftabt . 370. 38                                                                                            | s Schlict .      | 322             |
|   | Beromefi           | 30    | Maveaur . 258. 37                                                                                            | 8 Schmerlina     | 266             |
|   | Beter Bonaparte    | 448   | Rebschib Bascha 17. 2                                                                                        | l Schmolfa d     | 313             |
|   |                    |       |                                                                                                              |                  |                 |
|   | Pfalz 369.         | 382   | Reformbanfette 184. 19                                                                                       | Schön .          | 98              |
|   | Pfiger 233.        | 245   | Renbeburg 410                                                                                                | Schönhals        | 301             |
|   | Pforbten 241. 361. | 395   | Reutlingen 37                                                                                                | Schwarzen!       | berg 299. 313   |
|   | Pillereborf 288.   | 295   | Reventlow 25                                                                                                 | 318. 35          | 1. 354. 400     |
|   | Pius IX. 150 f.    | 298   | Rod, der h 10                                                                                                | 3                | 412             |
|   | 336. 46            | 4 f.  | Reformbankette 184. 199 Renbsburg . 411 Reutlingen . 37! Reventlow . 25: Roc, ber h 10! Rösler 38! Roh , 41! | Schweben         | 255             |
|   | Biueverein         | 419   | Roh , 419                                                                                                    | Schweiz 13       | 0 f. 156, 161   |
|   | Bolen 3 f. 117.    | 213   | Rom 150 f. 298. 33                                                                                           | 3                | 386. 469        |
|   |                    | 249   | 46                                                                                                           | L Schweizer :    | centipen ooo    |
| ž | Bolod              | 8     | Ronge 108.39                                                                                                 | 18               | 343             |
|   |                    |       |                                                                                                              |                  |                 |

Sturbaa . . . 307 Bestminfter . . 456 Stuttgart . 126. 377 Michern . . . 425 Gue . . 177. 440 11blich . . 251. 268 Wien 234. 283 f. 307 f. Sprien . . . 23 f. Ungarn 121. 234. 285 312 f. Szefler . . . 323 293 f. 309 f. 320 f. Wilhelm , Bring: Szela . . . . 119 Unrub . . . . 319 regent 239. 250. 349 Szent Tamas . 310 382 f. Sanaybe . 379. 385 — I. von Burts . . . 64 temberg 399. 405. Benedig 153. 282. 305 409 325. 341 — IV. . . 35 Berona . . 300 Billich . . . 382.

## 478 , Regifter jum funften Banbe.

|              | Seite       |               | Seite   | Seite                 |
|--------------|-------------|---------------|---------|-----------------------|
| Billifen .   | 250. 392    | Burttemberg 3 | 60. 397 | 3idy 282              |
| Binbifchgras | 291. 314 f. | 401. 4        | 14. 423 | Billerthaler 92       |
|              | 320 f.      |               |         | 3is 260. 272          |
| Bifemann     | 456         |               |         | Bollverein . 411, 413 |
| Bislicenus.  |             | germolof      | . 28    | Būrich 131            |
| Boronzow     | 29          |               |         | Bumalacarregui 62 f.  |
| Brangel .    | 253. 319    |               |         | Burbano 74. 78        |
| Bürzburg .   | 346         | Bea Bermubez  | 56. 60  |                       |

|   |   | ;<br>( |
|---|---|--------|
|   |   | ,      |
|   |   | ·      |
|   | • |        |
|   | • |        |
| • |   | •      |
|   |   |        |
|   |   |        |

|    |   | . • | • |  |
|----|---|-----|---|--|
|    |   |     |   |  |
|    |   |     |   |  |
|    |   |     |   |  |
| •. |   |     |   |  |
|    |   |     |   |  |
|    |   |     | • |  |
|    |   |     |   |  |
|    |   |     |   |  |
|    |   |     |   |  |
|    |   |     | • |  |
|    | • |     |   |  |
|    |   |     |   |  |
|    |   |     |   |  |
|    |   |     |   |  |



## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

